

HG P9726p

# Preußische Geschichte

pon

# Kans Pruh

Vierter Band

Preußens Aufsteigen zur deutschen Vormacht (1812—1888)



Stuttgart und Berlin 1902 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. s. Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutiche Berlagsgesellichaft in Stuttgart.

### Vorwort.

Indem ich mit dem vorliegenden vierten Bande den Schluß der Preußischen Geschichte der Deffentlichkeit übergebe, darf ich es dankbar als eine glückliche Fügung preisen, daß mir die Beendigung dieser Arbeit vergönnt worden ist, obgleich inzwischen ein ernstes Augenleiden mich genötigt hat, meine wissenschaftliche Thätigkeit wesentlich einzuschränken und insebesondere dem akademischen Lehramt zu entsagen.

Aber auch ohne diese Hinderung würde ich gemäß dem für das ganze Werk gleich anfangs festgestellten Plan bei der Behandlung der Geschichte der letten Jahrzehnte und namentlich der Jahre 1866—1888 mich auf die hier gebotene Stizze beschränkt haben, welche, von der Fülle der Einzelnheiten absechend, die Entwickelung Preußens nur in den Hauptlinien verfolgt. Es war nicht bloß die Nücksicht auf das sonst uns vermeidliche Anwachsen des Bandes zu allzugroßer Stärke, was mich dazu bestimmt hat, sondern vor allem die Ueberzeugung, daß die Zeit noch nicht gekommen ist, wo diese Dinge wirklich ohne jede vorgesaste Meinung mit voller Objektivität behandelt werden können, zumal mit der Erschließung der dazu unentbehrlichen Quellen in unseren Tagen doch eigentlich erst der Anfang gemacht wird.

Im übrigen darf ich auch an dieser Stelle der freudigen Genugthuung Ausdruck geben über die wohlwollende Aufnahme, welche dieser Versuch einer zusammenfassenden Darstellung der Preußischen Geschichte in weiteren Kreisen gefunden hat. Der Schwierigkeiten, welche sich dabei einem nach allen Seiten hin befriedigenden Gelingen entgegenstellen, bin ich mir von vorn-

IV Borwort.

herein vollauf bewußt gewesen, habe es baher auch nicht anders erwartet, als daß derselbe nicht bloß in Einzelheiten Berichtigungen und Ergänzungen hervorrusen, sondern auch prinzipielle Ansechtung erfahren würde, namentlich hinsichtlich des allgemeinen Standpunktes, von dem ich dabei ausgegangen bin, und der Tendenz, die ich dabei verfolgt habe. Doch habe ich mich des Einen freuen dürsen, daß auch von den Gegnern der von mir vertretenen Richtung, welche, wie ich sehr wohl weiß, mit der zur Zeit besonders begünstigten und vorherrschenden keineswegs im Einklang steht, die Redlichkeit meines Strebens und der Freimut in der Vertretung meiner Ansichten anerkannt worden sind. So darf ich hoffen, das Buch werde auch weiterhin anregend und belehrend wirken und dadurch mittelbar auch die große Sache des Vaterlandes an seinem Teil fördern, der ich damit vor allem nach Kräften habe dienen wollen.

München im Juli 1902.

Hans Pruk.

# Inhalt des vierten Bandes.

|                                                                                          | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erftes Bud. Der Greifieitskampf und feine Enttaufdun-                                    | 4         |
| gen. 1812—1815                                                                           | 1- 77     |
| I. Die Erhebung von Heer und Bolf. November 1812                                         | 1 21      |
| bis Februar 1813                                                                         | 1 21      |
| 1813                                                                                     | 22- 40    |
| III. Preußen im Koalitionskrieg gegen Frankreich.                                        | 22- 40    |
| 1813—1814                                                                                | 41- 58    |
| IV. Die Enttäuschungen bes Friedens und bes Wiener                                       | 11 00     |
| Rongresses. 1814—1815                                                                    | 59- 77    |
|                                                                                          |           |
| Bweites Buch. Der Ban des Ginfeitsflaates trof Re-<br>flauration und Reaftion. 1815—1834 | 78—155    |
| I. Der Sieg ber Reaktion. 1815-1819                                                      | 78-96     |
| II. Im Dienste ber Metternichschen Reaktion. 1819                                        |           |
| bis 1834                                                                                 | 97—117    |
| III. Die Schwankungen ber Berfaffungsfrage. 1815                                         |           |
| bis 1823                                                                                 | 118—137   |
| IV. Die neue Zoll-, Finang- und Steuerordnung und                                        |           |
| die Anfänge des Zollvereins. 1817—1834                                                   | 138 - 155 |
| Prittes 23ud. An der 2Bende der Beiten. 1834-1847                                        | 156-235   |
| I. Reaftionäres Stillleben. 1830—1840                                                    | 156-176   |
| II. Geistige Bewegungen und firchliche Kämpfe. 1815                                      |           |
| bis 1840                                                                                 | 177 - 194 |
| III. Die Anfänge Friedrich Wilhelm IV. 1840 – 1844                                       | 195 - 212 |
| IV. Berfassungserperimente. 1840—1847                                                    | 213 - 235 |
| Biertes Bud. Revolution und Reaktion. 1848-1858                                          | 236-332   |
| I. Die Märztage 1848                                                                     | 236-254   |
| II. Die konstituierende Nationalversammlung und die                                      |           |
| Berfaffungsoftronierung. April 1848 bis Januar                                           |           |
| 1849                                                                                     | 255 - 274 |

|                                                      | Seite     |
|------------------------------------------------------|-----------|
| III. Die Entstehung ber Berfaffung und bas Scheitern |           |
| in ber beutschen Frage. 1848-1852                    | 275-304   |
| IV. Reaktionare Willfürherrschaft. 1851-1858         | 305-332   |
| Funftes Bud. Die neue Aera und ber Konffift. 1858    |           |
| Øis 1866                                             | 333-416   |
| I. Die neue Aera. 1857—1859                          | 333-350   |
| II. Die beutsche Frage und die Beeresreorganisation. |           |
| 1857—1862                                            | 351-371   |
| III. Der Konflift. 1861-1864                         | 372-392   |
| IV. Die Lösung ber beutschen Frage. 1864—1866 .      | 393-416   |
| Sedftes Buch. Die Sabre der Erfullung. 1866-1888 .   | 417—489   |
| I. Die Errichtung bes Nordbeutschen Bundes. 1866     | 417-432   |
| II. Die Erwerbung bes Raisertums. 1867-1871 .        | 433-450   |
| III. Im neuen Reich. 1871—1883                       | 451-468   |
| IV. König Wilhelms lettes Jahrzehnt und die Un-      |           |
| fänge bes sozialen Königtums. 1878—1888 .            | 469-489   |
|                                                      | 100 504   |
| Namenverzeichnis zu Band I-IV                        | 490 - 524 |

#### Erltes Buch.

## Der Freiheitskampf und seine Entfäuschungen.

1812-1815.

I. Die Erhebung von Heer und Polk. November 1812 bis Februar 1813.

21uch im Leben der Bölker spielt was man Glück nennt eine Rolle. Das ersuhr Preußen 1812. Nur des von Stein beratenen Jaren Ausharren und die Katastrophe der großen Armee boten ihm die Möglichkeit, das 1811 Versäumte nachzuholen. Fast wäre sie unbenust geblieben, hätten nicht Heer und Volk gehandelt und dem König den Freiheitskampf aufgenötigt. Diese Wahrheit, nachmals möglicht verschleiert, hat erst die Forschung unserer Tage festgestellt. Sie zerstörte auch die Fiktion, als ob die Männer, die 1812 Preußen Frankzeich diensibar machten, einen rettenden Zwischenfall sicher erwartet und das russische Strafgericht vorahnend in den Kreis ihrer Berechnung gezogen hätten.

Das Bündnis vom 24. Februar 1812 war von seinen eifrigsten Förderern, nach Gneisenau einem kindisch gewordenen Feldmarschall — Kalkreuth —, einem alten Weib von üblem Ruf — der Gräfin Boß —, einem durch Stupidität ausgezeicheneten General — Köckrit — und einem Hofpfaffen und zusgleich Hofschranzen — Uncillon, völlig ernst gemeint. Wohl könne, tröstete sich auch jetzt der Optimist Hardenberg, der Wechsel der Begebenheiten ungeahnte Hissmittel bringen; nachdem aber die französische Partei ergriffen sei, dürfe nichts

halb geschehen: "Gefühle muffen schweigen und einmal als not= wendig anerkannte Grundfage allein bie Richtschnur angeben." General v. Grawert forberte gar, "freimutig, absolut, ohne Rudbalt, auf Tod und Leben" muffe man nun zu Franfreich fieben. Der Sof behagte fich in ber rettenben Dienftbarfeit, burch die ber Ronig Preugens und seines Saufes Eristeng end= lich gesichert glaubte. Zwar fam es ihm ichmer an (Enbe Mai) bem Imperator in Dresben auch hulbigen zu muffen. Er war außer sich, als nachher Pillau, bas nach Scharnhorst unentbehrlich war für Preugens Dafein, frangofifche Befatung aufnahm: aber am 18. Juni bedrohte er ben unerlaubten Gintritt in frembe Kriegsbienfte mit Bermögenseinziehung, Berluft ber Orden und Ehrenzeichen, ja unter Umftanden bem Tode. Motorische Frangosenfreunde bagegen erhielten hohe Memter und Orden. Der Eindruck mar boje. Und dabei mar bie Stimmung ichon im September 1811 zum Beifpiel in Schlesien jo "abicheulich", bag man "eine andere Regierung" wünschte.

Daß man zur Zeit mit Frankreich geben muffe, gab auch Scharnhorst ju: nur burfe barüber "bas Berbienft bes eigenen Butrauens" nicht verloren geben. Während Gneisenau, ichein= bar ausscheibend, in Schweden und England eine Landung in Deutschland betrieb, blieb er, möglichst gurudtretend, im Dienst. um zu erhalten, mas er "ben guten Geift für bas fonigliche Saus und für bie Gelbständigkeit bes Staates" nannte, und im Dienst Frankreichs bas Beer zum Kampf gegen Frankreich zu schulen. Gines Gewaltstreichs freilich hatte man sich jest weniger als 1811 erwehren fonnen. Damals (Bb. III, S. 484) war für ben Fall eines folden Port als Generalgouverneur von Preußen bevollmächtigt gewesen, loszuschlagen und bie Ruffen berbeizurufen. Als Zivilgouverneur follte Schon neben ihn treten. Auch die Bolksbewaffnung war geplant. Noch im Gebruar 1812 hatte ein Zusammenstoß gebroht. Auf bie verbächtigen Bewegungen ber Franzofen in Medlenburg und Schwedisch-Lommern hatte in Bommern General v. Borftell bie Beurlaubten eingezogen und bei bem ichnell armierten Rolberg Stellung genommen, um zu handeln, fobald die Franzosen die Swine überschritten, als der Vertrag vom 24. Februar alles friedlich mandte.

Run wurde Port, weil "bie gegenwärtigen Umftande ihn barin zu belaffen nicht gestatteten", im April bes Gouverne= ments enthoben. Bene Bollmacht gab er gurud. Auf Empfehlung Scharnhorsts wurde er zum zweiten Befehlshaber bes nach Rugland bestimmten Corps besigniert. Gollte er jene gaben wieder aufnehmen? "Politische Binte" Sarbenbergs verrieten, wenn nicht Einverständnis mit Rugland, jo boch Renntnis feiner Plane und ben Bunfch, sich ihnen anzupassen. Aehnliches fam von anderer Seite. Port bat, fo michtige Befehle möge ber König geruben, ihm felbst zu geben. Was unmittelbar bas Armeefommando und die Kriegsvorbereitungen betraf, auch bie Disposition über die Festungen entzog man ihm. Geschah bas, weil ober obgleich er eben einen Bersuch ber Frangosen auf Villau vereitelt hatte? 3m Befehl über bas Silfscorps mußte er Gramert nachstehen. Den munichte Rapoleon: jo fab man über Alter und Kränklichkeit hinweg. Dber wollte man nur auf einem Umwege doch Nork in das Kommando bringen? Seit dem 13. August hat er es statt des leidenden Gramert geführt.

Die 20 000 Mann und 60 Geschütze sollten möglichst beis fammen bleiben und gunächst die preußische Grenze beden. Nur drei Reiterregimenter murden abgegeben. Das Gros ge= borte als 27. Division zu bem 10. Corps ber Großen Armee unter Macdonald. Aus Teilen fast aller Regimenter zusammen= geset, stellte es gemiffermagen die Armee in ihrer neuen Gin= teilung und Ausbildung bar: in ihm follte sie ihre erste Feuer= probe bestehen. Frankreich zu dienen kam den Truppen freilich hart an: daß sie ihre Pflicht thaten, bewies ihren militärischen Geift. Aber ichweigend ftanden fie am 20. Juni bei Infter= burg vor dem Raifer in Parade, schwiegen bei seinem Lob, bas fie feinen Garben als Mufter binftellte. Beim Ueberichreiten ber Grenze bagegen (28. Juni) hielt ber fonst fo wortkarge Pork eine Anjprache, die der frangofischen Waffengenoffenschaft nicht gedachte und mit einem jubelnd aufgenom= menen Hoch allein auf den König schloß. Wie hätten sie auch

1

mit den Peinigern ihres Vaterlandes sympathisieren sollen! In Ospreußen hatte 1811 Mißwachs einen unerhörten Rotsstand erzeugt. Und nun mußte es 340 000 Mann wochenlang ernähren und dann mit Proviant auf 20 Tage versehen. Sein Viehstand wurde ruiniert, seine Saaten abgemäht. Dann galt es die Magazine zu füllen und die Lazarette auszustatten. Manchen Bürger und Bauer brachte die Ginquartierung an den Bettelstad. An Vorschüssen für die Unterhaltung der fremden Armee leistete der Staat 2 900 000 Thaler; mehr als das Doppelte hatten Private für Lieferungen zu fordern. Und dabei versuchte die Regierung die durch Stift vom 24. Mai eingeführte Vermögenssteuer auch in Ostpreußen einzuheben!

Schwerer als irgendwo empfand man bort ben Fluch bes frangofischen Bündniffes. Größer als irgendwo mar bort ber Saß gegen die Blutfauger und ber Unmut über bie eigene Regierung. Daher mirkte bort auch gundenber als irgendmo der Hoffnungsftrahl, ber plöglich von Rugland her aufleuchtete. "Die Stimmung", ichrieb Schon am 15. November, "ift fo, bag nur ein Funke nötig ift, um Flammen zu haben." Dan fühlte die Kraft zur Abwehr in sich. Mußten nicht die Männer, bie 1811 im Geheimnis gewesen, jest die Zeit jum Sandeln gekommen glauben? Damals hatte Dork Bollmacht gehabt, in allen unvorhergesehenen Fällen nach seiner Ginficht alle zum Wohl bes Staates ihm notwendig erscheinenben Schritte gu thun. Co hatte ihm im Auftrage bes Ronigs, ber feit Un= fang bes Jahres 1812 vermied, militärisch-politische Inftruttionen felbst zu geben, Boven wiederholt geschrieben. Konnte, burfte man bem König jest eine andere Denkweise, andere Absichten zutrauen?

Die Hoffnung ber Patrioten, eine englisch-schwebische Landung in Kolberg werbe das Signal zur Erhebung geben, blieb unerfüllt. So beruhte alles auf dem Yorkschen Corps. Dieses bewährte sich glänzend. Auf dem äußersten linken Flügel der Großen Armee, bestimmt, deren Flanke zu becken und Niga zu erobern, fand es zwar nicht Gelegenheit, Großes zu leisten, machte aber in dem Lagerleben und dem aufreibenden und gefährlichen Vorpostendienst unter Entbehrungen aller Art eine

Schule burch, die bei feiner Zusammensetzung dem gangen Beere zu gute fam. Erstaunlich mar ber Wandel gegen 1806. Macdonald war voll Lobes: mit jedem Tage, erklärte er, steige seine Achtung vor ben Preußen. Ports Führung gewann feine höchfte Anerkennung. Gigen aber blieb bas Ber= hältnis zu ben Ruffen. Auf Befehl bes Königs, ber fo lange wie möglich nur einen Scheinfrieg führen wollte, murbe mit ihnen unterhandelt über eine Demarkationslinie amischen ben Borpoften, um unnüges Blutvergießen zu vermeiben, und Auswechselung ber Gefangenen. Um nicht Mißtrauen zu erwecken, brach jedoch Nork den Verkehr ab, hielt sich aber den Fransofen dauernd möglichst fern. Die Russen erwarteten seinen Nebertritt: auf die Runde von Rapoleons Ruckzug lud der in Riga befehligende General v. Effen ihn am 2. November ein, Macdonald gefangen zu nehmen. Er antwortete nicht, berichtete aber nach Berlin. Um 14. November wiederholte General Paulucci, der Gffen ersett hatte, den Antrag: Napoleons Lage mache Preugen jum Schiederichter Europas, Port jum Befreier Preußens: vereinige er sich mit ihm oder überlasse boch die Franzosen ihrem Schickfal, jo erwerbe er ben Ruhm La Romanas, ber 1809 die von Navoleon nach dem Norden verschleppte spanische Armee auf englischen Schiffen in die Beimat geführt hatte. Port wich aus: er wollte Zeit gewinnen. Gben mar fein Verhältnis zu Macdonald ernstlich getrübt. Beschwerben über Unordnung in der Berpflegung, unter der feine Truppen litten, wies jener erft als angeblich unbegründet zurud und erwiderte fie bann mit Berdächtigungen. Offenbar wollte er Dork megbeißen, um das preußische Corps gang in die Hand zu bekommen.

Benigstens zeitweise wünschte baher Jork das Kommando abzugeben, zumal das bringendere Werben der Russen seine Berlegenheit steigerte. Wenn er Paulucci am 30. November antwortete, nie werde er das heilige Interesse von König und Vaterland durch eine eigenmächtige oder übereilte Handlung gefährden, den Bergleich mit La Romana aber ablehnte, weil der doch gewußt habe, was sein Baterland von denen zu erwarten habe, denen er sich anschloß, so bezeichnete er damit

bie beiden Punkte, wo er gunachst flar feben wollte. Wie bachte ber Ronia? Was wollte Rufland für Preuken thun? Paulucci verftand ihn: er bat ben Baren um eine bie zweite Frage beantwortende Mitteilung an den Ronig und eine Bollmacht zu meiteren Unterhandlungen. Pork aber ichlug er ben Abidluß eines Traftates vor: benn ber Bar wolle die Freiheit aller Nationen. Auch hatte biefer ben Dienst suchend bei ihm eingetroffenen Oberft v. Boyen bereits mit einem vertraulichen Schreiben gurudgeschickt, um ben Konig gu beichworen, biefe von der Vorsehung gebotene Gelegenheit zur Wiedergewinnung feiner Gelbständigkeit zu benuten. Port fuchte eine Frift nach, aber er ichrieb boch: "Der Zeitpunkt, wo biefer Staat im gangen und unter einem Willen wirken muß, kann, darf und wird nicht verzögert werben." Inzwischen verschlimmerte ber harte Winter die Lage ber Frangojen heillos. Der Anmarich ber ruffischen Donauarmee unter Wittgenstein, ber ebenfalls mit Pork anknupfte, brohte ihnen ben Untergang. Dennoch blieb Macdonald noch unthätig. Um so verantwortlicher fühlte fich Pork, als eingezogene Erfundigungen die furchtbare Wahr= beit enthüllten, für feine 17 500 Dann, ben Rern bes erneuten preußischen Seeres. Auch umwarb man ihn nun von ber anderen Seite: er murde Diffizier ber Chrenlegion und erhielt als Dotation eine Rente von 20 000 Franken, ja, man machte ihm Aussicht auf ben Marschallfiab, mährend Paulucci in ihn brang, er jolle fich wenigstens unthätig nach Memel zurudziehen. Seine Lage murbe immer veinlicher.

Am 5. Dezember schickte er deshalb seinen vertrauten Adjutanten, Major v. Seydlit, um Instruktionen nach Berlin. Was von dort verlautete, mußte ihn vollends verwirren: man unterhandele mit Desterreich; die von Napoleon verlangte Verkürkung des Hilfscorps sei abgelehnt; Bülow solle die Beurlaubten und Arümper Ost: und Westpreußens in Graudenz einkleiden, er selbst Pillau zu beseten suchen und nach Ueberschreitung der Grenze wieder als Gouverneur von Preußen für die Sichersheit der Provinz sorgen. War das eine Erneuerung der Vollsmacht von 1811? Blieb er noch an Macdonalds Besehl gesbunden? Seit Mitte Dezember kannte man in Berlin das

Schicfial ber Großen Urmee. Run verlangte ber beimeilende Napoleon die Erhöhung des Hilfscorps gar auf 30 000 Mann - ohne jede Gegenleiftung. Gewiß ware die richtige Antwort barauf die Kriegserflärung gewesen. War man boch Ruglands bereits nicher. Schon am 2. Oftober hatte Gurft Lieven im Auftrage des Baren an Barbenberg geschrieben, auch Desterreich und Preußen follten wieder felbständige Staaten werden, und schnellen Unschluß und entsprechende Vollmacht für Dort verlangt. Ohne Desterreich, antwortete ber Rönig, könne er nichts thun; mit ihm wolle er alles wagen. Die Entscheidung lag also in Wien. Was aber mar bort zu erwarten? Zwar wies Metternich, indem er Desterreichs Vermittelung in Aussicht stellte, auf die brobende Haltung der unerträglich belasteten Bölker hin: fie zu entfesseln, lag ihm fern. Co machte auch Rabinettsrat Albrecht in einer Denkschrift vom 17. Dezember jede Aftion Preußens abhängig von der Mitwirkung Defter= reichs und Ruglands. Mur traute ber König beiben nicht und hielt, ohne Glauben an fein Bolt, Preußen nicht für fähig, etwas Entscheidendes zu leiften. Dagegen wollte Barbenberg ben Rampf magen, jobald man sicher mar, Desterreich wenigstens nicht gegen fich zu haben. Ober follte man Napoleon unter= frügen, um durch ein Stud Polen belohnt gu werden? Jeder russisch-französische Ronflitt, meinte ber Staatskanzler, werde unmöglich burch bie Erhebung Friedrich Wilhelms zum König pon Polen.

Rleiner hat kaum je ein großer Moment eine Regierung gefunden. Gerade das geschah nicht, wonach aller Patrioten Herzen brannten, der sosortige Anschluß an Rußland und der Appell an die erwachende Kraft des Volkes. Längst war der Fridericianische Staat dahin: das fridericianische Vorurteil gegen die Selbsithätigkeit des Volkes bestand unverändert. Diese nicht aufkommen zu lassen, galt für wichtiger als die Abschüttelung der Fremdherrschaft. Im November hatte der Präsident des schlesischen Landesökonomiekollegiums, v. Lüttwis, in einer Denkschrift ausgeführt, auch wenn der König seine Selbständigkeit aufgeben wolle, bleibe dem Volke das Recht auf Unabhängigkeit und die Pilicht, sie wiederzugewinnen:

er wurde gefangen gefett. Die Wege von Regierung und Bolf gingen völlig auseinander. Diefes begehrte alles an bie Freiheit ju feten; jene unterhandelte mit Defterreich über eine Bermittelung etwa auf ber Bafis bes Luneviller Friedens, um erft, wenn fie damit nicht burchdrang, ju ben Baffen zu greifen. Huch militärijch geschah nichts, feit Bulow angewiesen war, Die oftpreußischen Beurlaubten und Krümper links von ber Weichiel als Referve zu organisieren. Pork überließ man sich felbit: bestimmte Befehle erhielt er fo wenig wie eine all= gemeine Bollmacht. Indem man ihn weder weiter an Macbonald band, noch die ruffischen Antrage anzunehmen autori= fierte, schob man ihm - bewußt und absichtlich - eine Ent= icheibung zu, die zu treffen man felbst nicht ben Mut hatte. Bergebens suchte Sendlit beim Abschied (21. Dezember) bem König eine klare Leußerung abzudringen. Nur allgemeine, beutbare Worte vernahm er: Port moge nicht über bie Schnur hauen, ben Umftänden gemäß handeln, vor allem aber bes Rönigs Person ichonen, auch die Unerschöpflichkeit der Gilfsmittel bedenken, über die Napoleons Genie verfüge. Der Kriegsminister v. Sake aber gab ihm gar einen Brief mit, in bem er ben Wunich nach Erhaltung bes Friedens aussprach und die Sammlung ber Referven als gegen Rugland gerichtet bezeichnete.

Inzwischen hatte auch Macdonald endlich den Rückzug angetreten; Pork beckte ihn mit 8000 Mann. Die Kälte, Schnee und Sis und das Nachdrängen der Russen machten ihn höchst beschwerlich. Zum Sammelplat bestimmte Macdonald am 24. Dezember Tauroggen nahe der Grenze, wich aber selbst vor dem seine Flanke bedrohenden Wittgenstein gleich dis nach Tilsit und verlor so die Berbindung mit Pork. Dieser sah sich am Abend des 25. dei Koltyniany den Weg durch eine russische Abteilung unter Diebitsch verlegt. Er konnte sie durchbrechen, freilich mit Gesahr für Geschütz und Gepäck. Da erbat, gemäß einer allen russischen Generalen gegebenen Weisung, Diebitsch eine Unterredung. Sie fand am Abend statt. Diebitsch, den der in russische Dienste getretene Clause wis begleitete, schlug einen Neutralitätsvertrag vor. Den zu

rechtfertigen, fand york seine Lage noch nicht übel genug. Sie entsprechend zu gestalten, vereinbarte man die Bewegungen für den nächsten Tag. Sehr zur Zeit lief da ein neues Schreiben Pauluccis vom 22. Dezember ein, dabei ein Brief des Zaren an Paulucci, nach dem er die Waffen nicht niederlegen wollte, bevor Preußen wie 1805 dastehe. Nun traf York angesichts seiner freudig bewegten Truppen am 26. früh nochmals mit Diebitsch zusammen. Man einigte sich: die Russen sollten Pork den von Macdonald befohlenen Marsch nach Tauroggen ermöglichen; dort endgültig abgeschnitten, wollte er sich dann neutral erklären, um dem König das Corps zu konservieren. Ein das andeutender Bericht ging sofort nach Berlin ab. Habe er, erklärte Pork darin, des Königs Intentionen nicht richtig getroffen, so lege er ihm ohne Murren seinen alten Kopf zu Küßen.

Dit den Ruffen fraternifierend, erreichte bas Corps am 29. Tauroggen. Macdonald war nicht bort. Doch erichien, von den Ruffen burchgelaffen, Sendlit - ohne die ersehnte bestimmte Beijung. Ja, in einem von ihm mitgebrachten Schreiben bezeichnete ber König feine Intereffen noch als eng verbunden mit benen des Raisers von Frankreich. Undererseits erfuhr man die Ravitulation Memels, die ber Befatung unter ihren Offizieren in Mitau eine zuwartenbe Stellung anwies, wie Pork fie plante. Sendlit hatte fie geschloffen, obgleich, wie Harbenberg behauptete, der König Kapitulationsverhand= lungen mit den Ruffen ausdrücklich verboten hatte. Dann fandte Wittgenstein, um des Baren gute Absichten zu erweisen, die Proflamation ein, die er beim Cinmarich in Preußen erlaffen wollte. Aber auch einer ber Boten Macbonalds war burchgekommen, mit der Meldung, Jork werde in Tilsit un= geduldig erwartet. Damit entfiel die wesentlichste Boraussetzung für Ports Vorhaben. Die schwache ruffische Sperre burchbrechend, konnte er in einem Tage in Tilfit fein: freilich lief babei bas Corps Gefahr und blieb beim Gelingen an bie Franzosen gekettet. Bollzog er aber bas am 26, mit Diebitich Berabredete: mar er ber Zustimmung des Königs sicher? Und mas murbe, blieb fie aus? In biefen Zweifeln rang Porf

10

um so schwerer, als ihm der ideale Freiheitsssinn abging, der einen Scharnhorst und Gneisenau in ähnlicher Lage beschwingt haben würde. Sonst hätte er längst gehandelt, und dann wäre auch Macdonald verloren, Napoleon nördlich des Main ohne Feldarmee gewesen und die Kampflust von Heer und Bolk zu enthusiastischer Bethätigung entsesselt worden. Daß er dazu nicht fähig war, drohte sein und Preußens Berhängnis zu werden. Sine That von höchster politischer und nationaler Bedeutung ließ sich nicht in die militärische Schablone zwängen. Höchstens bot diese dem Kleinmut an leitender Stelle die Handhabe, um den Willen der Nation auch diesmal aufzubalten.

Um Abend des 29. Dezember ericien Claufewit nochmals bei Pork. Er zeigte ihm, daß, felbst wenn er sich burchschlug, nach Wittgensteins Dispositionen Macdonald nicht entfommen fonne, und legte ihm einen aufgefangenen Brief bes Marichalls vor, nach bem biefer burch seine und anderer Offiziere Beseitigung den Geist des preußischen Corps zu bessern hoffte. Das entschied. In furgen fernigen Worten teilte Dort feinen Offizieren mit, was er vorhatte. Jubelnde Zustimmung antwortete ihm. So ichloß er am Morgen bes 30. in ber Mühle zu Poscherun mit Diebitsch die Konvention, nach ber fein Corps bis zur Entscheidung bes Rönigs sich zwischen Memel, Tilsit und bem Saff neutral halten follte, um, blieb Preugen bei Frankreich, bis jum 1. März nicht gegen Rufland zu fechten. Sie galt auch für die bei Macdonald befindlichen Truppen des Generals v. Massenbach. Auf die Kunde davon kehrten biefe am 31. von Tilfit ju Dork zurud. Dem Marichall teilten beide Generale ihren Entschluß brieflich mit. Ungefrankt ent= ließ biefer die als Stabsmache bei ihm befindlichen preußischen Reiter, froh, bank bem Bogern Dorks, mit ben übrigen Truppen schnell aufbrechend zu entkommen. Noch am 30. melbete Port das Geschehene bem König, bereit, jede Folge zu tragen, in der froben Gewißheit, als treuer Unterthan und mahrer Preuße gehandelt zu haben. In einem zweiten Schreiben 3. Januar) beschwor er ihn im Namen der Nation, schnell zu handeln: leite doch augenscheinlich die Vorsehung selbst das

große Werk. Zett oder nie sei der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe ohne zu große und zu blutige Opfer wiederzuerlangen.

Er fühlte: rechtsertigen konnte ihn nur ein voller Ersolg; versagte der auch nur in einem Punkte, mißlang alles. Und so schien es zu kommen. Unter dem Druck dieser Sorge konnte Pork nicht, wie er verheißen, dem ersten Schritt alsbald den zweiten und dritten folgen lassen. Zweisel und Berzagen überskamen ihn. Nicht wie ein held, der Europa befreit, erschien er in Tilitt, sondern wie ein Missethäter, der sein Urteil erswartete. Gab es doch selbst unter seinen Offizieren noch Franzosenfreunde. Die Russen aber zögerten mit dem Bormarsch, nicht aus Rücksicht auf die Sicherheit Friedrich Wilhelms, sondern weil sie zu schwach waren und ohne Nork nichts thun konnten.

Aber schon wurde auch das Bolk unruhig, und in der Neberzeugung von der Notwendigkeit sofortigen Sandelns fanden fich die entgegengesetteften Parteien zusammen. Sie vertrat felbit Bardenbergs Tobfeind, v. Marwig, ber erbitterte Gegner ber Reformen. Daß in Berlin nichts geschah, schob man in Dit= preußen auf Untenntnis ber Lage: Schon follte fie bem König burch glaubwürdige Augenzeugen schildern laffen. An diesen richteten einige Bertreter ber Stände bereits am 29. Dezember bie Bitte, ben Entichluß zu faffen, ber Befreiung von ben bisherigen Drangfalen und Sicherheit für die Bukunft verheiße: Gut und Blut wollten sie baranseten. Die Antwort (7. Januar) mahnte jum Bertrauen auf den guten Willen und die Gin= ficht bes Königs: das erft gebe bei der Unbekanntschaft der Bittsteller mit der politischen Lage ben ausgesprochenen Gefinnungen rechten Wert. Es ift bereits die Theorie vom beichränkten Unterthanenverstand. Ronnte benn, mas in Berlin geichah, Bertrauen erwecken? Um 30. Dezember traf bort burch Bermittelung Boyens (3. 6) ein Brief bes Baren ein, ber Preußen als Preis des Unschluffes ben Stand von 1805 bot, anderenfalls ben Verluft Dipreußens androhte. Go beichloß man, Rugland zwar ein Bundnis anzutragen, gleichzeitig aber in Wien durch Anejebed zu erflären, ohne Desterreichs

Buftimmung werbe man mit Rufland nicht einmal Frieden ichließen. Man blieb also bei ber alten Unentschiebenheit und Zweideutigfeit. Auf Sardenberg freilich machte bie machfende Erregung des Bolfes doch Gindrud: bem ausgesprochenen Willen ber Nation miderstreben, meinte er, fonne einen Aufruhr beraufbeschwören. Er veranlagte Scharnhorft, mit Bonen, ber bes Baren Absichten kannte, in Oberschlessen beimlich zu tonferieren. Danach hatte Preußen, that es nicht mit, ju fürchten, baß die Freiheit Europas ohne es, vielleicht auf feine Roften bergestellt werde. Scharnhorst brang baber vor allem auf idnelle Ruftung: fonft konnten die bisher gebrachten Opfer leicht vergeblich fein, bann aber feien Nationalstolg, Gemein= geist und Vertrauen zur Regierung unwiederbringlich bahin: verleugne man auch jest die Grundfaße, die Preußen groß gemacht, fo brobe bem Ronig bas Schickfal Georg Wilhelms. Diefer aber witterte hinter fo magemutigem Patriotismus bemofratische Tendenzen, die er verabscheute, und so entstand zwischen ihm und bem Reorganisator seine Armee eine Art von persönlichem Rampf, beffen Ausgang zeitweife fo zweifel= haft mar, daß biefer verzagend an ben Abichied bachte. Wenn am 12. Januar eine beträchtliche Bermehrung bes Beeres verfügt murbe, mar bas weber ein Sieg Scharnhorsts, noch eine Gewähr für ben Unschluß Preußens an Rufland. Die Enticheidung bafür fiel in Ditpreußen, wo man Scharnhorfts Ibeen aufnahm und auf eigene Sand verwirklichte.

Die Lage der Provinz war äußerst schwierig. Sollte man die Russen als Freunde, was sie sein wollten, behandeln, oder als Feinde, was sie völkerrechtlich waren? Scheindar beugte man sich ja russischem Zwange. Als aber Paulucci in Memel den Bertreter des Landesherrn spielen wollte, drohte Schön mit einer Bolkserhebung. Auch die Bollmacht des Zaren, mit der Stein erschien, erregte Bedenken, so sehr seine Persönlichseit und Bergangenheit Mißbrauch ausschlossen. Man traute den Russen nicht und wollte sich und seine Mittel nur durch die gesetzlichen preußischen Autoritäten der Sache der Freiheit dienstdar machen lassen. So bethätigte die Bevölkerung des alten Koloniallandes auch jest lebhaftes nationales Bewußt-

fein und politisches Selbstgefühl. Solange ihr König sie nicht preisgab, dachte sie nicht daran, für die mittelbare französische Herrschaft die unmittelbare russische einzutauschen. Das führte zu Konflikten mit dem zu autokratischem Durchgreifen geneigten Stein. Aber den Fortgang der großen Sache hielten sie doch nur momentan auf: denn auch Stein wollte allein diese.

Nur auf die Regierung durfte man babei nicht rechnen. Wohl hatte ber König, als er am 2. Januar 1813 burch Dorks Bericht vom 26. Dezember von bem, mas bevorstand, Kunde erhielt, freudig die Möglichkeit erwogen, die das bot: ent= sprechend gehandelt hat er nicht, wie es heißt aus Rücksicht auf feine perfonliche Sicherheit, die aber vor bem Ginmarich ber vom Main heraneilenden Division Grenier (15. Februar) nicht ernstlich bedroht war. Und war benn, was man im Februar 1812 hatte magen wollen (Bb. III, S. 484), jest unmöglich? Daß ber König bem Machtbereich ber Frangofen ichleuniast entzogen werden musse, war flar. Die gegebene Buflucht war bann bas thatfächlich neutralisierte Schlesien. Much dort regte es sich bereits. In Freiburg tagten im Januar 1813 Vertreter der Stände. Wenn ein Teilnehmer an diefer Berfammlung berichtet, "einige exaltierte Ropfe" hatten bort "anscheinend bloß ben Borichlag" gemacht, ben König bringend einzuladen, nach Schlesien zu kommen und bagu eine Deputation von 40 bis 50 Ständen nach Berlin zu ichicken, fo möchte man faft ber Vermutung Raum geben, Die Absichten ber Leiter seien weiter gegangen und, wie eine mündliche Neberlieferung miffen will, auf etwas wie eine Entführung bes Königs gerichtet gewesen. Die wohlbegrundeten Bedenken ber Gemäßigten brachten die Sache zu Fall. Auch Barbenberg foll versucht haben, ben König durch einen Fußfall gur Abreife nach Breslau zu bestimmen. Bergeblich: biefer dachte anders als früher. Ginft voll Saft gegen Napoleon, fprach er jest mit Burudhaltung, ja, gelegentlich mit Anerkennung von ihm und wünschte ein ähnliches Neutralitätsverhältnis zu ihm, wie Desterreich gewonnen hatte. Andererseits aber wollte er doch auch die Möglichkeit nicht gang von ber Band weisen, die ein Gelingen jener Entwürfe bot. Wieder versuchte er also ein=

14

ander ausschließende Wege gleichzeitig zu verfolgen. Er verswarf die ihm am 5. Januar durch Major v. Thile überbrachte Konvention von Tauroggen, entsette Pork und Massendach des Kommandos, das Kleist übernehmen sollte, und verwies sie vor ein Kriegsgericht. Aber während der Ueberbringer dieser Ordre, Major v. Natmer, zunächst Murat davon Meldung machen sollte, um dann im russischen Hauptquartier ein Schutz und Trutbündnis anzubieten (S. 11), eilte Kapitän v. Schack geradeszwegs zu Pork, um ihn von den Aufträgen Natmers in Kenntznis zu setzen und anzuweisen, wenn derselbe wider Erwarten zu ihm durchdringe, solle er sich unter den Schutz des Zaren siellen und seine Truppen nahe der Grenze halten.

Das aber hatte Pork bereits von sich aus gethan. Die Bucht ber Verhältniffe nötigte ben eine Zeitlang Schwankenben weiter vorwärts, und er wurde nach einem Worte Schons ein herrlicher Diamant, ber jum hellften Glang fommen follte. Alle seine Anordnungen trugen nun wieder das Gepräge von hober Ginsicht und Rraft. Durch General v. Rleift übermittelte er dem Baren ben Bunich, unter ruffischem Oberbefehl gegen bie Franzosen zu fechten. Aber so gut biefer ben Abgesandten aufnahm und so werkthätig hilfbereit er sich zeigte: zunächst munichte er Dort noch inaktiv zu laffen, nicht aus Sorge für bie Person bes Königs, sondern wegen ber Schmäche seines eigenen Seeres. Inzwischen mar Pork nach Königsberg gekommen (8. Januar), das die Franzosen in der Nacht vom 4. zum 5. Januar verlaffen hatten, unmittelbar abgelöft von den Ruffen. Des Zaren Abjutant, Fürst Dolgorucki, fand ihn (14. Januar) trot beunruhigender Gerüchte aus Berlin wieder fühn ent= ichloffen. Der Situation entsprechend muchs er mit feinen Zweden. Die ein Inspirierter ericien er Dolgorudi, als er ihm barlegte, fein Ziel fei die Erhebung ber ganzen Nation, Temporifieren jei jest unmöglich; noch hoffe er auf einen fraftigen Entichluß bes Königs: aber felbst wenn ber in bie Bewalt ber Frangosen falle, sei nichts verloren, ein Pring könne ben Befehl übernehmen, und alle, felbst Frauen und Rinder, würden die Waffen ergreifen. Aehnlich bachten die anderen Befehlshaber. Rleift follte gedroht haben, Naymer zu ver=

haften. Trots alten persönlichen Grolls trat Bülow auf die erste Aufsorderung Pork bei, um im Notfall die Bande des Gehorsams zu zerreißen und auf eigene Hand den Krieg zu führen, den Armee und Bolk wollten. Borstell freilich lehnte Bülows Aufsorderung zum Anschluß ab und machte dem König davon Mitteilung, erklärte ihm aber zugleich, er sei der eigenen Soldaten nicht sicher, falls die erbitterte Bevölkerung sich jenen anschlösse, und beschwor ihn, nicht mehr durch Verhandlungen, sondern mit den Wassen sein Necht von Frankreich zu fordern.

Die mobile Armee ging also ihren eigenen Weg. Und ähnlich handelte bas Bolf, zunächst in Dftpreugen. Ginft, in ben Zeiten ber vielgepriesenen Libertät, erbitterte Gegner bes erstarkenden Gurftentums, bann engherzige Borkampfer ihrer Standesprivilegien, maren die Stände des Landes, neuerdings reorganisiert und burch Bertreter auch des alten einheimischen freien Bauernstandes ber Rolmer ergangt, wirklich ein Organ für die Bertretung der Landesintereffen geworden. Den Sobenzollern treu ergeben, bewahrten sie der Geschichte ihres Landes entsprechend doch auch ein lebhaftes Celbsigefühl und das Bewußtsein ber eigenen Rraft. Mehrfach hatten fie in ben letten ichweren Zeiten als "Bertreter ber preußischen Nation" ber Regierung hilfreich zur Seite gestanden. Mus ihren Reihen erging am 11. Januar an ben König bie Bitte, ben Untergang bes ruhmwürdigen preußischen Namens zu verhüten und burch einen rettenden Entichluß zu hindern, daß das an der Grenze stehende fremde Beer, in der Hoffnung auf einen Alliierten getäuscht, sich an ihnen räche, Deutschland jeinem Schickfal überlaffe ober gar nur eine militärische Grenze für fich zu ge= winnen suche. Rein Opfer fei ihnen zu groß, um Ehre und Glud, die fie von ihren Batern überkommen, auf ihre Rinder vererben zu können. Als ber Bar (19. Januar) zu Luk preufifches Gebiet betrat, ließen fie ihn bewillfommnen und um Schonung bes Landes bitten. Daß er nicht als Feind fam, wußte man. Much maren die leitenden Perfonlichkeiten bereits barin einig, daß die Situation ein Zusammenwirken ber Ruffen und Ports gebieterisch fordere, es baber gelte, des letteren Corps neu auszuruften und möglichft zu vervielfältigen. Die

das zu geschehen habe, war schon Anfang Januar zwischen Pork und Schön in Tilsit erwogen worden in Anlehnung an das 1811 Geplante (S. 2). Des Zaren Bedenken beschwichtigte die Mitteilung der durch v. Schack überbrachten Botschaft des Königs an Pork: am 20. Januar nahm er dessen Anerdieten zur Kooperation an. Am 21. befahl Pork seinem Corps, am 24. den Marsch auf Elbing anzutreten. Als Parole, Losung und Feldgeschrei gab er: Roßbach, Friedrich, frei!

Auch in Berlin kamen die Dinge nun endlich in Fluß: nur blieb die einzuschlagende Richtung noch immer zweifelhaft. Um 19. Januar hatten die Zeitungen die Defrete gegen Pork und Maffenbach gebracht. In der folgenden Nacht aber kehrte Natmer gurud mit gunftigen Erklärungen bes Baren. Um 20. verfügte barauf ein Erlaß die Ausgabe von zehn Millionen Thalern in Trejorscheinen mit Zwangskurs. Am 23. verließ ber Ronia Potsbam - indem er liftig ben Schein einer Bebrohung burch die Frangosen erregte, vermochte ihn Sarben= berg endlich bazu — und traf am 25. in Breslau ein. Bon ihm gefandt, erichien am 26. in Königsberg Major v. Thile: er überbrachte die Genehmigung des von Pork Gethanen und alles sonft Geschehenen. Tags barauf erklärte Dork burch bie Königsberger Zeitung, ein Befehl zur Abgabe bes Rommandos an Rleift, von bem die Rebe ging, fei ihm nicht zugekommen: er bleibe auf feinem Poften. Nur zum Kriege mar ber König boch trop allebem noch nicht entschlossen: burch Krusemark und Bequelin warb er vielmehr in Paris um sofortige Erstattung ber Sälfte ber geleisteten Boricuffe. Sätte Napoleon biefe bescheidene Forderung bewilligt: er wäre wohl neutral geblieben. Er mare fein Berbundeter geblieben, hatte er ihm großen Landerwerb geboten. Denn nur im Bunde mit Defterreich und Rugland ichien ihm ber Kampf mit bem Unüberwindlichen nicht gang aussichtslos. In Wien aber hielt man Knefebed mit leeren Worten bin, und Rugland allein wollte er fich erft anschließen, wenn beffen Beere an ber Ober ftanden und ihm feine Bahl mehr ließen. Dagegen hielt Sardenberg bas ichon jest für geboten, weniger wegen ber Zweideutigfeit Defterreichs und ber Unnachgiebigkeit Frankreichs, als wegen ber machfenben

Bolksbewegung. Auch setzte er es burch, daß Knesebeck, von Wien zurückgerusen, zum Zaren geschickt wurde. Doch wollte der König damit nur ein Auskunftsmittel bereit stellen, falls das ihm Erwünschtere nicht geschah. Auch beauftragte er am 28. Januar den Staatskanzler, mit Scharnhorst und dem Kriegs= minister v. Hake eine möglichst schnelle Vermehrung der Streit= kräfte vorzubereiten.

Die Bilbung einer Milig, wie fie für einen folchen Fall früher geplant mar, verbot die Konvention vom 8. September 1808. Ohne Bolksaufgebot und mit möglichster Schonung der knappen finanziellen Mittel galt es den außerordent= lichen Bedarf an Mannschaften zu beden, sowie den an geeigneten Berfonen, um fie einzuüben und zu führen. Letteres bezwecte bie Befanntmachung in betreff ber zu errichtenden Sagerbetachements vom 3. Februar. Indem fie biejenigen Rlaffen der Staatsburger, die bisher vom Dienste befreit gewesen und wohlhabend genug waren, um sich felbst zu bekleiden und beritten zu machen, zum Gintritt einlub, um ohne peinlichen Drill und ftrengen Dienft in freier Anlehnung an das Beer zu bienen, gewann sie für Die Armee ohne Rosten nicht bloß einen gahlreichen Stamm fünftiger Offiziere, sondern auch einen unschätbaren Zuwachs an Intelligeng und sittlicher Tuchtigkeit, und verknüpfte die Intereffen bes gebildeten und vermögenden Bürgertums mit bem Kriege. Ein Erlaß vom 9. Februar hob bann, gunächst für den bevorstehenden Rrieg, die bisherigen Gremtionen von ber Rantonpflicht auf. Damit geschah ein erster Schritt in ber Richtung auf die von Scharnhorst längft als Ziel ins Auge gefaßte allgemeine Wehrpflicht.

Nur, wem das alles gelte, war noch nicht gesagt. Für unvermeidlich hielt der König den Kampf mit Frankreich auch jett noch nicht und wünschte ihn zu vermeiden. Aehnlich dachte die Mehrzahl seiner Räte. Warnte doch der Minister Golt eben in jenen Tagen den Oberpräsidenten v. Auerswald in Königsberg vor den Umtrieben der Russen! Nur Scharnhorst mit den Seinen hatte den großen nationalen Kampf um die Freiheit im Auge. Und er riß den sonst so gern diplomatissierenden Hardenberg mit sich fort: sie beide waren die Seele

von allem und rangen dem noch immer zweifelnden und wider= ftrebenden Rönig Magregeln ab von einer Energie, die manchem geradezu revolutionar erichien. Und bie öffentliche Meinung beutete biefe verständnisvoll in bem richtigen Ginn. Daber ihr über alles Erwarten großartiger Erfolg! Ein herrlicher Enthunasmus trieb Cohne von Fürsten und Rinder ber reichsten Familien, Sohne bes Abels und bes höheren Bürgerstandes von ber feinsten Bilbung als Gemeine in die Jägercompagnien. Thränenben Auges pries Gneifenau fich nachmals glüdlich, biefe weltgeschichtliche Zeit noch erlebt zu haben. Auch auf ben König verfehlte bas bes Eindrucks nicht: er ahnte größere Kraft und Opferfreudigkeit in feinem Bolke, als er in feiner Be= geisterungslofigkeit ihm zugetraut hatte. Das steigerte ben Einfluß ber Patrioten, und so schlug die preußische Politik immer entschiedener eine Richtung ein, die nicht die vom Könige ursprünglich gewollte war. Noch ehe das Losungswort gefallen, muchs die Bewegung, die jene Erlaffe entfesselt, zu folcher Stärke, bag ber Rönig ihr folgen mußte, wollte er fie nicht sich gegen ihn wenden und, wenn er sie aufzuhalten unternahm, über ihn hinweggeben feben.

Und gleichzeitig hatte nun in Oftpreußen die Bolks= bewaffnung begonnen. Zwar fonnte Port als Couverneur alles, was im Rahmen ber Kantonverfassung an Mannschaften im Lande aufzutreiben mar, feinem durch Auerswalds und Schons Fürforge neu ausgerüfteten Corps einverleiben. Bei ber Schwäche ber Ruffen aber reichte das nicht aus. Auch war nach bem, was man erlebt hatte, ber Drang jum Rampf gegen ben ver= haßten Teind hier besonders ftark. Namentlich in Masuren und Litauen garte es, und Schon und feine Freunde unterließen nicht, das Feuer zu schuren. Uebereifrig brohten bereits einzelne Gruppen die Waffen zu ergreifen: die Regierung gebot Einhalt, und auch bie geheimen Leiter und Berater fuchten eine Bergettelung ber Kräfte zu hindern. Lange zu zügeln aber war die Leidenschaft nicht mehr. Zwar veranlaßte die Art, wie Stein, ber am 22. Januar nach Königeberg fam, nur bas lette Ziel im Auge, die preußischen Behörden wie ihm Gehorsam schuldige Organe behandeln wollte, Konflikte mit

Port, Schön und Auerswald, doch wurden sie dank der gleichen Hingabe aller an die heilige Sache und der Selbstüberwindung Steins durch Schöns Vermittelung beglichen. Auf Steins Anzregung wurde Ende Januar eine Versammlung ständischer Deputierter aus Ostpreußen, Litauen und Westpreußen rechts von der Weichsel ausgeschrieben, um die Beschaffung der Mittel zur allgemeinen Verteidigung des Vaterlandes zu beraten. Am 5. Februar trat sie zusammen. Auf Sinladung erschien Port in ihrer Mitte und erbat von ihrer Treue und Anhänglichseit an König und Vaterland thatkräftige Unterstützung seiner Vorschläge zur Vewassnung des Landes und zur Verstärfung der Armee. Ein Ausschuß sollte dazu mit ihm in Verhandlung treten. Wo er sie sinde, so schloß er, hosse er die Franzosen zu schlagen, anderenfalls ruhmvoll zu sterben. Das ihm antwortende Soch bat er die auf das Schlachtfeld zu sparen.

Ginen Plan zur Errichtung einer Landwehr, ber die in Defterreich 1808 gemachten Erfahrungen und bas Vorbilb ber ruffifden Drufdinen benutte, hatte auf Steins Ersuchen ber mit Wittgenstein nach Königsberg gefommene Oberftleutnant Clausewiß entworfen. Rach ihm redigierte als Vorsigender bes ftändischen Ausschuffes Graf Alexander Dohna eine Berordnung, bie Stein burchsah und Dork nachprufte. Sie lag ben itandischen Beratungen zu Grunde. Dan beschloß auf Rosten ber Proving 20 000 Mann Landwehr und 10 000 Mann Reserven aufzustellen. Mit Ausnahme allein ber Geiftlichen und Lehrer follten, unter Zulaffung ber Stellvertretung, ber Landwehr ohne Rudficht auf Stand und Religion alle bis zum 45. Jahre angehören, um erft burch freiwillige Stellung, bann burch bas Los jum Dienst eingezogen zu werben. Die Ausführung murbe einer ständischen Generalkommission übertragen, ber brei von Port ernannte und brei gemählte Mitglieder angehörten. Bum Vorsitzenden mählten die Stände den ehemaligen Minister Grafen Dohna (Bb. III, S. 470). In den einzelnen Distriften arbeiteten fünf Spezialkommiffionen, beren jebe eine Landwehr= brigade zu vier Bataillonen beschaffen follte. Die Besehlshaber ber letteren follte auf Borichlag ber Spezialkommiffionen bie Generalkommiffion bestätigen, die ihrerseits die Brigadekomman=

beure bem Rönig ober beffen Stellvertreter prafentierte. Mit bem fertigen Entwurfe eilte am 13. Februar Graf Ludwig Dohna nach Breslau, um bes Königs Bestätigung einzuholen. Un bie Ausführung aber murbe fofort Sand angelegt.

In Breslau ftromten ingwischen begeistert bie Scharen ber Freiwilligen gufammen. Go gewaltig war ber Anbrang, baß bie anfangs gesetten Altersgrenzen weiter hinausgerudt und bie belaffenen Exemtionen, namentlich ber Beamten, aufgehoben merben mußten. Aber ber Bewegung bes Bolts zu folgen, fonnte ber Rönig fich noch nicht entschließen. Gin Glud mar ce baber für diefe, daß die Furcht vor einem frangofischen Gewaltstreich, zu bem sich bas von den Russen bei Ralisch geichlagene Rennieriche Corps mit benen Greniers und bes von Polen heranziehenden Poniatowski vereinigen zu wollen ichien. ihn bestimmte, am 12. Februar die Mobilmachung ber in Schlefien und Pommern stehenden Truppen anzuordnen und für ben Kall eines Ungriffs unter lobenber Gutheißung bes von ihm Gethanen Dork zum Oberbefehlshaber in Preußen und Pommern zu besignieren, mit ber Beisung, ben Rrieg im Rucken ber Frangofen fraftvollft zu führen. Aber noch nahm auch Sarbenberg ben schwächlichen Gebanken einer Vermittelung wieder auf und bemühte fich um einen Waffenstillstand. ein flärendes Gemitter fuhr in biefes Wirrfal bie Runde von ber Selbsthilfe Oftpreußens. Sie fprach ben Frangofenfreunden bas Urteil. Was bort gethan mar, ließ sich nicht ungeschen machen. Frankreich gegenüber gab es ba kein Zurud: ging ber König nicht mit, so ging man ohne ihn weiter, und sicher folgten bann Brandenburg, Bommern und Schlefien, jumal, wie Scharnhorft annahm, in biefem Falle England und Rußland alles thun würden, um Preußen feine Unterthanen abfpenftig zu machen. Der Jubel, mit bem am 20. Februar verwegen streifende Rosafen bei ihrem Erscheinen in Berlin begrüßt wurden, iprach beutlich genug.

Thatsächlich waren die Zügel ber Regierung ber Hand bes zaubernben Konigs bereits entfallen. Gigenmächtig traten heer und Bolt in den Freiheitskampf ein. Port brach aus ben Quartieren bei Elbing auf. Am 19. Februar ging er über die Weichsel und mar am 22, in Konig. Erst wenn er jo weit vorgerudt fein wurde, ichien ben leitenden Berfonlichfeiten in Breslau der Augenblick für die Schilderhebung gefommen, ba er bann mit ben preußischen Truppen in Schlesien fooperieren fonnte. Dort verständigte er sich benn auch mit Bulow und Wittgenstein über ben Bormarich nach ber Ober. Acht Tage später trat felbst Borstell, fortgeriffen von dem in Rolberg gelandeten und jubelnd empfangenen Gneisenau, ben Marich auf Berlin an. So gesvannt mar die Lage, daß ein wohlunterrichteter Diplomat vor dem Worte nicht guruchichrecte: "Wenn ber Rönig zögert, die ihm von ber Nation gur Berfügung gestellten Mittel anzuwenden ober auch nur die Un= strengungen Ruflands zur Berstellung ber Monarchie zu unterstüten, halte ich eine Revolution für unvermeiblich, und wahricheinlich wird bann bie Urmee mit ihrem Beisviel voran= geben und bas Signal geben."

#### II. Der Freiheitskrieg von 1813.

Aufzuhalten mar die Bewegung nicht, die Preußen durch= bebte. Es fragte fich nur, ob ber König fich an ihre Spite fiellen ober fie fich felbft überlaffen und bamit Staat und Rrone auf bas Spiel feten wurde. Un Borftellungen und Mahnungen hat es nicht gefehlt. Auch Stein, so scheint es, hat ihm ernst und eindringlich feine Pflicht vorgehalten. Wenigstens überfandte er am 28. Dezember bem Zaren ben Entwurf eines Briefes ber Urt. Bas ein Fürst vermöge, führte er barin aus, ber feines Bolfes eble Gefühle zu erweden und zu leiten miffe, lehre das Beispiel Alexanders. Biel Unglud gelte es gut zu machen, die nationale Unabhängigkeit, ben Glanz und die Majestät des Thrones berzustellen und eine tiefgebeugte Nation aufzurichten. Gingebent seiner Vorfahren möge ber König bie Retten sprengen und ben vom garen erhobenen Bannern ber nationalen Chre und Unabhängigkeit folgen. Er beschwört ibn, feinem Bolke einen Krieg zu ersparen, der es durch die Fort= bauer ber Rnechtschaft mit fortschreitender "moralischer Degra= bation" bedrohe. Dber wolle er sich nachsagen laffen, frember Tyrannei als Werkzeug gedient zu haben, um in feinem Bolfe jedes hochbergige Gefühl zu erstiden und es zu erniedrigen, statt ben Fürsten nachzustreben, die einen Staat aufzurichten ober fich unter seinen Trümmern begraben zu laffen mußten?

Die gehoffte Wirkung hat der Brief jedenfalls nicht gehabt. Der König teilte im wesentlichen den Standpunkt, den der leisetretende und glatte Ancillon in einer Denkschrift vom 4. Februar entwickelte. Er empfahl das russische Bündnis, doch nur, um die Russen erst die Franzosen über die Elbe nötigen, dann aber selbst über die Weichsel zurückgehen zu lassen, darauf zu vermitteln und erst, wenn das mißlänge, zu den Wassen zu greifen. Daber entsprach auch ber Bündnisentwurf, mit bem Knefebeck endlich am 9. Februar zu Allerander aufbrach, beffen Erwartungen gar nicht: er nahm allein bie Befreiung von Nordbeutschland in Aussicht und lehnte jede Bervflichtung barüber hinaus ab, verlangte aber bie Zusicherung ber politischen und militärischen Begemonie über diesen Teil Deutschlands und zur Berftellung Preußens in bem Besitstand von 1805 bie Rudgabe feiner alten Besitzungen in Deutschland - unter Ausschluß Sannovers — und in Polen, wo höchstens Bialnstock ruffisch bleiben follte. Db, wie Boyen meint, ber König zu biefer Miffion Anefebeck mählte, weil beffen "verwickelte Berfahrungsart" Zeitgewinn verhieß, bleibe babingestellt. Jeben: falls ging fostbare Beit verloren. Des Baren Diftrauen gegen ben Bevollmächtigten, ber in feinem bem Könige sympathischen Kleinmut Preußen die Aufbringung von nicht mehr als 30 000 Mann zutraute, erwies fich als begründet: gegen feine Inftruftion ftellte biefer felbst Bialyftock für Rufland in Frage. Huch berührte es ben Zaren peinlich, daß Sarbenberg gleich= zeitig in Paris erklärte, Knesebeck solle nur die Neutralität Schleffens bei Rufland zur Anerkennung bringen, zugleich aber auf Erfat ber geleisteten Borichuffe brang und babei fcmeidelnd die Hoffnung aussprechen ließ, ba Napoleon Desterreichs Friedensvorschläge nicht einfach abgewiesen, werbe ber König als Vermittler an bem Ruhm teilnehmen burfen, ben jener burch Berfiellung des Friedens zu erwerben fich anschicke. Wollte Hardenberg banach wirklich mit Frankreich brechen und nur Preugen nicht zu früh tompromittieren? Der hoffte er noch immer, Napoleon werbe ihn burch Zugeständnisse ber Notwendigkeit bes Rriegs überheben? Sielt er den König für fo gang unfähig, ben fonst gebotenen Entschluß wirklich zu fassen? Noch versicherte biefer St. Marfan, er wolle in bem Bundnis mit Frankreich bleiben, erklärte freilich gleichzeitig bem Baren, nichts wünsche er fehnlicher, als fein politisches Suftem mechfeln zu können, boch fei bas erft möglich, wenn Napoleon burch Ablehnung seiner Antrage sich auch vor dem frangösischen Bolke ins Unrecht gesett habe und ihm felbst Treulosigkeit nicht vorgeworfen werben fonne.

Run war bie Allian; mit Rugland, die Boraussehung jeder preußischen Aftion, burch Anesebeck eben fo gut wie ge= fcheitert. Das hatte Stein gefürchtet: er fannte bes Ronigs Reigung, fich gar nicht, und bie Barbenbergs, fich möglichft fpat zu enticheiden. Daber erbot er fich ichon am 10. Februar acgen ben Baren, felbst in Breslau auf ben Abschluß zu bringen. In bem Schreiben an ben Ronig, bas er ihm mitgab, befannte ber Bar, burch bie von Preugen in Paris gemachten Borichlage um jo ichmerglicher überraicht zu fein, als er beffen Herstellung, ja Vergrößerung stets im Auge gehabt und auch gleich nach ber Vernichtung bes Feindes, alles Bergangene vergeffend, bem Könige — burch Boyen (S. 11) — angetragen habe. Jest fei jeder Moment bes Bogerns Gewinn für ben Reind. Bon Treulosigkeit konne bei ihm nicht die Rede fein, nachdem Napoleon jeden Artifel des Tilfiter Friedens verlett habe. "Freundschaft, Bertrauen, Ausdauer und Mut, und die Borsehung wird das übrige thun," rief er dem Kleinmütigen 3u. Mit warmen Worten rubmte er Steins Verdienste und empfahl ihn dem Rönig als einen feiner treuften und fähigsten Unterthanen.

Um 25. Februar fam biefer in Breslau an. Seine Aufnahme war verlegend falt. Unbeachtet ließ man ihn in einer beideibenen Berberge. Sarbenberg fab ihn gunächst nicht, und auch als er ernfilich erfrantte, nahm ber König feine Notig von ihm. Aber er fand die Lage boch endlich geflärt: auch ber Rönig hatte bas frangofifche Bundnis als unmöglich erkannt. Dieje Enticheidung war, jo bezeugt Scharnhorft, am 23. er= folat. Aber ohne Begeisterung und ohne Glauben an ben Erfolg, nur um Schlimmeres abzuwenden, fügte fich ber Konia bem Willen von Beer und Bolf. Trat boch mit bem Bor= marich ber Ruffen nach ber Ober die Lage ein, die auch ihm ben Unichluß an Rugland geboten erscheinen ließ. Satte er aber einmal einen Entschluß gefaßt, fo tröfteten sich bie Patrioten, so vflegte er an ihm festzuhalten. Unverändert nahm er ben Bertrag an, ben ihm ber Bar burch ben mit Stein gefommenen Staatsrat v. Unftett vorlegen ließ. Er entspreche, ichrieb er, gang ben ihn erfüllenden Gefühlen der Freundichaft

für ben Baren, mit bem er bald unlöslich verbunden zu fein wünsche. Um 27. erfolgte in Breslau, am 28. in Ralisch bie Unterzeichnung. Der Bertrag fprach nicht mehr von Waffenftillftand und Bermittelung, fonbern proflamierte ben Freibeitefrieg, und zwar ben europäischen. Denn, jo hieß es barin, bie ruffischen Erfolge hatten bie Epoche ber Unabhängigfeit heraufgeführt für alle Bolfer, bie bas 3och Franfreichs abichütteln wollten. Preußen und Rußland verbanden fich zu Schut und Trut fur biefen Krieg, ber Preugen in ber für beiber Rube nötigen Gestalt herstellen und für die Bufunft fichern follte, indem er Frankreich nicht bloß jede militärische Stellung, jondern auch jeden Ginfluß in Norddeutschland nahm. Dazu ftellt Rufland 150 000 Mann, Preugen jo viel es auf: bringen fann, auch eine Landwehr. Gin Geheimartitel bestimmte zu Preußens Ausstattung die Eroberungen in Nordbeutichland außer Sannover. Schon bei ben erften Eröffnungen an Bopen hatte ber Bar bafür besonders auf Cachien bingewiesen. Bon Polen bagegen follte es nur erhalten, mas gur Verbindung Altpreußens mit Schlefien nötig war.

Man hat an bem Bertrage von Ralisch ausgesett, bag er Preußen weber seine territoriale Refonstruktion, noch bie leitende Stellung in Deutschland sicherte. Aber es hatte weder bas eine noch bas andere verlangt. Satte boch Anejebeck noch in Wien vorgeschlagen, die Unabhängigkeit Deutschlands von Frankreich vorausgesett, die Konige und Fürsten bes Rhein= bundes mit Ausnahme bes Königs von Westfalen in bem gegenwärtigen Zuftande zu erhalten, und gang im Ginklange mit Barbenbergs bualiftischem Suftem für Preugen nur im Norben bes Mains militärisch ausschlaggebenden Ginfluß geforbert. Satte Preußen benn feinen Beruf zu einer leitenden Stellung in Deutschland bereits erwiesen? Wurde biese Frage nicht vielmehr burch seine Kraftentfaltung in ben nächsten Monaten und die Menderung, die fie in feinem Berhältnis gu Desterreich und ben übrigen beutichen Staaten bemirfte, überhaupt erst aufgeworfen? Gab ihm nicht erst ber Ralischer Bertrag die Möglichkeit, fatt einer einseitig preußischen eine beutsche Politif zu verfolgen? Er war ein Sieg nicht bloß

ber preußischen, sondern ber beutschen Batrioten. Bum zweiten= mal griff Stein rettend in die Geschicke Preugens ein. Erft bas Gewicht, bas er als Vertrauensmann bes Baren in bie Bagichale legte, bestimmte ben Ronig jum Bandeln, brachte jum Abichluß, mas Dort und Ditpreußen begonnen, und half Scharnborft endlich jum Giege. Der Ronig freilich empfand bas als eine Rieberlage, bie er nicht verzieh. Denn er bachte im Grunde wie die, welche meinten, unter ber Daste bes Patriotismus hatten fich bie "Saupter ber Geften" und bie Militars der Regierung bemächtigt, und bie von bem Bolts= frieg eine Revolution befürchteten - eine Gefahr, Die nach Scharnhorft allerdings bestand, wenn die Bolfer, von ihren Megierungen verraten und verlanen, jur Gelbfibilfe genötigt murben, bei ber bann bie Regenten, die Gut und Leben bem Reinde hingegeben, leicht über glückliche Unführer vergeffen werden könnten. Wirklich war die Regierung augenblicklich io wenig Berrin ber Lage, bag ber Staatsfanzler Scharnhorst bat, er möge bie allgu hipig vorwärtsbrängenden Batrioten in Berlin beichwichtigen. Auch fanden beffen Worte bort fofort Gehoriam. Much Steins Auftreten in Königsberg mar als revolutionär verschrieen, und besondere Weisungen sollten ahn= liches anderwärts hindern. Bor allen beargwöhnt murbe G. D. Arnot, ber Stein begleitete und in volfstümlichen Schriften begeinert jum Freiheitstampfe aufrief. Gang ficher alfo mar man nach alledem des Königs boch noch nicht. Auch der Bar fürchtete feine Unbeständigfeit. Stein flagt über feine Ralte und Unentschlossenheit: er besorge, burch Rugland ins Ber= derben gestürzt zu werden und bie Frangofen bald wieder an ber Weichiel zu feben. Auch blieb trot bes Berbeiftrömens von Taufenden jubelnder Freiwilliger die nationale Bewegung in Breslau und Schleffen hinter ber in Oftpreußen und ber Mart gurud. Der ichlesische Abel hafte in Barbenberg und Scharnhorst die Reformer und verzieh die Bauernbefreiung nicht. In ben burgerlichen Rreifen aber fah mancher mit Bebauern bie Borteile gefährdet, welche bie Neutralität Schleffen gemährt hatte.

So ftand felbst nach bem Ralischer Bertrage die Ent-

scheidung eigentlich boch noch aus. Die fofort losichlagen wollten, brangen nicht burch, obgleich bie Dagregeln, bie bank ber organisatorischen Thatigfeit Scharnhorsts feit bem 12. 3a= nuar (3. 12) ergriffen waren, bas Beer gegen ben Stand vom 1. Dezember 1812 verdreifacht und auf fast 120 000 Mann gebracht hatten. Dit ben Ruffen und bem bewaffneten Bolf hätten fie, was an Frangofen noch in Preugen vorhanden mar, wohl unichablich gemacht. Aber bas Bolf zu insurgieren ichien bem Rönig nun einmal zu "poetisch", trot bes Erfolges, ben ber Aufruf vom 3. Kebruar gehabt hatte. So groß war dauernd ber Undrang von Freiwilligen, daß man die anfangs ausgeschloffenen Beamten zulaffen und ben bienftunfähigen Wohlhabenden gestatten mußte, Unbemittelte gemeinsam auszuruften. 11m auch die guftrömenden Nichtpreußen der guten Cache bienft= bar machen zu können, beichloß man die Bildung von Freicorps nach dem Borbild bes 1809 von dem Bergog von Braunichweig geführten. Bedeutung erlangte nur bas bes Majors v. Lütow. Dhue militärisch Großes zu leisten, gewann es höchste Popularität durch sein von Theodor Körner poetisch verflärtes Belbentum. Auch nahm man bas Unerbieten ber Stände einzelner Provinzen an, aus ihren Mitteln eine freiwillige Reiterei, sogenannte Nationalkavallerieregimenter, zu bilden, wie in Schlesien, Pommern und namentlich in Dit= preußen. Weitere Formationen ber Urt unterblieben, um die Kräfte nicht zu zersplittern. Auch haben sich biese Truppen junächst wenig bewährt.

Hätte Königin Luise biese Tage noch erlebt! Wie würde ihr edler Eifer die Begeisterung genährt und den zweiselnden Gemahl zu mutigem Mit= und Vorangehen beschwingt haben! Hatte Napoleon einst gemeint, in ihr habe dieser seinen besten Minister verloren: die höhere, geistige und sittliche Wahrheit dieses Wortes wurde gerade jeht vielsach empfunden. Auch der König scheint, wie er sich endlich dem Volkswillen fügte, sich gleichsam von ihr umschwebt gefühlt zu haben. Vom 10. März, ihrem Geburtstage, batiert der Erlaß, der als Lohn besonderer Tapserseit in diesem Kriege das Eiserne Kreuz stiftete — ein glücklicher Gedanke, angemessen dem großen Augenblick und

finnig auch infofern, als bas bafür benutte Deutschorbensfreuz nächsten Bezug hatte auf bie Proving, die mit ber Erhebung vorangegangen war. Gine pietatvolle Sulbigung rief in ber verklärten Königin gleichsam ben Schutgeift Preugens berbei.

Noch fehlte die Antwort auf die (15. Februar) nach Paris gerichteten Borichläge (S. 16). Länger marten räumte bem Gegner immer größere Vorteile ein. Go famen bie Dinge endlich in Flug. Um 15. Marg jog ber Bar, jubelnd begrüßt, in Breslau ein. Bom 16. batiert bie ber Kriegserflärung gleich zu achtende Rote Sardenbergs. Bezeichnendermeife aber wurde von zwei bafür vorliegenden Entwürfen wieder ber milber gefaßte gewählt. Um 17. murbe fie St. Marfan übergeben, ehe er die eben eingegangene Rachricht mitteilen konnte, daß Rapoleon ben empfohlenen Waffenstillstand in Ermägung ziehen und finanzielle Zugeständnisse machen wolle. Was würden bie Friedensfreunde etwas früher daraufhin erreicht haben! Und auch jest noch bestand die Gefahr, daß ber Bruch in einer Form erfolgte, die den Bunich nach balbiger Beilung allgu beutlich verriet. Wirklich flang jo bas von Ancillon entworfene mattherzige Kriegsmanifest. Gneisenau (S. 21), ber eben in Breslau ankam, fette burch, daß es verworfen wurde. Nach feinen Angaben redigierte Staatsrat v. Sippel den am 17. Marg vom König vollzogenen Aufruf "An Mein Bolt" - ein Meifterftud volkstumlicher Beredfamkeit, ebenfo überzeugend burch bie Rraft ber ichlichten Sprache, wie erschütternd durch die muchtige Rusammenfassung der Thatsachen und erhebend burch den baraus sprechenden Glauben an das gute Recht und seinen endlichen Sieg. Militärisch fürzer, aber nicht minder packend maren die Worte des von demfelben Tage herrührenden Aufrufs "Un Mein Kriegsheer". Beibe erschienen zugleich mit bem Erlaß über die Stiftung des Gifernen Rreuzes am 20. Marz, wo auch ber Abschluß bes Schutz und Trutbundnisses mit Ruß= land befannt gemacht und die Aufhebung der Kontinentalsperre angeordnet wurde.

Dieje Sprache fand benn auch ben Weg zum Berzen bes Bolfes: sie gab ihm den Glauben an seinen König wieder. Nicht leichten Bergens, nur einem unwiderstehlichen moralischen Zwange nachgebend, würde es, versagte er sich ihm endgültig, von seinem König gelassen haben, um auf eigene Hand seine nationale Selbständigkeit zu retten. Nie würde der König, zwang er es zu sernerer Dienstbarkeit unter Frankreich, der Herrschaft mehr froh geworden sein. Nun fanden sich ihre Wege wieder zusammen. Die Gefahr der inneren Zwietracht, die auch den schönsten Sieg zu entwerten drohte, war abzewandt: einig mit seinem Heere und Bolk trat der König ein in den Kampf für Freiheit und Shre. Und nun regte es sich auch in den 1807 abgerissenen Gedieten: eine Deputation von Halle und dem Saalekreise erschien in Breslau, um dem Könige zu huldigen.

Von demfelben Tage wie der Aufruf an Bolf und Heer (17. März) batierte bie "Berordnung über bie Organisation ber Landwehr". Die Konvention vom 8. September 1808 war zerriffen. Der Ralischer Vertrag hatte - wohl auf Steins Beranlaffung - Scharnhorft bie Berwirklichung feines großen Gedankens gesichert (S. 25). Db man sie ohne dies bem Rönig abgerungen haben murde, ber ben Grafen Ludwig Dohna, als er die ostpreußische Landwehrordnung zur Bestätigung überbrachte (S. 20), mit ber Frage empfing, ob Dork ichon eine Burgerfrone trage? Erleichtert wird ihm die Zustimmung nicht geworben sein durch die von der Lage geforderte Erklärung, er bedauere, burch ben Drang ber Umstände verhindert gewesen zu sein, die Sache vorher mit feinen getreuen Ständen zu beraten. Berfügt wurde die Aufbringung von 110 000 Mann zu Fuß und 10 000 Reitern burch die Provinzen nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerung. Befreit von der Landwehrpflicht blieben nur die aktiven Präsidenten und Direktoren, Geistliche und Schullehrer, bann die unabkömmlichen Beamten und endlich Versonen, beren Einziehung landwirtschaftliche ober gewerbliche Betriebe gum Stillstand gebracht haben murbe. Die Ausführung murbe in bie Bande der Stande gelegt, und zwar der Kreise unter einem Rreisausschuß. Das Pringip ber Gelbstverwaltung ift alfo in Preußen zuerst auf militärischem Gebiete burchgeführt worden. Was jeder Rreis an Wehrmännern aufzubringen hatte, follte möglichst burch Freiwillige, ber Rest burch Auslosung gebeckt

30

werben. Für Aleidung sorgte jeder selbst, für die Ausrüstung der Kreis; nur die kosispieligeren Wassen lieserte der Staat. Die Dissiere der unteren Chargen, die vor allem durch Vildung, Rechtlichkeit und Ansehen dei ihren Mitbürgern empschlen sein sollten, präsentierte der Kreisausschuß zur Bestätigung dem Könige. Die höheren ernannte dieser, der selbst an der Spitze der Landwehr stand, die so eins war mit dem stehenden Heere. Zweimal wöchentlich wurden die Wehrmänner in den nötigsten Bewegungen und im Gebrauch des Gewehrs und der Pike geübt. Die Instrukteure lieserte ansangs die Gendarmerie; später besam jeder Kreis dazu einen Offizier und zwei Untersoffiziere von einem Garnisonbataislon.

Manchem mochten die Forderungen, die damit an bas preußische Bolk gestellt wurden, unerfüllbar icheinen. Dennoch find fie nicht bloß erfüllt, fondern überholt worden. Weit hinaus über das wehrpflichtige Alter vom 17. bis zum 40. Jahre brängten sich auch aus ben gebildeten und vermögenden Rlaffen die Wehrmanner herzu. Etwa 41/2 Millionen stellten ihrer 1:35 000, bavon etwa ein Zehntel Reiterei. Der Anteil ber einzelnen Provinzen war natürlich verschieden. Das meiste thaten auch hier Litauen und Dftpreugen, benen, um die begonnene Organisation nicht zu ftoren, ihre besondere ständische Landwehrordnung (S. 19) bestätigt wurde (17. März), unter Streichung allerbings ber Stellvertretung als unvereinbar mit bem Pringip bes Gangen. Bei etwa 486 300 Ginwohnern stellte bas eigentliche Oftpreußen 34 802 und Litauen bei 362 000 Einwohnern etwa 24 000 Mann Landwehr, das heißt es griff bort jeder dreizehnte Mann ober mehr als sieben Prozent zu ben Waffen. Und bamit nicht genug! Den großen Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht bis in die lette Ronfequeng verfolgend, rang Scharnhorst bem König endlich (21. April) auch ben Landsturm ab, ber ohne eigentlich mili= tärische Organisation die in Beer und Landwehr nicht ver= wendete männliche Bevölkerung vom 15. bis zum 60. Jahre enthalten follte, um unter Unwendung jedes Mittels gur Ber= nichtung des Reindes Saus und Sof zu verteidigen. Er ftellte bie Poltsleidenichaft in den Dienst bes Baterlandes.

Solbatenkünste kam es da nicht an: sein Wesen lag in der Wirkung auf das Gemüt. Ins Leben trat er nach der Versöffentlichung des Erlasses am 8. Mai nur vereinzelt, wo ein seindlicher Ginfall zu fürchten war, wie in der Mark zum Schutz gegen die Streifzüge der Magdeburger Besatung. Ueberall aber erfüllte das mit seiner Formation verbundene kriegerische Treiben auch die bürgerlichen Kreise mit lebhasterem militärischem Geist und Interesse. Die von ängstlichen Gemütern besürchteten Ercesse blieben aus.

Eine zuverlässige Schätzung bes so in Wassen Gebrachten ist unmöglich. Davon abgesehen aber hatte Preußen, als die Feindseligkeiten begannen, über 271 000 Mann auf den Beinen, nämlich den alten Armeebestand von 46 000 Mann, neu auszgehoben 95 000 Mann, die Landwehr mit 120 000 Mann und die freiwilligen Jäger. Es trug damals also immer von 18 Seelen ein Mann die Wassen. Und noch war reicher Nachzschub zu erwarten. Diesen ungeheuren militärischen Apparat im Gange zu erhalten, wurde das ganze Land in vier Militärzgouverneunts geteilt, jedes unter einem Militärzund einem Zivilgouverneur, die unmittelbar unter dem König und dem Staatskanzler alle das stehende Heer, die Landwehr und den Landsturm betreffenden Angelegenheiten erledigten.

Trothem ließ sowohl die militärische wie die politische Lage viel zu wünschen übrig. Zwar waren Russen und Preußen im Bormarsch. Um 2. März ging Wittgenstein über die Ober. Um 4. früh zogen die Franzosen aus der bedrohlich gärenden Hauptstadt nach Magdeburg. Unter dem Jubel der Bürgerschaft rückten die russischen Bortruppen ein. Wittgenstein selbst mit dem Groß seines Corps erschien am 11. Ein nationaler Feiertag wurde der 17. März, wo York mit 18 000 Mann in Berlin einzog. Der lange bange Druck war endlich von ihm genommen. Denn obgleich er ihn zur Zeit drohender französischer Bergewaltigung unter Villigung seiner Handlungszweise zum Besehlschaber der Truppen in Pommern und Preußen ausersehen hatte (S. 20), forderte der König doch für das friegsgerichtliche Bersahren von ihm eine militärische Nechtzsertigung der Tauroggener Konvention. Das erregte in den

leitenden ruffifden Kreifen ernfte Beforgniffe. Bon ber bagu notigen Reife Porks nach Breslau fürchtete ber Bar einen üblen Gindruck auf Armee und Bolk: er riet, Dork folle bem Befehl bagu nicht folgen, und verfprach für ihn zu intervenieren. Undere fürchteten gar, bie lebelgefinnten wollten fo bie Berfon Ports in ihre Gewalt bringen, um die Erhebung Oftpreußens niederzuhalten. Erft ber Abichluß bes Ralifcher Bertrages flärte die Lage einigermaßen. Am 6. Marg erfuhr Dork, baß alles nach Bunich geben werbe: mit bem ihm nun unterstellten Bülowichen Corps follte er ben Ruffen folgen. Um 12. März erhielt er die amtliche Mitteilung, eine Kommission habe ibn für völlig gerechtfertigt erflärt. Gin Armeebefehl bes Ronigs that bas fund. Sobald ber Ralifder Vertrag veröffentlicht mar, follte er die Reindseligkeiten nach bem mit den Ruffen vereinbarten Plane eröffnen. Bergeffen aber hat der Ronig Dork bie Gigenmächtigkeit von Tauroggen nie, und fein geheimer Groll murbe burch Ginflufterungen genährt. Solche veranlagten ihn bald nach bem Cinmarich Porks zu einer Reise nach Berlin (21. Marz), um die Soldaten, die ber General ihm "abwendig gemacht" haben follte, wieberzugewinnen. Weitere toftbare Beit ging bann burch einen Gegenbesuch bei bem garen in Kalisch (Anfana April) verloren.

Am 19. März war in Breslau eine Konvention geschlossen zur Regelung des Borgehens der Verbündeten gegen die Rheinsbundstaaten und die Frankreich einverleibten norddeutschen Gestiete. Durch eine Proklamation sollten sie als ihre Absicht verfünden, Deutschland der Herrschaft und dem Einsluß Frankreichs zu entreißen und Fürsten und Völker zur Mitwirkung aufrusen. Jeder deutsche Fürst, der sich nicht binnen einer bestimmten Frist anschließen würde, sollte mit Verlust der Herrschaft bedroht, das occupierte Gebiet durch eine Zentralkommission mit unumschränkter Vollmacht administriert werden, um seine Mittel dem Freiheitskampse dienstbar zu machen. Indem man aber dazu Deutschluß Hannovers und der ehemals preußischen Lande in sünf Sektionen teilte, beschränkte man diese Maßregel doch alsbald auf Norddeutschland. Dagegen

erklärte die Proklamation, wie Autusow sie am 25. Mär; erzließ, die Auflösung des Aheinbundes für geboten und bedrohte alle Fürsten, die der Fahne des Landesseindes folgen würden, mit Vernichtung durch die öffentliche Meinung und die Macht gerechter Waffen. Unter des Zaren Schutz sollten Deutschlands Fürsten und Bölker dieses für die Zukunft "aus seinem urzeigenen Geist" lebensfähig gestalten. Als Frucht aber der zu bestehenden Kämpfe wurden freie Verfassungen verheißen.

Aber die solchen Worten entsprechenden Thaten blieben aus. Erst am 7. April brach Rutusow von Ralisch auf. Doch auch jest noch hatten die Ruffen in Deutschland nur 48 000 Mann, während Blücher, bem Scharnhorst ben Befehl über bas in Schlesien gesammelte Beer ausgewirft hatte, 26 000 Dann, Dorf, Bulow und Borftell aber 28 000 Mann führten. Dennoch leiteten die Operationen jene: ihre hochbetitelten Generale standen über ben mit bescheidenem Range größere Abteilungen führenden preußischen, blieben aber an Begabung und Unternehmungsluft weit hinter ihnen gurud. Daber blieb Nordbeutschland westlich der Elbe, das die Breslauer Konvention und Kutusoms Aufruf zunächst im Auge gehabt hatten, in der Gewalt der Frangosen, obgleich es, wie Tettenborns Zug nach Hamburg lehrte, leicht hatte insurgiert werden können, und Suddeutschland, mo Bavern in der hoffnung auf Erhaltung von Rang und Befig Preugens Werben anfangs entgegengekommen mar, leistete Napoleon weiter Beeresfolge. Selbst Sachsen konnte fich ber Anechtichaft nicht entminden.

Zwar regten sich auch bort Nationalgefühl und Freiheitssinn, mochte auch König Friedrich August an dem Schöpfer
seines Glücks festhalten wollen, zu dem auch der heruntergekommene Abel nach wie vor bewundernd aufblickte. Bei
schnellem Einmarsch der Verbündeten wäre dort eingetreten,
was in Preußen die anfängliche Haltung des Königs hatte
befürchten lassen. Nur fehlte in Sachsen ein Pork. General
v. Thielmann, der die in Torgau liegende sächsische Armee besehligte, leiteten mehr Ehrgeiz und Sitelkeit als opferfreudiger
Patriotismus: er war nicht bereit, auf dem Sandhausen zu
sterben, blieb auch unthätig, bis es zu spät war. Der König

aber spielte im Ringen um eine unmögliche Reutralität eine flägliche Rolle. Er barg fich erft im Boigtland, bann in Regens= burg und endlich in Prag, um fich den Anerbietungen ber Allijerten sowohl wie den Drobungen Navolcons zu entziehen. Er rechnete babei auf ben Hüchalt, ben ihm die gleiche Politif Defferreichs verhieß.

Dort hatte Metternich ichon Unefebed gegenüber (S. 23) zwar kein Behl daraus gemacht, daß Preugens Uebertritt gu Rufland nicht unerwünscht sei und ihr Berhältnis nicht andern werde, aber auch darauf hingewiesen, daß Napoleon baburch veranlagt werden könne, Desterreich näher an sich herangunötigen. Er fürchtete Ruglands polnische Plane. Als bann die Lage des öfterreichischen Corps bei der Großen Armee bejorglich wurde, war Schwarzenberg angewiesen worben, auf Rrafau zurückzugehen und (28. Januar) mit ben Ruffen einen Waffenstillstand zu ichließen, ber ähnlich wie die Tauroggener Konvention die zur Sicherung der Desterreicher führenden Bewegungen vereinbarte. Darin und in der Berftarfung ber mobilen Armee auf 100 000 Mann fah Navoleon ben ersten Schritt Defterreichs zum Abfall: bewaffnete Bermittelung wollte er fich von diesem nicht gefallen laffen. Bum Rriege aber fühlte man sich in Wien nicht stark genug: ihn widerriet namentlich Die finanzielle Lage. Go ichien Zuwarten bas Borteilhafteste, zumal man von Preußen sowohl wie von Rukland die bündigften Busagen für die Berftellung seiner Dacht erhalten hatte. Siegte aber Napoleon, jo hatte man fich burch Unthätigfeit ein Un= recht auf feinen Dant erworben.

lleberraschender als die Unthätigkeit Desterreichs mar für bie preußischen Patrioten die Englands. Seit Jahren von ihnen umworben und fie feinerseits anfeuernd, mar es jest auf eine Landung in Nordbeutschland nicht vorbereitet. Daß ba Schweden eintrat, mar für Deutschland bedenklich. Schon im Frühjahr 1812 mar biefem bafür von Rufland Normegen gugejagt. Danemark follte burch beutsches Gebiet entschädigt werden. Dennoch mar Schweden 1812 unthätig geblieben, weniger aus ben vorgeschütten militarischen und finanziellen Brunden, als weil ber Kronpring Bernadotte mit Franfreich nicht brechen wollte, ehe er des Erfolges sicher war. Erst Rußlands Sieg bestimmte ihn zum Handeln, zumal Dänemark, obgleich der Zar ihm bafür die drei Hansasitädte bot, Norwegens Abtretung verweigerte. Nach einem nun am 3. März in Stocksholm geschlossenen Vertrage sollte Schweden gegen englische Subsidien und Erwerbung Norwegens in Nordbeutschland 30 000 Mann landen, um unter Vernadotte mit Russen und Preußen zu operieren. Die Stärfe der letzteren wurde später auf 23 000 Mann normiert.

Drei Monate waren jeit dem Tage von Tauroggen vergangen. Bon ben militärischen Vorteilen, die durch rasches Sandeln zu gewinnen gemesen maren, mar feiner gewonnen: statt am Rhein mußte man Napoleon an ber Elbe treffen. Much bie Stärkeverhältniffe hatten fich zu ungunften ber Verbundeten verschoben. Dem mit 135 000 Mann nahenden Raifer führte ber Vizekönig von Italien immer noch 62 000 Mann entgegen, während in den Ober- und Weichselfestungen noch 60 000 Mann lagen. Dem ftellten bie Ruffen 47 000 und Breuken 43 000 Mann entgegen, letteres 25 000 Mann unter Blücher, 10 000 unter Dork und je 4000 unter Kleist und Bulow. Die Ginschließung von Stettin, Spandau und Glogau, bann von Wittenberg, wo Franzosen, und von Torgau, mo die Sachsen lagen, band 30 000 Mann, mährend die heimischen Festungen 15 000 Mann Befatung brauchten. Dazu fam bei den Frangofen die Ginheitlichkeit ber Oberleitung, mahrend die preußischen Führer burch Rutufow aufgehalten murben, ben neben nationalen und politischen Vorurteilen schweres förperliches Leiden hinderte. Co brang Scharnhorft mit feinen Entwürfen zu einer Rriegführung großen Stils nicht burch, auch nicht, als Rutusow (29, April) starb und burch ben beweglicheren und weniger rusfischen Wittgenftein ersett murbe.

Ende März begann der Einmarsch in Sachsen. Bon Schlessen her richtete Blücher am 23., von der Mark aus Wittgenstein am 30. März einen Aufruf an die Bevölkerung. Im Gegensatzu der herzlichen Wärme des ersteren verstimmte der drohende Ton des letzteren. Ungünstig wirkte es auch, daß Preußen den 1807 verlorenen Kreis Kottbus (Bd. III,

3. 422) jojort (22. März) rennierte. Doch munichte die Bevolkerung ben Unschluß an die Verbündeten; auch die ben gefluchteten König vertretende Immediatfommission erwartete ibn: der Ronig aber ichloß am 21. April eine Ronvention mit Defterreich, die Sachien gegen Teilnahme an ber gewaffneten Bermittelung feine Integrität garantierte und Entschädigung für ben Berluft von Warschau verhieß. Auch ben Erlaß ber von den Berbündeten ausgeschriebenen Auflagen versprach ihm Defter= reid auszuwirken. Die fo entstanbenen Schwierigkeiten nötigten Blücher, ber, am 30. Marg in Dresben eingerudt, gehofft hatte, bas Bolf für die beilige Sache ber Unabhängigkeit gu gewinnen und baber, um ber öffentlichen Meinung gum Durch= bruch zu verhelfen, Preffreiheit verkundet hatte, zu ftrengem Auftreten. Dem ihm zuziehenden Bittgensteinschen Corps verjuchte von Magdeburg aus ber Bizekönig ben Weg zu verlegen: bei Möckern von Pork am 5. April angegriffen, mußte er trot feiner 37 000 Mann vor bem unwiderstehlichen Unfturm ber 12 000 Preußen weichen.

Dem glücklichen Beginn blieb aber ber entsprechenbe Fortgang verfagt. Zwar ging Port bei Roflau über bie Elbe, und Blücher stieß bis Altenburg vor. Das hauptheer aber rudte jo langfam nach, daß die Monarchen erft am 24. April in Tresben einzogen. Inzwischen fam Napoleon heran: am 29. vereinigte er fich bei Merfeburg mit bem Bizefonig. Den Reind bei Leipzig suchend, wurde er nach Scharnhorsts Plan von den Verbündeten auf dem Marich am 2. Mai überraschend in ber Flanke angegriffen und zu ber Schlacht bei Großgörschen genötigt. Trot feiner Uebermacht blieb fie unentschieben; fie wurde gang anders ausgegangen fein, hatte Wittgenftein recht= zeitig eingegriffen, statt bie ruffischen Barben zu ichonen. Auch gewährte fie Napoleon nichts von den üblichen Trophäen. Aber ben Rampf am nächsten Tage zu erneuern, verbot ben Berbundeten feine inzwischen auf mehr als das Doppelte gewachsene Ueberlegenheit. Nachts traten sie ben Ruckzug an, ber Rönig mit banger Sorge vor einem neuen Auerstädt, Blücher mit begeistertem Dant an seine tapferen Truppen und ber Er= flärung, sich in Dresben nur neue Munition holen zu wollen: "wer das Retirieren nenne, sei ein Hundssott". Glänzend hatte die Armee die erste Feuerprobe bestanden, ja die fühnsten Erswartungen ihrer Schöpfer und Führer übertrossen. Noch nie hatte man eine so stolze Hingebung für die Sache des Vaterslandes gesehen. In edelstem Wetteiser suchten die Freiwilligen ihre höhere Vildung auch im Gesecht zu bethätigen und die Liniensoldaten nicht hinter den neuen Wassengenossen zurückzubleiben, unter denen alle Stände vertreten waren, so daß sie ihre durch die Steinschen Neformen begründete Einigung durch das gemeinsam für das Vaterland vergossene Blut des siegelten. Schwer freilich waren die Verluste. Der schwerste trat erst nachträglich ein, als Scharnhorst der erhaltenen leichten Wunde, die sich insolge mangelnder Nuhe verschlimmerte, erslag, ohne den ersehnten Tag der Freiheit gesehen zu haben.

In feinen Wirkungen aber fam ber Tag von Großgörichen boch einer Nieberlage gleich. Die Berbundeten gingen hinter bie Elbe gurud. Napoleon gog in Dresden ein. Ronig Fried: rich August, von ihm mit einer Frift von wenig Stunden vor die Wahl gestellt zwischen Entthronung und fernerer Knecht: ichaft, beugte sich biefer. Das jächsische Beer zog in ben Rampf gegen seine beutschen Brüber. Die nationalen Regungen in ben übrigen Rheinbundstaaten verstummten: ihre Fürsten folgten auch ferner bem wieder aufleuchtenden Stern ihres Proteftors. Das machte auch in Preugen Gindrud auf Bolf und Beer. Sollte es ihm geben wie Desterreich 1808? Gine gebrudte Stimmung griff um fich. Beben 3meifel an bem Ernft ihres Willens zu beseitigen und die bisher so herrlich bewährte opfer= freudige Begeisterung rege zu erhalten, beschloffen daher die verbündeten Fürsten eine zweite Schlacht. Rach ber Laufit weichend, nahmen fie auf ben Soben, die bei Baugen fieil gum Spreethal abfallen, eine ftarte Stellung, in ber fie mit 80 000 Mann dem über das Doppelte verfügenden Raijer bie Spipe boten. Zwei Tage (20. und 21. Mai) murbe beiß gerungen: aber infolge ber Tehler ber ruffifchen Oberleitung mußten bie Verbundeten ichlieflich wiederum weichen. Auch ber todesmutige Widerstand ber ichon arg zusammengeschmolzenen Preußen mog die Ueberlegenheit ber napoleonischen Kriegsfunft nicht auf. Die größeren Berluste freilich waren auf der Seite des Siegers; auch hatte er von Gefangenen und genommenen Fahnen und Kanonen nichts zu vermelden. In ungebrochener Kraft und bester Ordnung zurückgehend, wehrten auch die Geschlagenen sein Nachdringen blutig ab, und am 26. Mai brachte ihm Blüchers Neiterei in einem glänzenden Gesechte bei Haynau neue schwere Verluste bei.

So wirkte dieser Rückzug weniger besorglich als ber nach ber Großgörichener Schlacht. Auch murbe bie Kampfluft und Buversicht gesteigert burch feine Richtung. Statt bag, wie Napoleon gehofft, die preußische Urmee Berlin zu beden eilte. wichen bie Berbundeten vereinigt nach Schleffen, bem Bentrum ber preußischen Ruftungen, von dem aus ihnen zugleich auf jeden Kall die Berbindung mit Desterreich offen ftand. Daß Friedrich Wilhelm feine Sauptstadt preisgab, befeitigte jeden Zweifel an feinen Absichten: fo fdwer ihm ber Entschluß ge= worden mar: nachdem er einmal ben von seinem Beer und Bolk gewollten Weg betreten hatte, wollte er ihn bis zu Ende verfolgen. Bare er nur gleicher Beharrlichkeit bei feinem Bundesgenoffen ficher gemefen! Diefem aber empfahl Barclan be Tolly, ber nach ben Baugener Tagen Wittgenftein erfett hatte, den Rückzug nach Polen, um die erschütterte Armee bort zu reorganisieren. Wer bie in des Zaren Umgebung sich freugenden Ginfluffe und feine Abhängigfeit von Stimmungen fannte, hatte Grund zu der Befürchtung, er werde bann überhaupt nicht wieder vorwärts zu bringen fein. Damit mare bas Schicffal Preugens um jo mehr besiegelt gewesen, als, wie Blücher geltend machte, fteter Rückzug, durch den man fich nebenbei immer weiter von feinen Silfsquellen entfernte, nicht geeignet war, Desterreich jum Unschluß zu gewinnen. Auf die ruffischen Führer aber machten bieje politischen und mili= tärischen Argumente feinen Ginbrud. Roch hoffte Gneisenau ihnen eine neue Schlacht abzuringen: ein Sieg fonnte alles wenden, die Riederlage erlaubte dem preugischen Beere wenig= ftens, fein Gelübbe zu erfüllen und ben letten Blutstropfen für das Baterland zu verspriten. Gelbsthilfe ober Untergang. jo formulierte Dork die Alternative, por die man gestellt war.

Da kam ber Keind felbst ben bedrängten preußischen Batrioten zu Silfe, indem er einen Waffenftillstand vorschlug. Bergeblich hatte Napoleon ben Baren zu Sonderverhandlungen ju gewinnen versucht: bas Spiel von Tilfit gelang biesmal nicht. Ingwijchen aber bot Defterreich feine Bermittelung immer bringender an. Gie wollte Napoleon um feinen Preis über fich ergeben laffen, jo gunftig bie Borichlage lauteten, bie Graf Bubna Ende Mai überbrachte. Sie anzunehmen ichien immer noch Zeit, wenn die Trennung ber Berbundeten nicht gelang. Bedenfalls gewann er Zeit, feine Ruftungen fo zu vollenden, baß er auch noch Desterreich zu bestehen hoffen burfte. Beitgewinn aber mar augenblicklich auch ben kampflustigen Preußen erwünscht. Die gefährliche Krifis, welche bie Rudzugsplane ber Ruffen heraufbeichworen, wurde fo hinausgeschoben und eine glimpflichere Lösung ermöglicht, als augenblicklich irgend ju erwarten ftand. Bubem fnupften bie gemeinfam geführten Berhandlungen bas Band zwijchen Rufland und Preugen wieder fester, zogen auch Defterreich näher heran, ba für etwaige Friedensverhandlungen ausdrücklich beffen Bermittelung ausbedungen murbe. Das rudte bie gehofften politischen Erfolge für Navoleon gleich wieder in weite Ferne und verminderte feine militärischen Aussichten; auch bie Berbundeten waren nicher, in den Wochen des Stillstandes ihre Kräfte beträchtlich zu vermehren. Denn nach lleberwindung des mühjamen Unfangestadiums bethätigte sich die Scharnhorfische Organisation ber preußischen Wehrtraft nun erft in voller Wirksamkeit, namentlich burch bie fortichreitende Ausruftung ber Landwchr und das Aufgebot des Landsturms in den bedrohten Provingen. Budem bewahrheitet fich auch hier ber alte Spruch, nach bem bas Schicffal ben mit Blindheit ichlägt, ben es verberben will. Richts Nachteiligeres hätte für die Berbundeten geschehen können, als daß Napoleon Desterreichs ihm weit entgegenkommende Antrage annahm. Bei bem Stillftanbe waren fie die Bewinnenden. Um 4. Juni zu Poischwiß bei Jauer unterzeichnet, jollte berjelbe bis jum 20. Juli bauern und bann nach jechs: tägiger Kündigungsfrist ablaufen. Zwei von Nordwest nach Suboft vor ber beiberfeitigen Gesamtstellung quer burch Deutsch: 111

land gezogene Demarkationslinien grenzten einen breiten neutralen Streisen ab: entgegen dem Stande der Heere beim Abschluß blieb Schlessen mit Breslau den Berbündeten, die dagegen im Nordwesten Hamburg seinem Schicksal überlassen mußten. Die französischen Besatzungen in den Festungen wurden nach Bedürfnis verpstegt, die über die Elbe und nach Sachsen vorgeschobenen Abteilungen der Allierten bis dahin zurückgezogen.

Zwei Ringern vergleichbar, die nach heftigem Rampf einhalten, um zu bem entscheibenden Gange Atem zu schöpfen, fianden die beiden Gegner einander gegenüber. Die preußischen Patrioten waren nicht entmutigt: im Gegenteil hatte ber bisberige Verlauf bes Rampfes ihre Zuversicht auf einen ichließ: lichen glücklichen Ausgang befestigt. Seinen Ropf wollte Gneisenau bafür nach ber Baubener Schlacht jum Pfanbe fegen, bag man mit ber nötigen Beharrlichkeit das Ziel erreichen werbe, und Ende Dlai fante er bas bisher Geschehene ftolz und hoffnungs= freudig babin gufammen: "Der neu eröffnete Reldzug ftellt einen Rrieg bar, wie er, soweit ich mich ber Geschichte erinnern fann, noch nicht mit gleicher Beftigkeit geführt wurde. In vier Wochen haben mir mehr als zwanzig heftige Gefechte und brei Schlachttage gehabt. Der Tod hat gewaltig unter unferen Offi= zieren aufgeräumt. Mehrere Bataillone haben nur noch zwei Offiziere übrig, jowie ein Regiment Ravallerie ebenfalls. Lettere hat überhaupt mehr als ein volles Prittel verloren. Und bennoch ftellt diefer Rrieg auf ber anberen Seite die fonder= barften Resultate bar. Bir haben nun einige und funfzig Geschütze erobert und dagegen fein einziges verloren. Die Armee ift ohnerachtet ihrer steten Rückzüge geschlossen und ungebrochen in ihrem Mute, obgleich unzufrieden mit ben rucgangigen Bewegungen, und in jedem Augenblick ift fie in Bereitschaft, eine neue Schlacht anzunehmen." Und am Schluß bemerkt er: "Das ichlimmfte Glement nur ift ber Kleinmut ber leitenben Personen. Gerade in bem Momente, wo Energie ihnen ben größten Ruten ichaffen murbe, entbehren fie felbiger. Wir find wirklich in einer viel befferen Verfaffung als am Schlacht= tage von Lügen, und wir fonnen mit Zuversicht - in eine neue Schlacht, ebensowohl als ber Solbat geben."

## III. Preußen im Roalitionskrieg gegen Frankreich. 1813—1814.

Den Waffenfillstand verwünschte mancher Patriot als "Weisterstück trostloser Gesellen", und auch wer ihn billigte, weil er Zeit gewährte für die Ruftungen und ben Unschluß Desterreichs, fürchtete boch für ben Charafter bes Rrieges. Richt bloß bem flüchtigen jächsischen Sofe galt ber Aufruf von Ralijch (S. 33) für würdig eines Wohlfahrtsausschusses und antimonarchisch: ähnlich bachte man in Wien, und wenn Blücher und Wittgenftein jum Rampf für Freiheit, Ehre und Unabhängigkeit aufriefen (S. 35), jo überkam babei nach einem ruf= fifchen Diplomaten die beutschen Fürsten ein Schauer. Schwarzenberg erklärte in Paris, ber Raifer migbillige eine Wendung, welche die geheiligten Bande zwischen Fürsten und Bolfern lodere und, wie jest in Preugen, "ben Souveran nur an die Seite bes Bolfes ftelle". In Berlin aber verlangte Metternich, der König folle alle geheimen Gesellschaften auf= löfen. Kaifer Frang nämlich führte Porks That auf eine folche gurud. Bergeblich mandte man ein, bas murbe nicht bloß die Erhebung gefährben, beren Leiter sich vor den Frangojen verbergen müßten, sondern auch den König in Verdacht bringen. Dennoch versprach dieser schließlich zu erklären, da durch die jungfte Wendung feiner Politif ihr Zweck erreicht fei, follten die geheimen Verbindungen entweder ihre Mittel ihm über= laffen und sich seinen Befehlen fügen oder sich auflösen. Huch er hielt es für einen Eingriff in die Rechte des Souverans und für unvereinbar mit ber öffentlichen Ordnung, wenn im Staate Gesellschaften beständen, die in einem der Regierung unbekannten Sinne mirkten. War damit nicht das Pringip ber Demagogenverfolgungen verfündet? Praktisch freilich wurde

es noch nicht. Denn jene Erflärung unterblieb, teils weil ber Rrieg alles Geheimnis unnötig machte, teils weil ber Bar widersprach. Rühmten boch gerade die Sührer ber ruffischen Streifcorps die Dienste, welche bie Patrioten ihnen geleiftet hatten. Immerhin erwedte jene öfterreichische Anregung bei bem Ronig ben faum beichwichtigten Berbacht gegen fein Bolf von neuem und entfremdete ihn ber nationalen Bewegung. Noch andere Umftande trugen mabrend bes Stillftandes bagu bei, ben Charafter bes Krieges ju andern. Der Freiheitstampf ber Bolfer murde ein Krieg ber Kabinette, in bem biplo= matifche Genichtspunkte gegen bie großen nationalen Intereffen überwogen.

Noch schwankte Desterreich, und nur Napoleons verblendete Bartnädigkeit trieb es ichließlich vom Bundnis mit ihm gu bemaffneter Vermittelung. Doch wollte ber Bar diefe nur gulaffen (11. Marg), wenn es fich für ben Kall bes Scheiterns gleich jest zum Unichluß an die Berbundeten verpflichtete. Das lehnte Metternich aus militärischen und finanziellen Grunden ab, bewilligte aber ben Ruffen eine geheime militärische Kon= vention (29. März), die das von den Desterreichern ohne Silfe gelaffene Beer Poniatowskis ernstlich gefährdete. Sonft beichränkte er sich (2. Upril) auf die Erklärung, lehne Frankreich die durch das Intereffe Desterreichs und die Wohlfahrt Europas gebotenen Vorichläge ab, so werbe ber Raiser die gewollte Ordnung gemeinsam mit ben Berbündeten herbeiführen. Das Programm eines Freiheitstrieges mar bas freilich nicht.

Aber auch Navoleon warb in Wien. Von feinen fünf Millionen Einwohnern, jo ichlug er dort vor, follte Preußen nur eine rechts von der Weichsel behalten und je eine an Sachien und Weftfalen, ber Reft aber mit Schlesien an Defterreich kommen, wenn dieses ihm 100 000 Mann stellte. Das machte natürlich feinen Gindrud. Denn Desterreich wollte ben Frieden und mar entschloffen, ihn zu erzwingen. Damit mar fein Unichluß an die Verbundeten im Pringip bereits (Ende Upril) entschieden. Der Tag von Großgörschen änderte baran nichts. Doch eignete fich Metternich die Kalischer Forderungen ber Berbundeten nur teilweise an. Als unerläßlich bezeichnete

er allein die Berstellung Preugens und Desterreichs in bem Stand von 1805 und die Auflöjung bes Bergogtums Warichau, bie des Rheinbundes aber und die Herausgabe ber nordwests beutschen Annerionen nur als wünschenswert. Aber auch darin fah Napoleon einen Angriff auf jeine Ehre und brangte burch bie Ablehnung Desterreich vollends zu den Gegnern. Rach ben Erflärungen, die Stadion (13. Dai) biefen abgab, wollte Defter= reich nun nötigenfalls erzwingen bie Berftellung Preugens in ben ihm von Rugland zugefagten Grenzen, die Befreiung Deutschlands vom frangösischen Ginfluß burch Auflösung bes Rheinbundes und Ruckgabe ber annektierten Gebiete und bie Auflösung des Berzogtums Warichau, für sich felbst den Besit von 1805 und in Italien ben Mincio und die Pomundungen als Grenzen. Anderenfalls wollte es am 1. Juni in Aftion treten und bann bie Unabhängigkeit auch Spaniens und Bollands und eine beffere Organisation Italiens burchseben. Bugleich empfahl Stadion ben Berbundeten eine zweite Schlacht. Schon ftanden die Beere bei Bauten bagu bereit, als Napoleon ben Baren zu einem Sonderfrieden zu gewinnen versuchte. Der Rheinbund follte beschränft, Westfalen um 112 Millionen Einwohner auf Roften Preugens vergrößert und biefes burch polnisches Land entichabigt und "bem ruffischen Suftem eingefügt", bas heißt aus der Reihe ber beutichen Staaten geftrichen werden. Aber Coulaincourt, der Ueberbringer dieser Borichläge, wurde nicht vorgelaffen. Der Verlauf der Baubener Schlacht tonnte Defterreichs Bertrauen gu den Berbundeten nur steigern. Im Cinverständnis mit ihm gingen sie nach Schlesien jurud (3. 38). Seine ichließliche Entscheidung ichien banach faum noch zweifelhaft. Nur blieb feine für ben 1. Juni verheißene Aftion barauf beidrantt, daß Raifer Frang und Metternich fich am 31. Mai nach Gitschin begaben, um leichter mit ben Berbundeten verkehren zu können. Ja, Graf Reffelrode mußte bei ber Ankunft baselbit vernehmen, vor dem 20. Juli fei Defterreich nicht friegsbereit, erlangte aber (7. Juni) menig= ftens die bestimmte Formulierung der öfterreichischerseits an Napoleon zu stellenden Ansprüche. Auch mahnte Metternich jur Verstärkung ber Beere, empfahl, fich rechtzeitig über Die

fünftigen Operationen zu einigen und erklärte fich endlich zu einer besonderen Konvention für den Krieg bereit.

Daraufbin murde zu Reichenbach unterhandelt. Was babei für Preußen herauskam, frankte wie 1790 an einem unerfreulichen Widerspruch zwischen scheinbarem und wirklichem Erfolge. Insbesondere machte Sardenberg in bem Bertrag mit England vom 14. Juni ber Ländergier ber Welfen verhangnisvolle Bu= achandnine. Zwar war es bei Preugens Geldnot fein Geringes, daß England ihm zur Rüftung von 80 000 Mann für Die zweite Balfte des Jahres 666 666 Pfund Sterling gablte, bod mar bas zu teuer erkauft burch bie Serftellung Sannovers in einem um 250 000-300 000 Einwohner vergrößerten Um= fang, zumal Preußen bazu, wenn auch gegen Entschädigung, das Stift Bildesheim bergeben follte und man, trot ber Ent= runung des Königs über eine folche Zumutung, bafür auch Oftfriesland in Aussicht nahm. Wie ber Bar Preugen von Polen, io suchte England es von dem Nordwesten Deutschlands auszuschließen, ichon um seine Hegemonie über Nordbeutschland zu hindern, und hier wie bort wich es ohne jede Gemähr für anderweitige Entschädigung. Auch die ihm gemachten finanziellen Ronzessionen entsprachen nicht bem, mas es leistete, sumal auf die Silfsgelder die gelieferten Waffen und Uni= formen angerechnet wurden. Gleichzeitig fonferierten Barben= berg und Reffelrobe mit Stadion. Der erfte brachte babei auch Preußens fünftige Grenze zur Sprache: festgesett jedoch wurde nichts. Mit Napoleon sollte Desterreich allein unter= handeln, doch wollten die Verbündeten bafür Bevollmächtigte bei ihm beglaubigen. Co murbe am 27. Juni abgeschloffen. Gur Preugen blieb es bei der Bergrößerung aus ben burch bie Auflöjung des Bergogtums Warichau frei werbenden polnischen Landen nebit Danzig und seinem Territorium. Lehnte Napoleon Die ihm burch Desterreich übermittelten Bedingungen ber Berbundeten ab, jo begannen die drei Dachte gemeinsam ben Rrieg, Desterreich und Rugland mit mindestens je 150 000 Mann, Preugen mit 80 000 Mann, und verlangten weiter Auflöfung des Rheinbundes, Abtretung ber nordwestdeutschen Unnexionen und Hudgabe Sannovers an England.

Bolle Sicherheit in betreff Desterreichs aber gab biefer Bertrag noch nicht, einen fo großen Schritt vorwärts er bebeutete. Scharnhorst erlebte auch ihn nicht mehr. Damit biefe wichtige Mijfion nicht in die ungeeigneten Bande Ruefebeds falle, war er auf Gneisenaus und Sumboldts Andringen trot der bei Großgörichen erhaltenen Wunde nach Wien auf: gebrochen, Desterreichs Ruftungen zu betreiben und ben Berbundeten die Erlaubnis auszumirken, im Notfalle Bohmen gu betreten. Fast am Biel, murbe er von Metternich, ber ben feurigen Patrioten nicht gern in Wien fah, erjucht, mit Schwarzenberg in Prag zu tonferieren. Dieje Reise verschlimmerte feinen Buffand. Schwer frank fam er am 31. Mai in Brag an. Die Sorge um die Zukunft und die Schnsucht nach ichneller Genefung, um rechtzeitig im Felde zu stehen, gehrten an ihm: am 28. Juni ftarb ber Schöpfer ber preußischen Wehrtraft, als unerfetlich betrauert von allen Patrioten.

Un bemfelben Tage hatte Metternich in Dresden eine Unterredung mit Napoleon. Er erfannte dabei den Krieg als unvermeidlich, weil jener ihn wollte. Aber in dem Bunsche, Beit zu gewinnen, trafen fie gujammen. Go nahm ber Raifer Die öfterreichische Bermittelung an; ein Bertrag vom 30. Juni regelte ihre Formalitäten. Dafür bewilligte Metternich bie Berlängerung ber Waffenruhe bis zum 10. August, nebst fechstägiger Frift bis jum Beginn ber Feindseligkeiten. Un ben Erfolg bes Kongreffes, ber am 5. Juli in Brag beginnen follte, glaubte feiner. Bielleicht gelang es Napoleon boch noch, Die Gegner zu teilen. Den Berbundeten aber fonnte nichts Uebleres begegnen, als daß Napoleon Desterreichs Borichlage annahm, und auch dieses mußte munichen, ben Rampf, der bemnächft boch ausgesochten werden mußte, jest auszufechten. Ernfilich für ben Frieden maren baber nur bie einsichtigften unter ben frangöfischen Diplomaten: fie beschworen ihren Berrn, sich mit ber immer noch gebietenben Stellung ju begnügen, bie Defter: reich ihm laffen wollte. Daß er bies thue, mar die Sorge ber preußischen Patrioten: ftatt bes ersehnten Krieges wäre bann ein fauler Friede bas Ergebnis des Rongreffes gewesen. 216: gewandt hat das nächst bem Starrfinn Napoleons die Reitig: feit, mit der Wilhelm v. Humboldt, der preußische Gefandte in Wien, in Prag jede Verschleppung der Entscheidung über den 10. August hinaus hinderte. Auf eine solche hatte es Napoleon abgesehen, während man anfangs vielmehr befürchtete, er werde die Feindseligkeiten vor Ablauf der Vaffenruhe aufznehmen. Der Uebersall des Lübowschen Corps auf dem verspateten Marsche hinter die Demarkationslinie bei Kißen (17. Juni) ließ derartiges besorgen und veranlaßte gereizte Ersörterungen. Daher wurde über die Berlängerung des Stillstandes auch noch direkt zwischen den kriegführenden Teilen unterhandelt und erst am 26. Juli abgeschlossen.

In Prag trafen Sumboldt und Anstett zunächst nur Narbonne und zwar ohne Instruktion: Coulaincourt ließ auf sich warten. Go hoffte Napoleon eine Berlängerung ber Baffenrube zu erreichen. Bot Metternich bagu bie Sand, jo murbe er für die Berbündeten als Bermittler unmöglich. Damit ftand bie Ergebnislosigkeit bes Kongresses, ber eigentlich gar fein Kongreß war, zum voraus fest. Auch drehten sich die Ber= handlungen nur um Formalien, ba die Borichläge, die ber am 26. Buli eintreffende Coulaincourt überbrachte, unannehmbar waren. Ein nochmaliger Versuch Napoleons, Desterreich durch Gewährung besonderer Borteile von den Berbundeten zu trennen, blieb erfolglos: bis zum 10. August verlangte man auf die gestellten Bedingungen ein flares Ja ober Nein. Als die lette Stunde besfelben ichlug, ohne bag bie Untwort erfolgt mar, erflärten Sumboldt und Unstett ihre Bollmacht für erloschen und rufteten zur Abreife. Feuerzeichen trugen die frohe Bot= ichaft zu ben Armeen nach Schlesien. Die Batrioten jubelten. Doch konnte man noch immer zweifeln, ob Desterreich bie Konsequenzen ziehen murde, die es in Reichenbach für den nun eingetretenen Gall verheißen hatte. Denn als Napoleon nachträglich Zugeständniffe im Sinne ber öfterreichischen Borichlage anbot, wies Metternich sie nicht einfach ab, fondern brachte nie an ben eben angetommenen Baren. Diefer verwarf fie und machte einen neuen Friedenskongreß überflüffig. Europa trat gegen Frankreich in Waffen.

Die Baffenruhe hatte bie Geduld ber Patrioten auf eine

harte Probe gestellt. Aber sie war nicht verloren worden. Best erft ftand Preugen in voller Ruftung. Die Organisation und Bewaffnung ber Landwehr mar beendet. Die allgemeine Opferfreudigkeit war sich gleich geblieben. Stadt und Land wetteiferten darin. Auch die fühnsten Erwartungen übertraf, was das feit Jahren fo ichwer belastete Land für ben Freiheitskampf leistete. Un Landwehr stellte es im gangen 132 Bataillone Infanterie und fast 100 Eskabrons Kavallerie. Un Lieferungen brachte die Kurmark allein für 30 Millionen Mark auf. Noch nie war das preußische Volk so durchdrungen gewefen von dem Gefühl ber Zusammengehörigkeit, ber Ginheit mit bem Staat und bem Ronig. Jest erft erftarkte fein bisher mäßig entwickeltes Staatsbewußtsein zu lebendigem National= gefühl. In ihm wies es auch bem Königtum in ber sittlichen Ordnung eine andere Stellung an. Auf bem fo gefestigten Grunde ber Monarchie aber erlebte es eine Wiedergeburt, wie bas frangofische Bolf fie einft unter bem Zwange ber Revolution und des europäischen Krieges burchgemacht hatte. Bu bem bamals bort Geschehenen bot, mas jest hier vorging, Parallelen, die von preußischem Sakobinertum zu fprechen er= War die allgemeine Wehrpflicht, wie sie jest in laubten. Breußen thatfächlich galt, fo fehr verschieden von der französischen Konffription? War ber Landsturm nicht mehr als die fabelhafte Maffenerhebung? Entsprachen nicht dem Terrorismus, ber bort alles zu ben Baffen genötigt hatte, die ftrengen Strafen, die hier bem brohten, ber fich feiner Pflicht gegen bas Baterland zu entziehen versuchte? Der Tod stand auf bem Berfuch, ben Landsturm gegen die foziale oder staatliche Ord= nung zu brauchen, auf Defertion, Migachtung bes Aufgebots und Injubordination Minderung ber bürgerlichen Ehrenrechte, auf Keigheit Verluft bes Waffenrechts, Verdoppelung der Abgaben und Leistungen, ja förperliche Züchtigung. Wie 1789 in Frankreich, fand die neue Ginheit ihr Abzeichen in der preu-Bischen Nationalfofarbe.

Doch nicht bloß als Preußen fühlten sich die Freiheitskämpfer: wider die Fremdherrschaft gewaffnet, wurden sie sich auch ihres durch diese bedrohten Deutschtums bewußt. Räum= 15

lich beschränkt, erwuchs die preußische Bewegung ihrem Wefen nach zur beutschen. In ber lange mißachteten beutschen Art, bie man nun vornehmlich in bem Waffenrecht und ber Waffenpflicht jah, entbedte man eine Quelle nationaler Berjungung. E. M. Arnot verfündete ben Gebanten ber allgemeinen Wehr= pflicht als altgermanisch und seine Berwirklichung als ben besten Schut beutider Art und Freiheit. Auch bas Königtum erhielt bamit einen neuen Inhalt. Dem fribericianischen "Alles für, nichts burch bas Bolt" feste bie Ration ben Wahlspruch ent= gegen "Alles burd bas Bolf für ben Rönig". Man brach mit ber frangofischen Borftellung von bem Königtum als einer Burbe, bie, göttlichen Urfprungs, unumidrankt und unverantwortlich, feine Lebensgemeinschaft mit bem Bolfe haben fonne. Als Friedrich Wilhelm burch ben Aufruf vom 17. März ben Entichuß jum Kriege vor feinem Bolte rechtfertigte, rif er jelbst die Schranken nieder, die Ronig und Bolf bisher getrennt hatten. Und wie er jum Bolfe gesprochen, wollte auch biefes nun zu ihm fprechen konnen. Dazu hatten angesichts ber Erbarmlichkeit ber bestehenden Zeitungen im Ginverständ= nis mit Scharnhorft Schleiermacher und Niebuhr bem Staats= fangler die Erlaubnis zur Gründung des "Preußischen Korresponbenten" abgerungen. Mit ber Freiheit bes Sanbelns follte Breufen auch die ber Rebe und ber Schrift wiedergegeben fein. Boll Dankaefühls gegen die Keldherren, die unerschüttert und voll Gottvertrauen die Befreiung vorbereitet, murden ba die Gerichte Gottes gepriesen, die in ber Ration ben Instinkt ber Rettung erwedten, ber bem Willen bes Königs entgegenkam und feine Gefete wie einmütige Beichluffe einer Boltsverfamm= lung ericheinen ließ. Berständlicher noch und eindringlicher entwickelte benfelben Gedanken von ber neuen Lebensgemein= ichaft zwischen König und Bolk die sich herrlich entfaltende patriotische Dichtung.

Nur bedten sich die Wünsche des preußischen Volkes nicht mit denen der leitenden Staatsmänner. Namentlich Metternich kam es weniger auf die Vernichtung des Gegners an als barauf, daß die Verbündeten nicht Erfolge gewannen, die Desterreich schädigten, daß vor allem Rußlands Ubsichten auf

Polen und die Hegemonie Preugens in Nordbeutschland gehindert wurden. Dieje Gegenjage traten auch in betreff ber Rriegiührung zu Tage. Noch trieb ben Baren neben ber Begierbe nach Volen auch ber perfonliche Haß gegen Napoleon vorwärts: das unentbehrliche Preußen bachte er möglichst billig abzulohnen. Gegen Desterreich aber war er von tiefem Diff= trauen erfüllt. Diefes wieder wünschte ben Rrieg möglichst bald zu beendigen: er follte Rapoleon nur zur Nachgiebigkeit zwingen. Daber feine vorsichtig zuwartende Kriegführung, bie mit großen Wagnissen auch die Machtverhältnisse gründlich mandelnder Erfolge ausichloß und die Entscheidung zwijchen ben Parteien bei ihm ließ. Tropbem bildeten innerhalb ber Roalition bieje brei Mächte einen engeren Bund. Am 9. September erfesten fie bie vorläufigen Reichenbacher Abmachungen (S. 44) zu Teplit burch befinitive Verträge. Das burch Frankreich gefiorte Gleichgewicht herzustellen, follten Desterreich und Preußen in ben Stand von 1805 gebracht, ber Rheinbund aufgelöft, Sannover restauriert und über bas Bergogtum Barichau eine friedliche Verständigung erstrebt werden. Das entband Rußland von ber anfänglichen Zusage ber Berftellung Preußens in ben Stand von 1803. Indem ferner im Ginklang mit bem Ralijder Bertrag erflärt murbe, die beutichen Staaten gwijchen Defter= reich und Breugen und bem Rhein und ben Alpen follten volle und unbedingte Unabhängigkeit genießen, entschied man mit Breufens Einverständnis bereits über Deutschlands und Breufens Rufunft. Nach den beiden Richtungen, in benen ihm bisher Vergrößerung verheißen war, wurde Preußen dadurch ichon jest ber Weg verlegt.

Militärisch hatte die Wassenruhe die Lage der Verbündeten verbessert. Mit etwa 470 000 Mann im Felde waren sie Napoleon um 30 000 überlegen. Das wog freilich den Vorteil nicht auf, den jenem die Einheit der Leitung gewährte gegenüber der Vielheit der Willen bei ihnen. Denn nur gewisse leitende Gesichtspunkte waren in den im Juli zu Trachensberg gehaltenen Konferenzen vereinbart, ein ungefährer Durchsichnitt aus den miteinander streitenden Meinungen. Hatte man auch bei der Vildung der drei Armeen, in die fämtliche

Streitfrafte geteilt murben, die Ginheit im Rampfe gegen Frant= reich jum Ausbruck zu bringen gesucht: Die Ginheitlichkeit bes Sandelns hinderten alle möglichen Sonderintereffen. Namentlich geichah bas bei ber in Böhmen ftebenden Sauptarmee, bie unter bem Oberbefehl bes Fürsten Schwarzenberg famtliche, etwa 110 000 Desterreicher und 33 000 Russen unter Wittgen= ftein mit 42 000 Preußen unter Kleist vereinigte. Bei ihr weilten die Monarden mit ihren militärischen und diplomatischen Beratern. Das Zentrum bilbete bie Schlefische Armee, brei ruffische Corps und 38 000 Preußen unter Dork, im gangen 99 000 Mann unter Blücher mit Gneisenau, ber mahrend bes Stillstandes in Schlessen als Generalgouverneur die Landwehr organisiert hatte, als Stabschef. Auf bem rechten Flügel befehligte Bernadotte die Nordarmee, über 150 000 Mann, barunter 78 000 Preußen unter Bulow und Tauenzien, bann Ruffen, Schweben, Engländer und Deutsche. Als ein über Prag, Breslau und Berlin gespannter Bogen umfaßte bie Stellung ber Berbundeten bie Napoleons, beren Bentrum Dresben bildete. Den Sauptftoß gegen bieje follte bie Boh= mische Urmee führen. Aber man wollte nur schlagen, wenn ber Erfolg sicher ichien: beshalb follte die Armee, die von Napoleon felbit bedroht murbe, gurudweichen, mahrend die beiben anderen vorgingen. Ungefähr ift biefer Plan auch ein= gehalten worden. Nur machte die Bielfopfigfeit ihrer Leitung bie Böhmische Armee zu der ihr zugedachten Rolle untauglich. Die Nordarmee lähmte Bernabottes zweideutige Lauheit, und jelbst Blücher murbe gelegentlich burch bie ruffischen Generale und Porks Eigenfinn behindert. Doch hielt man den Grundgedanken bes Planes fest, indem immer die von Napoleon mit feiner Hauptmacht bedrohte Urmee auswich, die beiden anderen aber vorrudten und fo bie Durchbrechung ihrer Stellung binberten, bis ber Reil, ben Blücher in Napoleons Linie trieb, biefen zur Defensive, bie Böhmische und die Nordarmee aber zu entichlossenem Vorgeben nötigte.

Seine gefährlichsten Gegner gur Teilung ihrer Rrafte zu zwingen, ließ Napoleon Berlin bedrohen. Aber ben Borftof, ben Dubinot von Magbeburg aus unternahm, wies trop Berna=

bottes Gegenwirken Bulow am 23. August bei Großbeeren zurud. Dem Dubinot zu Bilfe eilenden Girard brachte General v. Birich= feld am 27. bei Sagelberg eine blutige Riederlage bei. Berr= lich wie bort bie pommerichen bewährten fich hier bie furmärkischen Landwehren, obgleich ber Rolben dabei nicht bie Rolle fpielte, welche bie Legende ihm zuschreibt (286. I, S. 30). Bugwischen mar Blücher, erft gegen Ney vordringend, vor Napoleon gewichen und die Große Armee auf Dresben gerückt, wo sie von bem zurückeilenden Raifer am 26. und 27. August geschlagen murbe, während Blücher ben unvorsichtig andrängen= ben Macdonald mit Silfe ber Ruffen unter Saden am 26. an ber Kapbach vernichtend fclug. Auf dem Rudzuge von Tresben hielt auf Friedrich Wilhelms Beranlaffung Ditermann bei Rulm (29. August) ben andrängenden Bandamme helben= mütig auf, bem bei Rollendorf ein glückliches Ungefähr ben einen Ausweg aus ben Bergen suchenden Rleift in den Rücken führte, jo daß er sich nach verzweifelter Gegenwehr am 30. August friegsgefangen geben mußte. Much ben neuen Ungriff Neys auf Berlin vereitelte Bulow, indem er in Auflehnung gegen Bernadotte bem bei Buterbog bedrängten Tauenzien zu Silfe cilte, am 26. September burch ben Sieg bei Dennewig.

Ungesichts biefer Erfolge ignorierte Blücher ben ihm nach ber Dresbener Schlacht zugegangenen Befehl zum Rückzug und jur Ueberlaffung eines Teils feines Beeres an bas Böhmifche: er marichierte nach ber Elbe. Dorthin wandten fich, unbekummert um Bernabotte, auch Bulow und Tauenzien, und als Dork am 3. Oftober bie Elbe überschritt und fich in blutigem Rampfe bei Wartenburg behauptete, mußte auch Bernabotte vorgeben: bie Schlefifche und bie Nordarmee ftanden im Ruden Napoleons, ber vergeblich erft Blücher und bann bie Bohmische Urmee, Die burch die ruffischen Reserven um 57 000 Mann verstärft war, jum Schlagen ju bringen fuchte. Schon ftreiften bie Rofafen bis Raffel, Banern unterhandelte mit Defterreich und bie Bohmische Armee zog auf Leipzig. Run räumte Napoleon am 7. Oftober Dresden. Als aber Blücher und die Nordarmee vor ihm hinter die Saale wichen, wollte er über die Elbe geben, Berlin nehmen, die Bejagungen von Magdeburg, Samburg,

52

Stettin und Danzig an fich giehen und fo weiter fampfen: bie Rriegsmudigkeit feines Beeres machte ben verwegenen Plan unausführbar. Um 8. Oftober ichloß Bayern mit Defterreich ben Bertrag zu Ried, ber es gemäß bem Tepliger Abkommen feines Befiges und feiner Souveranetat verficherte. Rur eine fiegreiche Edlacht konnte Napoleons Stellung in Deutschland nun noch retten. Go zog er ber Großen Armee nach Leipzig entgegen. Die Bölferichlacht (16., 18. und 19. Oftober) ent= ichied gegen ihn. Bergeblich fuchte er nach bem erften Tage (16.), an bem er im Guden bei Wachau in ber Abwehr glüdlich war, im Norben aber Darmont von Port bei Dodern ge= fclagen wurde, auf Grund ber in Prag abgelehnten Bugeftandniffe zu unterhandeln. Er blieb ohne Antwort. Die baburch veranlagte Baffenruhe (17.) ermöglichte ben übrigen Truppen der Verbündeten herangukommen. Nun in der Mindergahl, hielt Napoleon mit äußerster Anstrengung Probstheiba, bas Bentrum feiner Leipzig in weitem Bogen bedenben Stellung. bis zum Abend bes 18. Die Niederlage ber auf Leipzig mei= chenden Flügel nötigte ihn endlich jum Ruckzug. Noch ehe die Besiegten bie Stadt paffiert hatten, brangen am 19. die oftpreunischen Landwehren unter Major Friccius am Grimmaischen Thor ein: ber Rudzug murbe gur Flucht. Mittags gog Friedrich Wilhelm mit bem Zaren ein. König Friedrich August von Sachjen, ber in ber Stadt weilte, murbe friegsgefangen nach Berlin geführt. Böllig ausgenutt aber murbe ber teuer erfaufte Sieg nicht. Rur Port blieb am Teinde, holte ihn ein, fonnte ihn aber nicht zum Stehen bringen. Mit immer noch 90 000 Mann entfam Navoleon über ben Rhein, nachbem er fich bei Sanau (30. 31. Oftober) burch bie Bayern burch= geschlagen hatte.

Stärker als bisher bethätigte sich alsbalb die Verschiedensheit der Interessen der Mächte. Während sie durch die Leipziger Konvention vom 21. Oktober die schon früher vorgesehene Zentralbehörde zur Verwaltung der eroberten deutschen Lande unter Stein ins Leben riesen, bewilligte Desterreich am 2. Nopvember zu Fulda Württemberg für den Uebertritt die gleichen Bedingungen wie Bayern. Kaiser Franz und Metternich sahen

ben Zwed bes Krieges als erreicht an. Der Bar wollte ihn jenseits bes Mheins fortsegen. Co trat in ben letten Wochen bes Jahres, als bie Monarchen in Frankfurt weilten, eine Rrifis ein. Als ob er noch immer Bermittler mare, bot Detter= nich burch ben frangofischen Gefandten in Weimar, St. Nignan, Navoleon Frieden an auf Grund ber Unabhängigkeit Deutschlands, Sollands, Italiens und Spaniens und ber Beichrantung Franfreichs auf feine natürlichen Grenzen, ben Rhein, Die Pyrenäen und die Alpen. Das nannte er zur Entruftung ber Patrioten einen vorteilhaften Frieden. Navoleon aber wollte wohl unterhandeln, aber nicht biefe Basis annehmen. Co mußten auch die Diplomaten auf weiteren Krieg benfen, nur feinen nationalen Freiheitsfrieg, ber Frankreich erbittern konnte. Die eine Entschuldigung bei biesem flang bas Manifest, in bem die Monarchen am 1. Dezember ihren Entschluß zur Fort= fetung bes Rampfes fundgaben: nicht Frankreich gelte er, folle vielmehr nur die Uebermacht Napoleons brechen, bem ritter= lichen, zulest freilich unglücklichen frangönischen Bolke aber ein größeres Gebiet laffen, als es unter seinen Ronigen beherricht habe. Denn als eine ber Grundfäulen in bem Bau ber Ge= fellschaftsordnung unentbehrlich für die europäische Rultur bieje Theorie fam ber jungften Bergangenheit jum Sohn bamals auf - burfe Frankreich nicht geschwächt werben. Guchte Metternich boch in ihm bereits ben Berbundeten, deffen er fich bei ber Neugestaltung Europas nach feiner Gleichgewichtstheorie fowohl gegen Rufland wie gegen Preugen bedienen konnte. Mit biefem Franfreich ichmeichelnden Manifeste verleugneten bie Monarchen völlig die Motive, die ihre Bölfer in den Krieg getrieben, und Friedrich Wilhelm feste fich in einen unaus= gleichbaren Widerspruch mit alledem, wozu er fich in dem Aufruf "Un Dlein Bolf" befannt hatte.

Inzwischen hatte zwar Bülow Westfalen erobert, Minden, Münsterland und Ostfriesland gewonnen und Holland befreit; die von den Franzosen noch besetzen Festungen wurden beslagert: was aber weiter geschehen sollte, war in Franksurt noch völlig unklar. Vom Rheinübergang wollte der König mit Knesebeck nichts wissen: man sollte stehen bleiben, sich vers

ftarfen und ben Reind erwarten. Der Bar, Stein, Blucher, Gneisenau brangten vormarts. Aber bie einen wollten über ben Unterrhein und durch Flandern, die anderen über den Oberrhein und burch die Schweig nach Frankreich einbrechen. Schlieflich tam ein Kompromiß zu ftande: ben Weg nach bem als angeblich berrichende Stellung zum Sammelplat bestimmten Plateau von Lanares follten bie Desterreicher burch bie Schweiz. bie unter Blücher vereinigten Preugen und Ruffen vom Mittel= rhein her nehmen. Darüber aber mar bas Jahr fast zu Ende gegangen. Erft in ber Neujahrsnacht 1814 feste Blücher bei Raub über ben Rhein: mit freudigem Surra fturmten feine Leute bas jenfeitige Ufer, und patriotische Lieber singend zogen fie in bas neugewonnene beutsche Land binein.

Ohne Schwierigkeiten erreichten die Verbündeten die Gegend von Langres (21. Januar). Da veranlaßten Differenzen zwischen Diplomaten und Militars einen Stillstand. Der Bar brangte nach Baris. Friedrich Wilhelm wünschte aus humanitäterud= fichten ben Rrieg zu beenben. Metternich, militarisch von Anejebed unterftutt, erklarte alles Erreichbare für erreicht und wollte unterhandeln. Das eröffnete Napoleon unverhoffte Ausfichten und verschärfte die Gegenfate zwischen ben Berbundeten. Ein folder bestand auch in Preußen zwischen ber Thatenluft ber Patrioten in Armee und Bolt, die in ihrem Saß gegen ben Iprannen Blücher als nationalen Selben feierten, und ber jeder gemagten Entscheidung abgeneigten Schwäche bes Ronigs. ber froh war, ben unheimlichen Bolfsfrieg los ju fein. Go bedingten Blüchers Erfolge ober Mißerfolge bie Schwankungen ber preußischen Politik. Mühjam hatte er sich am 29. Januar bei Brienne Napoleons erwehrt, brachte ihm aber ichon am 1. Februar, von Desterreichern, Ruffen und Burttembergern unterstütt und ausbrücklich jum Oberbefehlshaber bestellt, bei La Rothière eine Niederlage bei, die er zu schnellem Bormarsch auf Paris benugen wollte. Aber das Sauptheer blieb zurud: ja am 3. Februar trat in Chatillon ein Friedenskongreß zu= fammen.

Die Bevollmächtigten ber Berbündeten - für Preugen 28. v. Sumboldt - jollten im Namen Europas die Beichrän=

tung Frankreichs auf einen Umfang forbern, in bem es bas Gleichgewicht und die Unabhängigkeit ber übrigen Dlächte nicht gefährben könne, aber gemiffe Grengregulierungen und bie teil= weise Rückgabe ber Rolonien zugestehen bürfen: man wollte Frankreich im wesentlichen bie Grenzen von 1792 laffen. Doch nahm Coulaincourt diese Basis nicht ohne weiteres an, sondern hielt sich wieder an Formfragen und Nebenbinge. Er rechnete auf die Uneinigkeit der Verbündeten, rang ihnen auch, als sie mit Abbruch ber Berhandlungen brohten, die Bertagung bis jum 17. Februar ab. Ingwischen aber kam es über ben von ihm bei Metternich beantragten Waffenstillstand in bem verbündeten Sauptquartier zu Tropes zu peinlichen Erörterungen. Der Bar verwarf ihn, Preußen war bafür, ebenfo England und Desterreich, bas Schwarzenberg anwies, die Seine nicht ju überschreiten. Dan ließ ben vordringenden Blücher im Stich. Um 10. warf fich baber Napoleon bei Champaubert zwischen ihn und Saden, ichlug letteren am 11. famt bem ihm zu Hilfe ziehenden Dork bei Montmirail und siegte am 14. bei Stoges abermals über Blücher. Das steigerte bie Berwirrung bei ben Berbündeten.

Desterreich brohte bei Ablehnung bes Stillstandes aus ber Roalition auszutreten. Zusammen mit ben Unglücksbotschaften von Blücher machte bas auf ben Zaren Ginbruck. Go verständigte man sich nochmals. Desterreich verzichtete auf ben Stillftand und nahm an bem Bormarich auf Paris teil; bafür aber follte in Chatillon weiter unterhandelt und auf Grund ber gemachten Vorschläge schleunigst abgeschlossen werden; weigerte Napoleon das, so wollte man gleich nach der Einnahme ber Hauptstadt bem alsdann einzusetzenden Ludwig XVIII. bie gleichen Bedingungen bewilligen. Damit es bazu nicht fomme, wurden die Bevollmächtigten Desterreichs und Preußens in Chatillon angewiesen, ben Vorfrieden thunlichst gu beichleunigen. Go ichienen bie Gegner bes Rrieges am Biele, als ein unerwarteter Zwischenfall eintrat. Wohl infolge eines Migverständnisses ber ihm gemachten Mitteilungen über die nach Chatillon geschickte Instruktion bot Schwarzenberg mit Buftimmung bes plöglich wieder einmal fleinmütigen Baren, 56

bem nach bem Siege über Blücher auf ihn andringenden Napoleon am 17. Februar einen Waffenstillstand an und stellte die Feindseligkeiten ein, während an demselden Tage bei der Aufnahme der Verhandlungen in Chatillon Coulaincourts Anstrag auf einen solchen abgelehnt wurde. Natürlich sühlte sich Napoleon sosort wieder als Hern der Lage: er machte die Waffenruhe abhängig von der Bewilligung der ihm in Frankstrt gestellten Bedingungen (S. 53), und die Vorteile, die er am 18. bei Montereau über die Hauptarmee der Verbündeten ersocht, ließen seine Drohung nicht ganz grundlos erscheinen, ohne Stillstand seien die in Frankreich eingedrungenen Heere verloren, zumal er, den weichenden Gegnern folgend, auf Troyes vordrang.

Die Lage ber Verbündeten murde fritisch. Zusehends verschlechterte ber beprimierende Rudgug bie Stimmung ber Seere. Schwarzenbergs Berhältnis zu bem nun wieder vormarts ftrebenden Baren, bem König und bem friegeluftigen Teil bes Sauptquartiers murbe immer übler. Man ftand vor einer folgenschweren Entscheidung, als am 25. Februar in Bar fur Aube ein großer Kriegerat zusammentrat. Wieder fam es zu einem Rompromifi, das aber wenigstens ber preufischen Thatenlust Rechnung trug. Um nicht burch eine angeblich bei Lyon gebildete frangofische Armee von der Schweiz und Italien abgeschnitten zu werben, follte, fo murbe vereinbart, bas Sauptheer sich junächst noch auf die Defensive beidranken, bas Schlesische aber ben Bormarich wieder auf= nehmen. Blücher befam alfo freie Sand. Dag biefer Beichluß sofort wirksam wurde, war des Königs Berdienst, ber wieder einmal fein nüchternes militärisches Urteil bemährte. Bei ber Nachhut weilend, die vor Napoleon auch aus Bar fur Aube weichen mußte, erfannte er bie Gefahren, bie ein weiterer Rückzug brohte. Es mar einer von ben feltenen Momenten, wo er der Zweifel an bem eigenen Können Berr wurde und mit instinktiver Sicherheit handelnd, gleichsam über sich felbst erhoben erscheint. Persönlich bestimmte er am 26. Februar Schwarzenberg, fofort Salt zu machen und ben Bormarich am nächsten Tage zu beginnen. Unter feinen Augen murbe am

27. Bar sur Aube zurückerobert. Wie richtig er ben Augensblick erfaßte, bezeugt das Schreiben, das er nach jenem Ariegssat an Blücher richtete: in seiner Hand liege der Ausgang des Feldzuges; mit den verbündeten Monarchen sei er der Zuversicht, er werbe das auf ihn gesetzte Bertrauen rechtsertigen und bei der ihm eigenen Entschlußtraft doch nie vergessen, daß von der Sicherheit seiner Erfolge das Wohl aller Staaten abhänge. Auch der König bekannte sich damit zu dem greisen nationalen Helden und gewann wieder Anschluß an die Patrioten, die mit jenem den Kampf gegen Napoleon als eine Pflicht nationaler Bergeltung ansahen.

Much auf bie politische Lage wirkte biefer fraftige Ent= ichluß klärend ein. Die Roalition schloß sich fester benn je. Im Sauptquartier ber Berbundeten zu Chaumont murbe am 1. März ein Bertrag unterzeichnet, ber bie früheren bestätigte und auf zwanzig Jahre verlängerte, mährend beren bei einem Un= griff auf eine ber verbündeten Mächte bie übrigen 150 000 Mann zu ftellen hatten. Wie erft die Niederwerfung, jo murbe nun bie Niederhaltung Frankreichs als europäisches Interesse proflamiert und Napoleon als Feind Europas bezeichnet. Gin Scheinfrieden follte nicht gebulbet werden: man ftellte fofort bie Mittel bereit, um Frankreich zur Erfüllung ber ihm aufzuerlegenden Berpflichtungen zu zwingen. Daber follten im Frieden Spanien, Stalien, Die Schweiz und Die Niederlande unabhängige Staaten, die beutichen Fürsten aber burch einen Bund geeinigt merben, ber die Unabhangigkeit Deutschlands ficherte.

Trothem aber wurde in Chatillon auch mit Napoleon noch weiter unterhandelt, ja Coulaincourt die für die definitive Antwort gestellte Frist wiederholt verlängert. Doch wurde auch der Krieg nun mit Nachdruck geführt. Mit 100 000 Mann drang Blücher auf Paris vor. Langsamer zog auch das Haupt-heer dorthin. Am 10. März schlug Blücher Napoleon bei Laon: den Sieg völlig auszunuten, hinderten den alten Helden Krank-heit und eine gewisse Scheu vor dem Kampse mit Napoleon persönlich. Darüber leidenschaftlich entrüstet, wollte Pork die Armee verlassen und wurde nur mit Mühe zum Bleiben ver-

mocht. Tropbem gewährte man in Chatillon Coulaincourt noch einmal bis zum 15. Marz Aufichub. Der ba endlich eingereichte Gegenvorichtag war natürlich unannehmbar. Auch bem Fried= fertigsten fdmand nun jeder Zweifel: nur die fraftvolle Fort= jetung des Krieges konnte jum Biele führen. Um 18. Marg ging ber Kongreß auseinander.

So waren die Patrioten endlich herren ber Lage. Auch Napoleons Energie und Genie konnten bie Nemesis nun nicht mehr abwenden. Ginzelne Vorteile, die er überraschend gewonnen, machte bie Rieberlage wett, bie er am 20. Marg bei Arcis fur Aube burch das Sauptheer erlitt. Auch daß er sich nun nach Dien mandte, um im Ruden ber Berbundeten eine Bolts: erbebung zu veranlaffen, anderte nichts mehr. Die Verbündeten blieben im Marich auf Paris. Am 25. März besiegten sie Mortier und Marmont bei La Kere Champenoise, am 30. unter ben Mauern von Paris, bas zu retten Napoleon zu fpat kam. Die die Hauptstadt beherrschenden Sohen bes Montmartre waren genommen, die Sieger hie und da schon in die Borftabte ein= gebrungen, als am Abend bes 30. ein Waffenstillstand eintrat, dem im Laufe der Nacht die Ravitulation folgte, nach der Paris am nächsten Morgen geräumt sein mußte. Den 31. erfolgte ber Ginzug ber Monarchen.

## IV. Die Entfäuschungen des Friedens und des Wiener Kongresses. 1814—1815.

Den Freiheitskampf umstrahlt in der Erinnerung des preussischen Bolkes ein Glorienschein, den auch spätere Größthaten nicht mindern konnten. Nur verteilt die Tradition den Ansteil daran unrichtig. Aus eigenem Antried und auf eigene Berantwortung setzte das Bolk alle seine physischen und moralischen Kräfte ein: der König ließ geschehen, was er nicht hinsbern konnte, und schloß sich der Bewegung an, weil sie sonst über ihn hinwegzugehen drohte. Aber die entsesselten Kräfte des Bolks blieben ihm unheimlich, und er war froh, als der Anschluß Desierreichs den Bolkskrieg zum Kadinettskrieg wandelte. Nur war er den jetzt gestellten politischen Ausgaben nicht geswachsen, jedoch sich selbst darüber nicht klar genug, um ihnen fern zu bleiben. So ist zum guten Teil er persönlich schuld daran, daß Preußen kaum eine seiner berechtigten Erwartungen erfüllt sah, sondern schmerzliche Enttäuschungen erlebte.

Auch jonst wurde die geschichtliche Wahrheit gleich versumkelt. Beim Sinzug in Paris trat in dem König Preußen völlig zurück gegen den Zaren, der den Befreier Suropas spielte und zur Befriedigung der eigenen Sitelkeit den Franzosen schmeichelte. Die Helden Porks und Bülows, welche die Hauptzarbeit gethan — "sehen aus wie Näuber, nicht wie preußische Soldaten", hatte der pedantische König schon auf dem Marsch nach Paris tadelnd von ihnen bemerkt —, mußten um Paris herum in ihre Stellungen marschieren: als Sieger zeigte man den Parisern die stets möglichst geschonten Garden. Für diese wurde reichlich gesorgt: die übrigen Truppen, obgleich arg mitzgenommen, ließ der Jar die wohlgefüllten französischen Magazine nicht anrühren. Denn der Krieg sollte nicht Frankreich, son-

bern nur dem Usurpator gegolten haben. Gleich das Manisfest, das der Zar am 31. März im Namen der Verbündeten erließ, nahm die Phrasen der Frankfurter Proklamation (S.53) auf: der Sturz Napoleons erlaube mildere Bedingungen, daher solle die Integrität Frankreichs, wie es unter den legistimen Königen bestanden, gewahrt bleiben, zumal das Glück Europas ein großes und starkes Frankreich erfordere. Völlig abhängig von dem russischen Freunde, schwieg Friedrich Wilsbelm zu diesem verkehrten Kultus des Besiegten, obgleich seine üblen Folgen zumeist Preußen trasen.

Bereits ber Borvertrag, ben man am 23. April bem Grafen v. Artois als Vertreter Ludwigs XVIII. bewilligte, sicherte Frankreich für ben Frieden die Grenzen vom 1. Januar 1792. Der Bar fpielte auf Roften namentlich Preugens ben Beichüter Franfreichs und vereitelte die territorialen Beränderungen, welche bie Patrioten zu gunften Deutschlands hofften. Mit bem Parifer Frieden (30. Mai 1814) tonnte allein Frankreich zufrieden fein: über bie Grenzen von 1792 hinaus behielt es Saarlouis und Landau, gablte feine Rriegssteuer und gab von ben geraubten Kunftichagen nur einige gurud. Namentlich Preugen bufte fo bafur, baß feine Staatsmanner fich mit allgemeinen Bufagen begnügt, aber nichts vertragsmäßig fest= gelegt hatten. Bor allem blieben bie für feine Zukunft wich= tigften Fragen offen. Bur Neuordnung Europas bas Gebiet ber einzelnen Staaten abzugrenzen und bie Macht unter fie gu verteilen, follte in zwei Monaten in Wien ein Rongreß gu= fammentreten. 3hm blieb auch die Berfügung über die links: rheinischen beutschen Lande vorbehalten, die einstweilen ber gemeinsamen Obhut ber Berbundeten befohlen murben, und bamit ber Neubau Preugens. Nur bas Großherzogtum Berg und bas Land zwischen Maas und Mofel wurden gleich jest preußischer Bermaltung unterstellt. Maing befetten Defterreich und Preugen gemeinfam. Sachjen verblieb unter ber Bentral: verwaltung, die der Ruffe Fürst Repnin vortrefflich leitete. Daß endlich die in Langres getroffene und in Chaumont (S. 57) erneute Bestimmung, bie beutschen Staaten follten unabhängig und burch ein foberatives Band geeinigt fein, in bem Parifer Frieden wiederholt war, erschwerte eine gunftige Gestaltung ber Zufunft Preußens.

Ein Gefühl tiefer Enttäuschung ging durch die patriotischen Kreise. Nicht bloß Gneisenau beklagte, daß statt einer edlen Politik, wie sie der Beginn der Bewegung verheißen, wieder die alten arglistigen Künste herrschten. Aus gegenseitigem Mißstrauen diktierten die Verbündeten nicht dem besiegten Frankreich den Frieden, sondern verständigten sich mit ihm als der fünsten Großmacht, als ob es kein Unrecht gegen Europa begangen hätte. Daraus entnahmen die Franzosen ein ganz falsches Vild von ihrer Stellung in Europa, und bei seiner Neuordnung beanspruchten sie mitzuwirken. Waren sie vornehmlich durch Preußen niedergekämpst, so galt auch ihre Feindschaft besonders diesem. Nur wenn Preußen nicht auskam, durften sie hoffen, troß ihrer Niederlagen ihre europäische Stellung zu behaupten.

Zunächst freilich traten diese Sorgen zurück gegen die Siegesseiern. Anfang Juni verließen die Monarchen Paris. Mit dem Zaren folgte Friedrich Wilhelm der Einladung des Prinzregenten nach England, wo namentlich Blücher als Held des Krieges enthusiastisch geseiert wurde. Am 5. August war der König in Berlin. Am 7. zog er mit den Truppen festlich ein. Der Garde und der Linie folgte die Landwehr. Als diese durch das wieder mit seiner Vistoria geschmückte Branden-burger Thor rückte, waren die jubelnden Massen nicht mehr zu halten: die Bataillone brachen auseinander, die Frauen stürzten den Gatten in die Arme, die Jungen trugen dem Vater das Gewehr, und so wogte der ganze Zug dahin, die Wehrmänner mit Kränzen bedeckt, Männer und Frauen durcheinander, das Vild eines Volkes in Wassen. Und darin lag die beste Bürgschaft für Preußens Zukunft.

Noch war Preußen mehr eine moralische als eine territorial konstituierte Potenz. Die politische Realisierung jener durch Zuweisung eines entsprechenden Gebietes stand noch aus. Wohl hatte Preußen von seinem alten Besitz einzelnes, wie Magdeburg, Kottbus (S. 35) und anderes mehr, ohne weiteres eingezogen. Anderes, wie Westfalen, Berg und das Land zwischen Maas und Mosel, unterstand bereits seiner Verwaltung.

Je mehr bemnach für Preußen noch erst zu gewinnen war, um so mehr mußte es sich zur Versechtung seines Rechts bereit halten, also die Wehrkraft des noch unsertigen Staates steigern. Tas geschah durch die Einführung der allgemeinen Wehrpsticht, die zum voraus das Band schuf, das den gebliebenen mit dem wiedererlangten und dem neuen Vesitz zusammensassen und ben neuen Vesitz zusammensassen und ber drei Primate, durch die allein Preußen sich zwischen den mächtigen Nachdarn werde aufrecht halten können, vor den der Konstitution und der Wissenschaft, stellte Gneisenau den der Vsassen. Praktisch politische und ideelle Momente klossen in ihm zusammen. Waren für die Einführung der allgemeinen Vsehrpslicht erstere entscheidend, so haben doch auch letztere mitgewirkt und sind ihrerseits durch jene gestärkt worden.

Preußen hatte zu Ende bes Krieges über 300 000 Mann auf ben Beinen. Davon waren beim Friedensschluß noch 179 000 mobil. Ermöglicht hatte bas die Institution ber Militärgouvernements (S. 31). Die Dezentralisation, die sie in bie nach Scharnhorfts Tod verfallende Rriegsverwaltung brachten, murde baburch reichlich aufgewogen, baß sie bank ber großen Berantwortung und Machtbefugnis ihrer Inhaber bie erichöpfende Ausnutung ber militärifchen Silfsmittel bes betreffenden Gebietes ermöglichten. Aber fie waren boch nur auf außerorbentliche Verhältniffe berechnet: ber Frieden forberte eine andere Organisation. Schon in Paris maren biefe Fragen ermogen. Auf Hardenbergs Borichlag murde am 3. Juni Generalmajor v. Bonen (geb. 1771) jum Staats: und Rriegs= minifter ernannt. Un feine Berfügungen follten in ben Fällen, mo ber Ronig nicht felbst befahl, alle Militarpersonen und -behörden und in Cachen feines Refforts auch die Zivilbeamten gebunden fein. Dazu murbe bas Kriegsministerium in fünf Departements mit icharf gesonberten Refforts geteilt - bas allgemeine Kriegsbepartement und die bes Generalftabes, ber Personalien und ber Militärökonomie und bes Generalfriegs= fommiffariates. Bu ihren Direktoren, die gwar die ihnen gu= gewiesenen Geschäfte verantwortlich leiten, aber alle allgemeinen Gragen bem Minister in regelmäßigen Konferenzen vortragen

follten, wurden nur Manner aus Scharnhorfts Schule berufen. ber bedeutenbste, Grolman, im Rrieg Rleifts Stabschef, an bie Spite bes Generalstabes. Go fam ber Geift Scharnhorsts in ber Armeeleitung jest reiner gur Geltung als gu feinen Lebzeiten und bethätigte fich in freudigem, fruchtbarem Schaffen. bas feine ber Erfahrungen aus ber großen Zeit unbeachtet ließ. Bei aller Strenge in ben Pringipien ging boch ein Sauch ber Freiheit burch bas erneute Beerwesen, ba innerhalb bes unverrüchbar festen Rahmens der Individualität Spielraum gewährt murde ju felbständiger und baher boppelt erfolgreicher Bethätigung. Das bewährte namentlich bie Ernennung fommanbierenber Generale in den Provinzen rechts von der Elbe. Die Unsbildung und innere Ordnung ber Truppenkörper blieb ben Divifions= und Brigabebefehlshabern: allen militärischen Autori= täten der Proving übergeordnet, follte der fommandierende General das gesamte Militärwesen berselben im großen leiten und überwachen, um die vorhandenen Rampfmittel zu höchster Leiftungsfähigkeit zu entwickeln und auch die Beziehungen zu ben burgerlichen Behörden pflegen. Go murbe er für bie Militärverwaltung, mas ber Oberpräsident für die bürgerliche Berwaltung mar, inmitten bes Mechanismus ber Zentral= und ber unteren Behörden das felbständig lebende und belebende Umt, barauf berechnet, von wirklich staatsmännischen Charafteren ausgefüllt zu werben.

Ju voller Wirksamkeit aber bedurften solche Neuerungen in den höchsten Stellen der dauernden Sicherung ihrer breiten Grundlage in den untersten Schichten, welche die thatsächliche Sinführung der allgemeinen Wehrpslicht für den Freiheitskampf vorläusig geschaffen hatte. Neber die Reformbedürftigkeit der Kantonverfassung war man längst einig. Die Bildung einer Miliz, welche die Konvention vom 8. September 1808 verz boten hatte, war Preußen durch den Kalischer Vertrag ausstwällich auferlegt (S. 25). So war 1813 Scharnhorst mit seinen Lieblingsgedanken durchgedrungen. Dem Aufruf zur Vildung freiwilliger Jägerdetachements war am 9. Februar 1813 die Ausschaft der des Krieges gefolgt (S. 17). Sie vorsplicht für die Dauer des Krieges gefolgt (S. 17). Sie vors

64

nehmlich hatte bas preußische Bolt zu einem Bolt in Waffen gemacht. Doch brachte fie auch wirtschaftliche Rachteile mit fich, die man nach dem Frieden abzustellen eilte. Die freiwilligen Jager, Die ihren Beruf wieder aufnehmen wollten. durften Ende April 1814 heimkehren, und die Landwehr der alten Provinzen murbe reduziert, um bem Lande die entzogenen Arbeitsfrafte und ben Familien ihre Ernahrer guruckzugeben. In der gleichen Absicht hob ber König am 27. Dai 1814 ben Erlaß vom 9. Februar 1813 wieder auf, jo bag bie früheren Befreiungen von der Kantonpflicht wieder galten. Gine prin= sipielle Berwerfung ber allgemeinen Wehrpflicht enthielt bas nicht. Bar bod Sarbenberg burch ben Rrieg gang für Scharn= horsis Gedanken gewonnen und wollte die Landwehr jedenfalls erhalten, was nur burch ein Gefet über die Wehrpflicht möglich war. Wenn er (2. Juni) Boyen zum Kriegsminister vorschlug, geschah bas wohl, weil er ihn für geeignet hielt, die neue Organisation ohne verletende Scharfe und boch mit ber nötigen Energie durchzuführen. Denn ba fie boch auf eine Bolts: bewaffnung hinauslief, mußte man auf Widerstand vom König gefaßt fein. Diesem gegenüber ftellte Boyen baber in ben Vorbergrund, mas als bereits üblich und bemährt ber Bestätigung gewiß mar, und sicherte bie Neuerungen gegen Un= fechtung, indem er sie als felbstverständliche Konsequenzen aus jenem barftellte.

Bereits am 31. Juli schrieb er Gneisenau, daß die Ministerien sich mit den Hauptzügen seines Gesehentwurfs einverstanden erklärt hätten. Als solche führt er an: "Alles ist wassenpslichtig, die stehende Armee nicht groß, etwa 10 000 auf die Million, mit drei Jahren Dienstzeit, mit Ausnahme der besier besoldeten Gesreiten. Die Landwehr zerfällt in zwei Aufgebote, jedes mit sechsjähriger Dienstzeit. Mit dem 35. oder 36. Jahre hört also der Dienstchklus auf. Das erste Aufgebot, etwa 20 000 Mann auf die Million, wird so disponibel gemacht, daß es jeden Augenblick das stehende Heer verstärken kann, das zweite ist in der Regel zu Besahungszwecken bestimmt. Der Landsturm bleibt gesetliche Einrichtung." Die Unbedingtsheit der Berpssichtung und die kurze Dienstzeit im stehenden

Beere, jowie die Gesamtbauer ber Dienstverpflichtung vom 20. bis jum 35. Jahre waren früheren Entwürfen entlehnt. Die Beibehaltung ber Landwehr empfahlen die Rudficht auf bie fünftige politische Lage Preugens und finanzielle Erwägungen. Ren war die ihr infolge ihrer Bewährung im Freiheitstampfe eingeräumte hervorragende Stellung und die Teilung in zwei Aufgebote nach dem Borbilde der englischen und ber Schweizer Milizen und ben Erfahrungen bes letten Rrieges. Gerner überwies Boyen, das Krumperfustem weiterbildend. die beiden jungften Jahrgange ber nach brei Dienstjahren in der Linie Entlassenen nicht gleich der Landwehr, sondern als Referve bem ftehenden Beer, um baraus im Kriegsfall beffen Cadres zu vermehren ober auch Linienregimenter zu bilben. Die Barten zu milbern, zu benen bie breijährige Dienstzeit gelegentlich führen konnte, nahm er bie 3dee Scharnhorfts auf. die wirtschaftliche Leiftungsfähigkeit der Wohlhabenden im Beerbienft für die Staatskaffe badurch auszunuten, daß sowohl bie. welche fich felbst fleideten, bewaffneten und unterhielten, als auch die, welche sich den Wiffenschaften und ichonen Rünften widmeten, nur ein Sahr bienen follten.

So ftellt fich Bonens Wehrgeset, obgleich es einzelne altere Gedanken aufnahm, doch im gangen als neu und einheitlich bar. Daß es in wesentlichen Bunkten bereits bestehende Ginrichtungen nur fortbilbe, betonte Boyen namentlich bem Konia gegenüber. In feiner Begrundung ging er bavon aus, bie Erhaltung bes Friedens hänge mehr ab von ben Seeregeinrichtungen ber einzelnen Nationen als ber Friedensliebe ber Regierungen und der Bolker; ihre Grenze aber finde die Beeresruftung in ber Bevölkerung und ben Finanzmitteln bes Staates; auch muffe fie die Erhaltung ber Gewerbe und ber Wiffen: schaften ebenfo wie die friegerische Bilbung berücksichtigen -, Sate, die ber Zustimmung bes Königs gemiß maren. Deffen Abneigung gegen gründlichere Neuerungen entwaffnete die Ausführung, die Aufgabe fei ja icon geloft: man habe bereits eine Beeresverfaffung, die nicht allein Preußen und Deutich= land befreit habe, fondern auch alle Reime und Grundlagen für eine zwedmäßige Erweiterung enthalte. Go murbe benn

66

auch die allgemeine Wehrpsticht nicht ausdrücklich verfündigt, sondern als selbstverständliche Boraussezung indirekt eingestochten. Um die Dienstzeit im wirtschaftlichen Interesse verkürzen zu können, müsse man möglichst viele Dienstpflichtige zur Verfügung haben, daneben einen kleinen Stamm alter Soldaten länger an die Fahnen sesseln durch Gehaltszulage, Zivilversorgung und äußere Auszeichnung. Den viel umstrittenen Landsturm, der auch dem König fast für staatsgefährlich galt, ließ Boyen vorsichtig für jetzt aus dem Spiele, um ihn später mit mögslichster Schonung des einzelnen zweckmäßig auszubilden, denn auch er hielt ihn für unentbehrlich.

Die Aenderungen, die der Entwurf auf Anlag anderer Ministerien ersuhr, maren gering. Wirtschaftlichen Erwägungen entsprang die Erstredung ber Wehrpflicht im zweiten Aufgebot bis jum 39. Jahre: man wollte bie Bahl berer vermehren, aus benen die Einzuziehenden zu mählen waren. Dann wurde bas Recht bes einjährigen Dienstes nicht bloß ben Studierenben, fondern auch benen zugestanden, die sich ben Rünften, bem Großhandel und ben höheren Gewerben widmeten. Go murbe das Gejet dem König furz vor der Abreise nach Wien vorgelegt. Um 3. September vollzog er es: fo weit hatten bie Erfolge von 1813 feine Borurteile gegen die Bolksbemaffnung boch überwunden. Indem er geschickt das Bestehende und Bemabrte vorangiellte und unter feiner Sulle ein Bringip ein= führte, bas, ausdrudlich verfündigt, auf Widerstand gestoßen fein würde, brachte Boyen fein Werf in Sicherheit. Denn nach wie vor haftete ber Erhebung von 1813 in den Augen bes Rönigs etwas Revolutionares an, und nicht er allein beforgte, ber altpreußische Militärgeift konne in dem Geift bes Poltsfrieges untergeben und die Abichaffung ber stebenben Beere anbahnen. Bonen bagegen bewahrte bie großen Errungen= ichaften ber fribericianischen Zeit und fteigerte ihre Wirtjamkeit durch die Berbindung mit der neuen sittlichen und geistigen Entfaltung bes Individuums und dem Bolfsgeist.

Das Wehrgesetz vom 3. September 1814 schuf aber doch nur den Rahmen für die militärische Organisation des künftigen Preußen. Wie dieses gestaltet sein und was von dem deutschen Polte es in die heilfame Bucht ber allgemeinen Dienstpflicht nehmen wurde, follte erft ber Wiener Rongreß bestimmen. Befanntlich bereitete er ben Patrioten arge Enttäuschung. Was bie Militärs gut gemacht, verdarben bie Diplomaten. Huch bie preußischen trugen bas Ihrige bazu bei. Ein übriges that bes Königs Abhängigkeit von bem Baren. Wohl hatte biefer Preußen junächst auf Sachien hingewiesen (S. 25), aber boch nur, um nicht Polen mit ihm teilen zu muffen. Dazu hatte ber Tepliter Bertrag (S. 49) über Warschau eine gütliche Berständigung der brei Mächte in Aussicht genommen. Preußen mußte bemnach entweder burch Unterstützung feiner polnischen Plane ben Baren vermögen, ihm felbft zu Sachfen zu verhelfen, ober diefes Defterreich abgewinnen, indem es mit ihm bem Baren in Polen entgegentrat. Dagwijchen galt es fofort gu mahlen. Statt beffen verfiel bie preußische Politif in ben alten Tehler: fie faßte zwei einander ausschließende Biele gleich= zeitig ins Auge, schwankend, an welches sie ihre ganze Kraft jeten follte. Und als die Berhältniffe ihre Bertreter in die Richtung gegen Rufland brängten, griff ber König persönlich ein und verbot ausbrucklich die Benutung ber gunftigen Umstände.

So stand in Polen mit dem Schicksal Sachsens die Zufunft Preußens zur Entscheidung: spät noch rächten sich die
Sünden der preußischen Politik von 1792—95. Wie weit
für seinen Neubau Preußens früherer polnischer Besit in Betracht käme, war noch unter den preußischen Staatsmännern
selbst streitig. Boyen wünschte zur militärischen Sicherung
Ostpreußens wenigstens einen Teil der Narewlinie: dann könne
von Sachsen ein Stück so groß wie die sächsischen Gerzogtümer selbständig bleiben. Auch Hardenberg und Humboldt
dachten auf Deckung gegen Rußland, dem der König blind
vertraute. Daher suchten sie eine Verständigung mit Desterreich. Tenn um seiner eigenen polnischen Unterthanen willen
konnte dieses die vom Zaren geplante Herstellung Polens in der
Gestalt eines mit Rußland nur durch Personalunion verbundenen
konstitutionellen Staates nicht zulassen. Sie zu hindern, brauchte
es Preußens Hife, für die Sachsen kein zu hoher Preis schien.

Anfang bes Jahres 1814 war Metternich bereit ihn zu bewilligen, sobald Preußen sich gegen jene russischen Pläne verpflichtete. Der Zar hielt mit diesen noch zurück. Auch in Paris entzog er sich jeder Erörterung, was Metternichs Mißtrauen und seinen Bunsch nach Verständigung mit Preußen nur steigerte.

Dort hatte Ende April Barbenberg Preugens Forberungen enblich formuliert. Festhaltend an feinem bualiftifchen Suftem, nach bem ber Norben Deutschlands Preugens, ber Guben Defterreiche Ginfluß unterstehen follte, forberte er Pofen bis gur Warthe mit Thorn, Westfalen und Berg, gang Sachsen und die Rheinlande von Mainz bis Wefel. Aber ber Bar äußerte fich nicht barüber, um nicht feine polnischen Plane zu offenbaren. Defterreich mar geneigt, Sachfen preiszugeben, wenn Bayern Maing befam. Die preußischen Militars freilich erflärten biefes für unentbehrlich: man hoffte es mit Silfe Ruglands, bas Preugens in Polen bedurfte, Defterreich abzudringen. So geriet man gleich in einen bebenklichen Wiberspruch: Defterreich follte Preußen als Preis ber Silfe gegen Rufland Sachfen bewilligen, und babei wollte man ihm burch Unterstützung Rußlands in Polen Mainz abnötigen. Freilich rechnete man noch immer mit einer unbekannten Größe: auch in London ließ fich ber Bar nicht zur Erörterung ber polnischen Frage bestimmen. Sie blieb bis jum Rongreß vertagt, wo ber Wiberftreit ber Conderintereffen Rufland im Trüben zu fischen erlaubte.

Inmitten rauschender Festlichkeiten in Wien von einem kleinen Kreise Eingeweihter gethan, war die diplomatische Arbeit an dem europäischen Friedenswerf bald auf dem Wege, einen neuen Krieg zu entfesseln, als Talleyrand, der Vertreter des sich in den Kongreß eindrängenden Frankreich, mit Hilfe der sächsisch=polnischen Frage die Allianz der Großmächte sprengte, um Preußen nicht aufkommen zu lassen. Gelingen freilich konnte ihm das nur, weil troß ihrer sonstigen Gegnerschaft Desierreich und das den welsischen Interessen dienstbare Engsland in diesem Punkte mit Frankreich zusammengingen.

Nicht bloß die Erinnerungen an die schweren Gefahren, die es ihm wiederholt bereitet hatte, und die Erwägung der

ftrategiichen Borteile, die fein Besit verhieß, ließ die Erwerbung Sachiens für Preugen unerläßlich erscheinen. Durch fie hofften bie Batrioten die Entwickelung des ihnen als 3beal vorschwebenben innerlich einheitlichen und eigenartigen National= lebens gesichert zu feben. Richt ber Drang nach Bergeltung ober gar weiterer Eroberung trieb sie: sie erhofften bavon eine Kräftigung ihres Vaterlandes, die ihm auch in Deutschland die leitende Stellung sicherte. Weniger die preußische als die deutsche Rufunft hatten fie im Auge. Und beshalb fam, fo fehr es Preußen gegen Rufland brauchte, Desterreichs Gegensat zu Preußen hier fofort zur Geltung. Preußen von Rugland zu trennen, bachte Metternich Sachfen zu opfern: beschwor er baburch nicht vielleicht eine größere Gefahr in Deutschland felbst herauf? Burbe eines jo vergrößerten Preußen Ginfluß fich auf Nordbeutschland beschränken laffen? Burbe nicht die Erwerbung gerade dieses Landes die Kraft bes beutschen Wesens in Preußen fo ftarten, daß es eine entsprechend größere Un= ziehungsfraft auf bas übrige Deutschland ausübte? Die euroväischen Intereffen Desterreichs follidierten in der fächsisch= polnischen Frage mit seinen beutschen. Aus dem Auf- und Gegeneinanderwirken biefer Strömungen entsprangen die Banbelungen, welche die fächsische Frage in Wien durchmachte.

Lange por Eröffnung bes Rongreffes maren die Diplomaten eifrigst thätig. Da Preußens Unrechte auf feine ebemaligen polnischen Lande nur durch die Ueberlaffung Sachsens zu beseitigen maren, erklärte sich auf wiederholten Untrag Steins ber Bar am 28. September zu biefer bereit. Doch follte Sachsen nicht Proving werben, sondern mit Erhaltung feiner Berfaffung als ein eigenes Königreich mit Breugen burch Personalunion verbunden werden. Das jedoch wollte England (11. Oftober) nur zulaffen, wenn es nicht eine Entschädigung Preußens bedeutete für zu gunften Ruflands in Polen gemachte Zugeständniffe. Dagegen wollte Tallegrand auch in Sachsen das von ihm verfochtene Prinzip der Legitimität anerkannt sehen. Wenn er den Aufschub der Eröffnung des Kongresses bis zum 1. November durchsette, damit die zu entscheidenden Fragen fo ausreiften, baß fie gemäß ben Grundfagen bes

Bölkerrechts, ben Bestimmungen des Parifer Friedens und ben gerechten Erwartungen ber Zeitgenoffen geloft murben, jo lag barin eine bitterboje Rritif ber ruffijd preußischen Bestrebungen. Run anderte auch Metternich feine Saltung. War Preugen burd Sachien nicht zu unbedingter Beeresfolge gegen Ruftland su geminnen, jo mablte er in ber teilmeifen Realifierung ber volnischen Plane bes Baren von zwei lebeln bas fleinere, um bas feiner Ronjequengen wegen größere, bie Erwerbung Sachfens burch Preugen, abzuwenden. Go erflärte er zunächst, der Uebergabe Sachiens an Preugen nur guftimmen gu fonnen, wenn bicies Subbeutschland bis zum Dain famt Mainz ausbrudlich bem Ginfluffe Desterreichs überlaffe, sich auch nicht auf bas rechte Mojelufer ausbehne, wo er Bayern für bas Defterreich abzutretende Innviertel entschädigen wollte. Bugleich aber entmidelte er die volitischen, biplomatischen und personlichen Momente, die seinem Raifer die Zustimmung gur Depossedierung bes Albertiners unmöglich machten, und ichlug eine Teilung Sachiens vor. Dennoch mare Preugen wohl burchgebrungen, hatte es entichloffen zugegriffen, indem es, wie Stein empfahl, bes Rönigs Bruder, Pring Wilhelm, ber Verwaltung Sachsens porfette und fo eine nicht leicht rudgangig zu machende That: fache fchuf, zugleich aber, wie Boyen riet, eine Truppenmacht borthin ichidte, die an feinem Entichluß keinen Zweifel ließ, bas Land unter allen Umständen zu behaupten. Dem aber widerftrebte bes Königs legitimiftifches Gefühl. Co übernahmen am 8. November ber Staatsminister v. b. Red und General= major v. Gaubi vom Fürsten Repnin (8. 60) bie Verwaltung Sachiens, bei ber fie vergeblich burch Milbe und Schonung bie Bevölferung ju gewinnen juchten.

Es war gewiß kein Zufall, daß in denfelben Tagen (5. November) der Zar durch eine jener Scenen, die er so wirksam zu arrangieren verstand, dem König als altem Freund und Waffenbruder die Zusage entriß, für seine polnischen Pläne einzutreten. Damit durchtreuzte Friedrich Wilhelm die Politik, die Hardenberg in Anlehnung an England und Desterreich bisher verfolgt hatte. Seinen Widerspruch wies er ungnädig ab: er befahl ihm, in der polnischen Frage hinfort jede Gemeinschaft mit jenen beiben Dlächten zu meiben. So wurde Preußen durch den Rönig persönlich an Rugland gefesselt, ohne durch Diefes Sachjens wirklich versichert zu fein. Jeder andere Staats: mann ware barauf zuruckgetreten, Sarbenberg nahm es ruhig hin, doch wohl nicht bloß, weil er einst ber sterbenden Königin Luise versprochen hatte, ihren Gemahl nicht zu verlaffen. Much Sumboldts Bemühungen, die unheilvolle Entscheidung des Rönigs rudgangig zu machen, blieben erfolglos. Das bisher ichwankende Desterreich schloß sich nun vollends Frankreich an, bas die Rührung der werdenden Roalition gegen Preußen und Rußland übernahm. Die ehemaligen Rheinbundstaaten fekundierten in sittlicher Entruftung über die Gewaltvolitik jener beiden. In Sachsen entfaltete sich die heftigste Agitation. Mit den bedenklichsten Mitteln murbe gegen die brobende preußische Herrichaft gewühlt. Der gefangene König protestierte laut gegen jede ihm zugedachte anderweitige Verforgung als unvereinbar mit bem Prinzip ber Legitimität. Als nun im Wiberfpruch mit feiner früheren Saltung neben Defterreich gar auch England für die Erhaltung Sachsens eintrat, schien nur die Entscheidung durch die Waffen zu bleiben. Im preußischen Kriegs= ministerium erwog man bereits ben Feldzugsplan. Unter Blücher mit Grolmann als Stabschef follte eine Armee in Sachsen, eine zweite unter Gneisenau am Rhein gebilbet werben. Gegen Desterreich und Frankreich befensiv, wollte man ben Saupt= ftoß gegen Bayern führen, mahrend Gneisenau sich mit ganger Rraft auf Desterreich werfen zu können munschte. Jebenfalls plante man eine rasche und fraftvolle Offensive, schon weil Preußen einen längeren Krieg nicht zu ertragen vermöge.

Doch wurde weiter unterhandelt. Wenn aber Metternich babei Preußen (10. Dezember) etwa ein Fünftel von Sachsen anbot — die Niederlausiß, den Wittenberger Kreis mit Barby und Gommern, Querfurt und Jüterbog, Mansseld und die thüringischen Aemter mit etwa 432 000 Einwohnern —, so war auch das nicht ehrlich gemeint. Wußte er doch, daß eine Teislung in Sachsen auf den leidenschaftlichsten Widerstand stoßen würde. Er hielt den Vorschlag daher selbst nicht für aussührbar oder tröstete sich mit der auch anderwärts gehegten Ers

wartung, bas wiberwillig Geteilte werbe auch leicht wieber gu= fammenkommen. Unter folden Umftanben mußte benn auch Preugens Berfuch ju birefter Berftandigung mit Friedrich August erfolglos bleiben, obgleich es ihm für bie Annahme einer Entichabigung auf bem linten Rheinufer bie Berforgung ber jächnischen Staatsbiener, die Erhaltung ber fatholischen Infittute und eine besondere Dotation für ben fatholischen Rultus in Dresben anbot. Schlieflich murbe in bie Rom= mijfion ber vier Großmächte für bie fächsische Frage, weil es fich um eine europäische Angelegenheit handele, Frankreich ausbrudlich aufgenommen und fo ben Gegnern Preugens bie Mehrheit gesichert. Ja, man wollte die Verbindlichfeit ihrer Enticheibung von ber Buftimmung bes fachfischen Konigs abhängig machen. Doch brohte Preufen bann bie Berhandlungen abzubrechen, und auch England wollte bavon nichts wiffen. Um aber Preußen im Notfall ihre Entscheidung aufzuzwingen, ichloffen Desterreich, Frankreich und England am 3. Januar 1815 ein Geheimbundnis, "um neuerdings fundgegebenen Unfprüchen gegenüber Mittel ber Abmehr vorzubereiten". Der Beitritt ber fübbeutichen Staaten, Sannovers und ber Rieberlande ftand in Aussicht. In Wien beriet man ben Felbzugsplan. Gin öfterreichisches Beer follte aus bem nördlichen Böhmen mit ben Bavern vereinigt in Sachsen eindringen, wo man eine Gr= bebung unter bes Königs Bruber, Pring Anton, plante, mährend bie Frangosen die Rheinlande und Westfalen erobern, San= noveraner, Engländer und Niederländer aber die Mark an= greifen follten.

So ichien das große europäische Friedenswerf einen neuen europäischen Krieg zu gebaren. Da erklarte England, die Teilung Sachjens muffe jedenfalls burch bie Dachte völlig un= abhängig von dem Belieben des fächsischen Rönigs vereinbart werden, da nur unter diefer Bedingung Rufland und Preußen Tallegrand an den Berhandlungen teilnehmen laffen wollten. Beibe Teile lenkten damit ein. Da der Bar, nachdem die polnische Angelegenheit im wefentlichen in feinem Sinn er= ledigt war, keinen Grund mehr hatte, besonders energisch für Preugen einzutreten, nahm auch biefes bie Teilung im Pringip

an, die nun auch ber furmische Unwille ber burch dieje Wenbung völlig überraschten Sachsen nicht mehr abwenden fonnte. Freilich mar die Abgrenzung ber beiben Teile noch schwierig ge= nug. Ginen von Metternich vorgelegten Plan (28. Januar), ber bem König von Sachjen 271 Quabratmeilen mit 1 300 000 Gin= wohnern, Preußen 360 Quabratmeilen mit 782 250 Ginmohnern zuwies, lehnte Barbenberg ab, ba er fast alle Stäbte mit über 4000 Ginwohnern bei Sachfen ließ. Run murben noch Görliß, Weißenfels und Naumburg Preußen zugeteilt, fowie einiges von ben Sannover und ben Riederlanden zugedachten Gebieten. Leipzig zu geminnen aber bemühte sich felbst ber Rönig vergeblich. Schließlich vermittelte ber Bar einen Musgleich, indem er Preugen als Erfat für Leipzig Thorn überließ. So murbe endlich am 10. Februar abgeschloffen. Die Mächte garantierten Preußen die Erwerbung des abgegrenzten Teils von Sachsen ohne Rudficht auf ben König von Sachsen, ber fich nun, ber Saft entlaffen, nach Defterreich begab und in Pregburg Aufenthalt nahm. Roch aber bemühten fich bie Mächte vergeblich, ihn zu einem Bergleich zu bestimmen, als die Nachricht (7. März) von Napoleons Rückfehr alles in Frage ftellte. Auch in Cachfen ftieg die Aufregung aufs höchste. Während ber magemutige Gneisenau, angeekelt von bem elenden Gange ber biplomatischen Verhandlungen, alles Ernftes ben Gebanken erwog, ob Breugen fein Recht auf Sachsen jest nicht mit Bilfe bes zurückgekehrten Imperators burchfeten follte, grundete man dort auf diefe plögliche Wendung Blane, Die bas preußische Generalgouvernement zu ernsten Dagnahmen nötigten. Wiber Erwarten aber blieben die Mächte einig und entschlossen, das mühjam Vereinbarte auch ohne des fächsischen Königs Zustimmung zu vollstreden. Go fügte sich biefer endlich und machte am 18. Mai zu Wien mit Breugen und Rufland feinen Frieden. Er trat 367 Quadratmeilen mit 864 400 Gin= wohnern an Preußen ab, nämlich alles außerhalb einer von Wiese in der Gegend von Seidenberg an der böhmischen Grenze bis zur altenburgischen Grenze bei Lucfa gezogenen Linie, ben Reuftädter Rreis und die voigtländischen Enklaven im Reußischen. Das schwierige Geschäft ber Auseinandersetzung im einzelnen

wurde besonderen Rommissionen vorbehalten. Bon der Armee follten alle Gemeinen und Unteroffiziere in Butunft bem Staate jugeboren, bem ihr Geburtsort zufiel, Offiziere, Merzte und Militärgeiftliche mablen burjen, welchem fie bienen wollten. Als infolgedeffen bei den mit Blücher in Belgien im Felde fiebenden fachfischen Truppen biefe Sonderung vorgenommen merden follte, meuterten fie und bedrohten den greifen Feld: beren an Leib und Leben, murben bann aber beschwichtigt. Sieben Radelsführer murden füsiliert, die gahnen gum Teil verbrannt und einige Bataillone aufgelöft und ben Englandern jum Dienft in Oftindien übergeben - ein Zwischenfall, ber natürlich auch in Sachien auf bas gehäffigste gegen Preußen ausgebeutet wurde, mahrend die Berantwortung doch vielmehr Diejenigen traf, die durch ihr planmäßiges Begen die Soldaten jum Bruch ber Disziplin verleitet hatten.

Inzwijchen hatte Friedrich Wilhelm III. am 15. Mai von bem ihm als Großherzogtum Pofen zugefallenen Teil von Warichau Besit ergriffen, wie er sich barüber am 3. Mai mit Rußland und Desterreich geeinigt hatte. Der Vertrag legte den drei Berrichern die durch Englands Polenfreundlichkeit veranlagte vage und beutbare Berpflichtung auf, ihren polnischen Unterthanen in Gemäßheit ber ihnen zu gemährenden Staats: formen Institutionen zu verleihen, die ihnen die Bewahrung ihres Volkstums ficherten. Dit ber Erledigung ber polnischen und der jächnichen Frage war das Haupthindernis ber Refon= struftion Preugens beseitigt. Aber ber Gigennut und die Großmannsjucht Sannovers, Danemarts Bemüben, für Norwegen in Deutschland entschädigt zu werden, und ber eng= bergige Rramergeist ber Dranier forgten bafur, bag Preugen auch jest mit keinem feiner berechtigten Unfprüche völlig burch= drang. Much hier bewirkte erft bie Notwendigkeit, angesichts des neuen Rrieges die Ginigkeit zu sichern, den endlichen Abichluß, ber Preußen namentlich Hannover gegenüber ichwere und von dem Rönig persönlich schmerzlichst empfundene Opfer auferlegte. Erst am 29. Mai murbe ber Bertrag mit hannover unterzeichnet, nach dem Preußen den zu der Auseinandersetzung mit Tänemark nötigen hannöverschen Teil von Lauenburg und

einige Nemter nehst zwei Militärstraßen durch Hannover erwarb gegen das Bistum Hildesheim, Goslar, Ostsriesland und einen Teil von Lingen und Münster. Um 4. Juni cedierte Dänemark gegen das Herzogtum Lauenburg und 2 Millionen Preußen seine Rechte auf das ihm als Ersaß für Norwegen verheißene Schwedisch-Pommern. Um 7. verzichtete Schweden gegen 312 Millionen auf seine pommerschen Besitzungen. Bon dem durch die Zertrümmerung der französischen Herußen durch die Zertrümmerung der französischen Herußen durch die Wiener Schlußakte vom 9. Juni den größten Teil seiner alten linkselbischen Lande, dann Westzalen nehst der Hauptsmasse des ehemaligen Kurfürstentums Köln, die nassauschen Fürstentümer Diez, Siegen, Hadamar und Dillenburg, Fulda und Westlar und etliche Trierer Stücke zwischen Mosel und Maas.

Sich dieses Ausganges der Wiener Verhandlungen zu freuen, hatte Preußen wahrlich nicht Grund. Nirgends, weder am Rhein, noch in Polen, noch in Sachfen, mar es mit feinen berechtigten Forderungen durchgedrungen. Den Besitstand von 1805 hatte es nicht erreicht. Un Einwohnern hatte es zwar eine halbe Million mehr als bamals, an Flächeninhalt aber noch immer 600 Quadratmeilen weniger. Seine territoriale Gestaltung war um nichts gebeffert. Noch zerfiel es in zwei völlig voneinander getrennte Gebietskomplere, die es in jedem Rriege, namentlich bei jedem innerdeutschen Konflift, vor die Existenzirage stellten. Denn mitten inne lagen Staaten, bie nur in ausgesprochener Gegnerichaft zu ihm eine Zukunft hatten, bas vergrößerte Hannover, doppelt gefährlich als Unhängfel ber englischen Großmacht und Stüppunkt ihres Strebens nach Hinderung der merkantilen und maritimen Entwickelung Preukens und Deutschlands, und bas auf die kleinere, aber reichere Sälfte feines Umfangs reduzierte Cachfen, mo alles in dem Gedanken an Vergeltung bes angeblich erlittenen Un= rechts lebte und ben balbigen Zerfall bes fünftlichen preufifchen Staatengebilbes erhoffte. Und wo hatte man nicht ahnliche Wünsche gehegt! So unbefriedigend Preußens Erfolge fein mochten: sie waren zu groß, um nicht Reid, zu klein, um

mit dem Glauben an seine Zukunst Furcht vor ihm und den guten Willen, mit ihm Frieden und Freundschaft zu halten, zu erzeugen. Alles hing davon ab, wie Preußen die Fülle der Aufgaben löste, die ihm nun gestellt waren mit der Pflicht, diese zunächst rechter Lebensgemeinschaft entbehrende Ländersmaße zu innerer Einheit zu erheben und zum Staate zu entwickeln. Dabei war es ausschließlich auf sich selbst angewiesen. Ringsum hatte es nur Hinderung und Anseindung zu gewärtigen, vor allem da, wo es seinen besten Rückhalt hätte sinden müßen — in Deutschland selbst.

Den Tag vor ber Wiener Schlufafte, am 8. Juni, mar Die Afte unterzeichnet, die entsprechend bem zu Reichenbach, Langres und Chaumont für die fünftige Gestaltung Deutsch: lands aufgestellten föberativen Pringip bie fouveranen beutschen Staaten zu bem Deutschen Bunde fonftituierte. Trot bes Scheins nationaler Ginigung mar biefer loder gefügte Staatenbund vielmehr formlich barauf angelegt, die Ginigung zu binbern, das Aufsteigen Preußens zur Begemonie auch nur in Nordbeutschland unmöglich zu machen, ben Mittelftaaten die Befriedigung ihrer Selbstjucht auf Rosten ber Gefamtwohlfahrt ju ermöglichen, bas bamit über bie Nation verhängte Elend ber Rleinstaaterei zu verewigen und fo Deutschland Defterreich bienftbar zu machen, um beffen europäische Machtstellung zu erweitern und zu befestigen. Es war ein Stud verfehrter Belt, wenn in bem Bundestage unter Defterreichs Borfit biefes famt Preußen, ben vier anderen Ronigreichen und Baben, bas heißt fünf Sechsteile bes beutschen Bolkes, im gangen über nur 27 Stimmen verfügten, mahrend bie 32 Rleinftaaten, bas fechste Sechsteil, beren 42 hatten, obenein aber Ginstimmigfeit erfordert wurde zu allen Beschlüssen über die Grundgesetse und Die organischen Ginrichtungen bes Bundes, die Rechte feiner einzelnen Glieber und Religionsangelegenheiten. Und biefe Bestimmungen wurden für Preußen badurch nicht weniger binberlich und bemütigend, daß Sumboldt wenigstens die Zusage durchsette, es solle nichts ohne vorherige Verständigung zwischen Preußen und Defierreich an ben Bundestag gebracht merben. Sie mußte boch verfagen, jobald es bie Entscheidung bes prin=

zipiellen Gegensaßes galt, in dem Desterreich und Preußen in betreff ber beutschen Zukunft zu einander standen.

Und biefes Machwerk wurde bem deutschen Volke und Preußen in ben Tagen auferlegt, wo wieder bie preußischen Waffen in ichoner Gemeinschaft mit ben englischen ben als Störer bes Weltfriedens und Feind ber Menschheit geachteten Napoleon endgültig niederwarfen und jo von neuem zeigten, wer Deutschland nach außen zu vertreten befähigt und baber auch berechtigt fei. Um 16. von Napoleon bei Ligny geschlagen. rettete Blücher mit einer aufopfernden Treue, die fich leuchtend abhob gegen die Preußen von allen Seiten bemiesene Untreue, ben im Glauben an ihn ausharrenden Wellington und verwandelte die ihm brobende Niederlage in den herrlichsten Sieg. Der Tag von Belle-Alliance (18. Juni) enthielt die vernichtendste Kritik des deutschen Verfassungswerkes. Was Preußen, wenn es nicht von seinen Verbündeten gehindert wurde, auch militarisch zu leisten vermochte, bewies die Ausnutung bes Sieges burch Gneisenau. Bereits am 3. Juli ergab fich Paris. Bum zweitenmal zog Friedrich Wilhelm mit feinen Berbundeten als Sieger bort ein. Aber ber zweite Parifer Friede (20). No= vember 1815) machte die Fehler des ersten nicht gut, wenn auch Frankreich nun auf die Grenzen von 1790 beschränkt wurde, die Runftschäße zurückgeben und eine Kontribution von 700 Millionen gahlen mußte, bis zu beren Erlegung 150 000 Mann ber Berbündeten in feinen öftlichen Provinzen blieben. Indem es von den nun gurudgenommenen Gebieten Saarlouis und Saarbruden erhielt, murbe Preugen als Grenghüter Deutschlands im Westen anerkannt.

## Der Bau des Einheitsstaates trok Restauration und Reaktion.

1815-1834.

I. Der Sieg der Reaktion. 1815—1819.

Schmerzlichere Enttäuschungen, als sie in Paris und Wien betroffen hatten, bereitete den Patrioten die Entwickelung Preußens selbst. Sie beherrschte der Widerspruch, an dem der Freiheitskampf gekrankt hatte. Nur gezwungen war Friedrich Wilhelm III. seinem Volke in diesen gefolgt: jetzt hieß es, er sei ihm vorangegangen, habe es zur Erhebung begeistert und mit sich fortgerissen. Er, dem nach Stägemann "deutsche Sprache und Dichtung fremde Götter waren wie die Heiligen der katholischen Kirche", wurde von einer pseudopatriotischen Geschichtschreibung zum Träger gemacht der ideal nationalen Momente, die trot ihm eben Preußens Geschicke rettend bestimmt hatten. Dem lag politische Absicht zu Grunde.

Dankerott gemacht, 1812 sich selbst aufgegeben: jest sollte 1813 sein Werf gewesen sein. Darin fanden sich die Verehrer des Absolutismus und die Gegner der Reformen zusammen mit all denen, die zunächst Ruhe wünschten. Und noch erfüllte weite Kreise des Bürgertums jener Quietismus, der des Königs politisches Prinzip ausmachte. Nach so viel Anstrengung und Auferegung wollte man den Frieden genießen. Für die Entwürfe der Patrioten, die dem Volke einen Anteil am Staate, wie es ihn 1813 sich genommen hatte, als Recht sichern wollten,

hatte man wohl theoretische Sympathien, fand aber für die politische Praxis den alten halbpatriarchalischen Zustand bes guemer. Den weiter Strebenden blieb nur dumpfe Resignation.

So konnte es geschehen, daß das aus der Erhebung er= machiene Bolksheer, bas Deutschland befreit hatte, als Gip revolutionärer Bestrebungen verschrieen wurde. Für ihren Träger galt namentlich Gneisenau, bem man fogar Staatsstreichgeluste andichtete. Als "Wallensteins Lager" verdächtigte man ben glänzenden, lebensfrohen militärischen Saushalt, ben er feit Ende 1815 als fommandierender General in Robleng führte. Bei bem Baren mühlte man gegen bie "Sefte" ber preußischen Militärs, die mit der allgemeinen Wehrpflicht den Aufruhr organisiert haben follte. In Wien, Betersburg und London beforgte man, Preußen durch fein Beer in eine Revolution gestürzt zu sehen. Der Mangel an jeder Autorität trieb es nach Wellington einer folden entgegen, und ber Zar war barauf gefaßt, bem Ronig bemnächst zu Bilfe eilen zu muffen. Gang richtig aber erkannten die Reaktionare in Gneisenau ihren genialften Gegner. Wie Scharnhorft begriff er Beer, Bolf und Staat als eine lebendige Ginheit und wollte hier wie bort auch die Konsequenzen aus der allgemeinen Wehrpflicht gezogen feben. Dem Volksheer follte ber hobe Stand ber Volksbilbung und die Teilnahme des Volkes am Staate geistig und politisch ben rechten Inhalt geben. Denn um fich inmitten feiner Nachbarn aufrecht zu erhalten, bedürfe Preußen bes breifachen Primates der Waffen, der Wiffenschaft und der Berfaffung.

So stießen gleich nach dem Frieden die Gegensätze wieder heftig zusammen, die im Frühjahr 1813 miteinander gerungen hatten. Professor Schmalz (geb. 1760, gest. 1831), der in Göttingen, Königsberg und Halle gelehrt hatte und der erste Rektor der Berliner Universität gewesen war, behauptete in einer Flugschrift, die er, angeblich um eine irrige biographische Notiz über ihn zu berichtigen, 1815 veröffentlichte, ohne jeden Beweis das Bestehen angeblich vom Tugendbund (Bd. III, S. 418) herstammender geheimer Verbindungen in Preußen und verstieg sich im Fortgange der darüber entbrannten litterarischen Fehde zu der unerhörten Beschuldigung, die sich mit ihrer

"Teutichheit" bruftenden Geheimbundler feien fchlimmer als bie Batobiner, benn fie wollten "burch Rrieg ber Teutschen gegen Teutiche Eintracht in Teutschland bringen und burch Mord, Plünderung und Nothzucht altdeutsche Redlichkeit und Zucht vermehren" - mas er aus einem altertumelnd biblijch gefärbten Ausdruck berausbeutete, ben G. Dl. Arnbt in bem "Ratechismus für den deutschen Landwehrmann" (1814-15) gebraucht hatte. Daß die Erhebung von 1813 ber Begeisterung des Bolfes ent= iprungen fei, ichalt er eine revolutionare Ralichung: bas Bolf habe nur feine Unterthanenpflicht erfüllt, wie jeber gute Burger bei Feuerlarm sum Lofchen eile. Dieje Berunglimpfungen wiesen die Patrioten eifrig gurud. Der Rampf in ber Breffe erzeugte jo fturmijche Erregung, daß ber Rönig am 6. Januar 1816 feine Kortsetzung verbot. Bergeblich hatten von den fo schwer verleumbeten Patrioten Männer wie Stägemann, Niebuhr, Suvern, Nicolovius, Schleiermacher, Marheinede, v. Savigny, Rubs. 3. Better und andere in einer Immediateingabe vom 15. Dezember 1815 eine Untersuchung erbeten, bamit ber von Schmalz und anderen Schriftstellern verbreitete Wahn wiber= legt und ihre Ehre gereinigt werbe. Gine folche, murben fie beichieden, sei weder nötig noch rätlich, da die meisten von ihnen ja gar nicht beschuldigt seien, zudem jeder ben Berleumder verklagen könne, eine Untersuchung aber ben Bartei: geift nur steigern werde. Um sichersten werde bie Beruhigung aller wohlgesinnten Burger bas Berbot weiteren Streites bemirfen.

Wie hatte sich alles gewandelt! Eben die Männer, die Preußens Rettung ermöglicht hatten, sahen sich nichtswürdig verleumdet und vom König statt geschützt zur Ruhe verwiesen. Nechte Gemeinschaft hatte er nie mit ihnen gehabt: nur die bringende Gesahr hatte ihn vermocht, sich ihnen zu verbünden. Als sie schwand, entzog er sich ihnen wieder und schloß sich um so eisriger ihren Gegnern an. Seine hösische Umgebung gewann wieder Einsluß, indem sie seinen nie ganz beschwichtigten Berdacht gegen die revolutionären Bestrebungen der Patrioten nährte. Von dieser Seite erhielt die praktisch völlig wertlose Heilige Allianz, zu der unter dem Einsluß der eitel

frommen Frau v. Krüdener ber Bar feine Berbundeten am 26. September 1815 gewonnen hatte, für Preugen einen 3n= halt, der zwar dem in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts wurzelnden Denken des Königs fremd mar, aber feinem monarchijchen Selbstgefühl ichmeichelte. Beruhte boch biefer Dreibund, der nach innen und außen die Vorschriften der Religion bes Beilandes, ber Gerechtigkeit, Liebe und Friedfertigkeit gur Richtschnur nehmen wollte, in der Ueberzeugung von der Gott= lofigfeit der Revolution und schlug daher auch in dem Könige eine verwandte Saite an. Das Jahr 1813 hatte feine Abneigung gegen bie felbstthätige Teilnahme bes Bolfes am Staate nicht überwunden: er mißtraute der Bolfefraft, die fo leicht zu entfesseln und so schwer wieder zu bandigen war. Ihre fpontane Erhebung hatte ihn in bem von Metternich an= geregten Glauben an das Vorhandensein geheimer Gesellschaften (3. 41) bestärft: er fühlte sich verpflichtet, foldem Treiben mit unnachsichtiger Strenge entgegenzutreten. Auch traf biefe Steigerung feines autofratischen Selbstgefühls mit einer Reaftion zusammen, die fich in ber staatsrechtlichen Litteratur gegen die fo lange herrichende revolutionare Doktrin erhob und zusehends erstarfte. Was er sich in seiner nüchternen Urt als Recht und Pflicht des Herrschers zurechtlegte, das entwickelte seit 1816 R. L. v. Haller (geb. 1768, geft. 1854), ein Enkel jenes Albrecht v. Saller, dem fein Christentum verboten hatte, als Akademiker in Friedrichs II. Dienste zu treten (Bb. III, G. 58), in feiner "Restauration bes Staatsrechtes", indem er die Lehre vom Ursprung bes Staates aus einem Bertrag als Chimare verwarf und ihn auf bas Naturgefet jurudführte, bas ben Starferen zum Berrichen und ben Unmächtigen zum Dienen beftimmt habe. Saller entwickelte fuftematifch, was bem Ronig als felbstverständlich galt, und ließ ben Widerstand ber Boflinge gegen die Reuerungsluft ber Patrioten als ein Gintreten für die von Gott gesette Ordnung ericheinen.

In bitterem Spott erging sich Stein über die "Insekten und Pogmäen", die wieder lustig trieben und grünten. Denn in der Umgebung des Königs war niemand dem erstarkenden reaktionären Ginfluß gewachsen. Der treffliche Joh. v. Wiß-

leben (geb. 1783, gest. 1837), der Leiter des Militärkabinetts und Generaladjutant, ein Mann von seltenen Gaben des Geistes und des Herzens, äußerte zwar seinem königlichen Freunde gegenüber freimütig auch seine politischen Ansichten, konnte und wollte aber doch eigentlich politischen Einfluß nicht ausüben, wenn er auch die Stein-Hardenbergischen Reformen und die neue Herresverfassung gegen die hösische Minierarbeit schüpte und vor allem die Einflüsterungen bekämpste, die den König gegen sein Bolf einnehmen und an dessen Treue irre machen sollten. Nur hatte er dabei außer Boyen keinen zuverlässigen Verbündeten, mochte auch seine makellose Persönlichskeit Reidern und Gegnern keine Blöße bieten.

Das war leider nur allzu fehr der Fall bei bem Manne, ber nach innen und außen bie Staatsautorität vornehmlich gu vertreten berufen mar. Sarbenbergs Berhältnis jum König mar feit bem Wiener Rongreß erfaltet. Dag er felbit beffen Politik burchfreugt hatte (3.70), ließ ber Rönig dabei völlig außer acht. Much mar ber nun fünfundsechzigjährige Hardenberg trot aller Unermüdlichkeit und Bielgewandtheit, Lebhaftigkeit und geistigen Frische boch in ber Arbeit nicht mehr punktlich genug, um bei ber Ronzentration aller Staatsangelegenheiten in feiner Sand Verschleppungen und Reibungen, Gingriffe von oben und Uebergriffe von unten zu hindern. Denn außer ihm hatte nur Bonen bei bem Rönig unmittelbar regelmäßig Bortrag, alle übrigen Minister waren, obgleich für ihr Ressort verantwort= lich, auf ihn als Vermittler angewiesen. Trot ihrer äußer= lichen Ronzentration fehlte es ber Regierung daher an Gin= heitlichkeit des Entichluffes und des handelns. Dann forderten Bardenbergs anftößige Privatverhältniffe die Kritif heraus und lieferten seinen politischen Gegnern, auch ben außerpreußischen, Baffen gegen ihn sowohl wie gegen die von ihm vertretene liberale Richtung. Denn an ihr hielt er fest und verband sich baburch die Patrioten, jo oft auch sie mit ihm unzufrieden waren. Schon nennt ihn beshalb ben Chef bes Departements bes guten Beiftes. Darin maren alle einig, daß bie reichs= itandische Berfassung nur von ihm burchgesett werden fonne. Denn mas fie gemeinsam burchlebt hatten, gab ihm beim Könige

trop aller Entfremdung noch immer eine unvergleichliche Autorität.

Bon ben Ministern mar ber bes Innern, Schudmann, zwar tüchtig in seinem Reffort, aber ein Gegner weiterer Reformen. Ihren ichlimmften Widersacher jedoch hatten bieje in bem Polizei= minister Fürsten Wittgenstein. Gin glatter Bofling von ichein= barer Burudhaltung, mar er ein Berehrer und Bertrauensmann und ichlieflich ber Agent Metternichs am Berliner Sof. Er machte fich dem König unentbehrlich als "Spudnapf feiner üblen Laune" und flößte ihm auf Grund ber Berichte feiner Geheimagenten Mißtrauen gegen fein Bolf ein. Der Finang= minister v. Bulow, Sardenberge Better, und ber Juftigminister Kircheisen beschränkten sich auf ihre Ressorts. Doch stieß ersterer, als ehmaliger westfälischer Beamter ohnehin unbeliebt, burch bureaufratische Rudfichtslofigfeit an. Außerhalb bes Mini= steriums gahlte zu Boyens und Bardenbergs Gegnern der schön= rednerische und süflich fraftlose Uncillon, den die Königin Quije in einer ungludlichen Stunde jum Erzieher des Kronprinzen berufen hatte: er blieb ber zweideutigen Rolle treu, Die er 1813 gespielt hatte, mahrend des Königs Schwager, Luisens Bruder, der stattliche und schöne Berzog Karl von Medlenburg, als anerkanntes Saupt der Hofgesellichaft offen reaftionare Tendenzen verfolgte und namentlich die Scharnhorst= Boneniche Beeresorganisation bekämpfte. Gefliffentlich nährte er ben Gegensatz zwischen Garde und Linie und erbitterte baburch felbst Offiziersfreise. Schon zeigten fich in ber Urmee Rudfälle in die alte Willfür und Tyrannei, indem die Offi= ziere die Mannichaften wieder als Canaille behandelten und beidimpften.

Durfte die patriotische Opposition demgegenüber auf einen Erfolg hoffen? Auch der Zuversichtlichste verzagte daran, als in den ersten Tagen des Jahres 1816 der von Görres redigierte "Rheinische Merkur" verboten wurde. Ohne eigentliches Parteiprogramm hatte er unter Mitwirkung der besten Männer voll Begeisterung, wenn auch gelegentlich in scharfen Worten, den deutschnationalen Gedanken vertreten. Eine freimütige Kritik der Regierung war also nicht mehr erlaubt: die Reaktionäre

aber burften ichreiben, mas fie wollten. 3bren Berleumbungen ein Ende zu machen, forderte Gneisenau im Frühjahr 1816 den Abichied. Bunachft erhielt er nur langeren Urlaub. Bier Wochen fpater gab man ihm ohne weiteres einen Nachfolger. Es scheint bem Rönig eingeredet zu fein, er fei zum Führer des von der Urmee geplanten Pronunciamentos bestimmt. Sein Rudtritt war auch infofern ein Berluft, als feine ebenfo glanzende wie gewinnende Perfonlichkeit bei ben Rheinlandern für Preußen wirksam Propaganda gemacht hatte. Auch ber allgemein beliebte Oberpräfident Sad murbe nach Stettin verfest, weil er das Miffallen des rheinischen Abels erregt hatte. Jusius Gruner (geb. 1777, geft. 1820) aber, ber einft in Berlin das frangofische Spionagesuftem durch die von ihm errichtete geheime Polizei befämpft, fich 1812 nach Defterreich gewandt und bort fein patriotisches Streben mit rechtlofer Saft in Peterwardein gebüßt, bann aber als Gouverneur von Bera fich burch feinen Feuereifer für den neuen Rampf gegen Frant= reich hervorgethan und babei die Ginheit Deutschlands unter Breufen gefordert hatte, wurde gwar in ben Staatsbienft wieder aufgenommen, jedoch als Gesandter in Bern beiseite geschoben.

Schöpferisch zu wirken mar eine folche Regierung unfähig. Bon entschlossener Wiederaufnahme der Reformen mar nicht die Rede. Bielmehr legte man Sand an eine Rudwärtsrevi= bierung der neuen Ordnung, namentlich im Gebiet des Ugrarwesens. Schon die Bestimmungen der interimistischen Rational= vertretung (Bb. III, E. 489) von 1811 über bie Ablösung ber bäuerlichen Dienste hatten einseitig die Gutsberren begunftigt. waren aber tropbem als für diese nachteilig im September 1815 außer Wirksamkeit gesett worden. Nun erging am 29. Mai 1816 eine Deklaration bes Ebiktes von 1811, die das Recht auf Regulierung bes Eigentumsrechts ben Grundherren gegen= über bloß ben spannfähigen Bauern ließ, die kleinen bagegen als angesiedeltes Gesinde behandelte. Für diese murde die Befreiung damit überhaupt illusorisch, da die Grundherren nun bie Möglichkeit hatten, ihr Obereigentum allmählich zu Eigen= tum zu erweitern und die Bauern abhängig zu machen. Biel= fach wurde altbauerlicher Beits als ehemaliges Gutsland behandelt, das der Gutsherr wieder einzuziehen berechtigt sein follte. Die Berarmung vieler Bauern infolge des Krieges erleichterte dies Berfahren, das manchen ursprünglich freien Kleinbauern um sein Eigentum brachte und mit Weib und Kind ins Elend trieb.

Bu um jo höherer Ehre gereicht es bem preußischen Beamtentum, daß es trop alledem die große organisatorische Aufgabe, por bie es ber Friede stellte, in einer Weise lofte, bie ben Stillstand ber nächsten Jahre jo gut wie die Sturme ber fpateren bestand. Seine neuen Erwerbungen brachten Preugen von 5 auf 1012 Millionen Ginwohner. Gie bestanden aus über hundert verichiedenen Territorien mit entsprechend verschiedenen Rechtsverhältniffen und Berwaltungen: die endgültige Auseinanderjetung mit den bisberigen Berren erforderte ein Jahr. zehnt mühfeliger Arbeit. Doch ftellte ichon am 30. April 1815 ein Erlaß die Grundzüge der fünftigen Ordnung fest. Er teilte bas gesamte Staatsgebiet in 10 Provingen und 28 Regierungsbezirke. Erstere murben später burch Zusammenlegung Rilich-Rleve-Bergs mit Rieberrhein und Westpreußens mit Ditpreußen auf acht reduziert. Gie ftanden unter Dberpräfidenten, die bereits Stein in Aussicht genommen (Bb. III, S. 449), Bardenberg aber feiner Reigung für bas Brafeftenfustem geoviert hatte. Die Instruction vom 23. Oftober 1817 gab ihnen freien Spielraum zu felbständiger fegensreicher Thatigkeit: nicht auf tote Berichterstattung bin, sondern auf Grund eigener Unichauung und örtlicher Untersuchung sollten fie die obere Leitung ber gesamten Provinzialverwaltung führen. Bei ber Abgrenzung ber Provinzen nahm man möglichst Rucksicht auf bie alten historischen und landichaftlichen Berbande und machte ihnen zuliebe bem Partifularismus gelegentlich große Zugeständ: niffe: er follte mit den Intereffen bes Staatsgangen burch bie geplante Nationalrepräsentation ins Gleichgewicht gebracht merben.

Bis bahin fand ber Staat bas die verschiebenen Interessen zu versöhnen bestimmte Zentralorgan in dem am 20. März 1817 ins Leben gerufenen Staatsrat. In ihm safien die Prinzen,

bie Minifier und die Chefe ber anderen felbständigen Bentral: behörden, die Reldmarichalle und die kommandierenden Generale. fowie die Oberpräfidenten und endlich 34 durch bas Bertrauen bes Ronigs berufene Manner aus allen Zweigen bes öffent lichen Dienfies, Die Glite Des Beamtentums in Staat, Beer und Rirche, Die eine Gulle von Erfahrung, Renntnis und Initiative in fich vereinigte und eine moralische Autorität barftellte wie fie taum je einer monarchischen Regierung gur Seite gestanben bat. Dieje beeinträchtigte freilich einigermaßen die Nichtöffent= lichkeit der Verhandlungen. Gie betrafen alle Gesetze, Die Formulierung allgemeiner Berwaltungsgrundfate, bie Ent= ideidung von Streitigkeiten zwischen ben Ministerien und bie Absetzung von Beamten. Auch Beschwerben ber Unterthanen follten por ben Staatsrat gebracht werben. Was bereits Stein burch eine solche Körperschaft hatte erreichen wollen (Bb. III. 3. 433), konnte bieje vollauf leisten. Ihre Aufgabe faßte Harbenberg in ber Rebe, mit der er ihre Situngen am 30. Marg 1817 eröffnete, babin gusammen: fie folle "bas Bestandene in die gegenwärtigen Berhältniffe bes Staates, in die Bilbung des Bolfes und die Forderungen ber Zeit verständig einfügen. Denn ber preußische Staat jolle ber Welt zeigen. daß mahre Freiheit und gesetliche Ordnung, Gleichheit vor dem Gefet und perfonliche Sicherheit. Wohlstand bes Ginzelnen und bes Gangen, Wiffenschaft und Runft, bag endlich, wenn es unvermeidlich ift, Tapferkeit und Ausbauer zum Kampfe für bas Baterland am besten und sicherften gedeihen unter einem gerechten Monarchen" - mas freilich beinahe flang, als wolle er sich von dem Berdachte republikanischer Reigungen reinigen!

Diese höhere Bestimmung freilich erfüllte der Staatsrat so wenig, wie er die nächste und dringendste Aufgabe löste, die Ordnung der Finanzen. Gerade dabei gerieten die in der Regierung vorhandenen Gegensäte zuerst heftig aneinander, offenbarten die an leitender Stelle herrschende Zersahrenheit und veranlaßten neue schädliche Neibungen. Die vom König befohlene Prüfung der Finanzen durch Bülow (S. 83) hatte ein trauriges Ergebnis. Obgleich die Kosten des Krieges noch lange nicht aufgerechnet waren, wies sie eine Staatsschuld von

über 200 Millionen Thalern nach und den völligen Berfall des Staatsfredits. Die Bobe bes jährlichen Fehlbetrages war noch gar nicht zu ermitteln. Deshalb murbe Bulow ichon in ber vorberatenden Rommiffion des Staatsrates heftig angegriffen, namentlich burch humboldt, ber damals Gefandter in London Wenn er die Schuld auf Boyen ichieben wollte, beffen Heeresorganisation jo viel koste, so wurde er zwar von biesem widerlegt durch den Nachweis, daß Preußen noch nie ein fo startes und dabei jo wohlfeiles Beer beseffen habe, leistete aber boch der Militärvartei unter Karl von Medlenburg Vorichub in ihrem Streben nach Berftellung der fridericianischen Beeresverfaffung. Zebenfalls mar eine Entlaftung bes Bolfes unter jolden Umständen nicht möglich. Als aber Bulow neue Gin= nahmen aus indireften Steuern ziehen wollte, stieß er auf Wiberstand, und nach lebhaften Debatten beantragte ber Staats= rat (20, Juni) beim Konig bie Bermerfung feines Steuer= planes, empfahl aber zugleich die Neuordnung des gesamten Steuerwesens, namentlich die gleichmäßigere Berteilung ber in ben einzelnen Provinzen fehr verschiedenen Grundsteuer. Da= gegen fand Bulows Entwurf gur Reform bes Zollwefens Bei= fall. Doch wurde ersterer auf Befehl des Königs noch in allen Provinzen Notabelnversammlungen zur Begutachtung vorgelegt: fie lehnten ihn ebenfalls ab und empfahlen in der Mehrzahl bie Ginführung einer abgestuften Personensteuer, die benn auch porbereitet wurde und nachmals als Klassensteuer ins Leben trat.

So große Gegenfäße diese Verhandlungen in der Regiezung offenbart hatten: Hardenberg konnte, wesentlich aus persönlichen Rücksichten, zu gründlichen Lenderungen sich nicht entsichließen. Humboldt, der Führer der Opposition, lehnte den Eintritt in das Ministerium ab. Wie in Ungnade kehrte er auf seinen Posten nach London zurück. Erst gegen Ende des Jahres wurde Bülow auf das von ihm mit Geschick und Glück vertretene Gebiet des Handels beschränkt. Die Finanzen übersnahm Klewiz, ein tüchtiger Fachmann und besonnener Reformstreund, nachdem Hardenberg noch eine Generalkontrolle zur Prüfung aller Staatsausgaben und ein Schatministerium für den Schat, die Schuld und die außerordentlichen Ausgaben

abgezweigt batte, die er selbst übernahm. Von dem Innern mußte Schuckmann die geistlichen und Unterrichtsangelegensheiten, die er arg vernachtässigt hatte, an den trefflichen Altensiein abgeben, der im Sinn der Patrioten für Preußen den Primat der Wissenschaft erstrebte. Aehnlich wurde das Justizministerium geteilt, indem Kircheisen die Revision der Gesebe und die Justizorganisation der neuen Provinzen, so verdient er sich um sie gemacht hatte, dem Kanzler Beyme überließ, der troß seiner Bekehrung zum Liberalismus nach wie vor das Vertrauen des Königs besaß. Nur die Stellung Boyens und Wittgensteins blieb unverändert.

Gebeffert mar damit nichts. Bielmehr erschwerte bie Vermehrung ber Röpfe im Ministerium bem Staatsfangler bie leberficht ber Geschäfte und bie Geltendmachung feines ausgleichenden Ginfluffes erft recht, vervielfältigte bagegen und verschärfte bie vorhandenen Reibungen. Denn die Entscheidung ber prinziviellen Frage hatte ber Ministerwechsel nicht gebracht, von der die Zufunft Preugens abhing, je nachdem sie von den Patrioten ober ben Vertretern ber Reaktion in Beerwesen und Berwaltung bestimmt murbe. Auf die Dauer freilich mar bas Bufammenwirfen eines Sarbenberg und Boyen mit einem Schudmann und Wittgenstein unmöglich. Der in ihnen verforperte politische Gegensat konnte höchstens Gebiete unbeein= flußt laffen, mo es sich um ber politischen Kontroverse entructe rein technische und wirtschaftliche Probleme handelte. Huch nahm Preußen wirklich mahrend ber nächsten Jahre in unscheinbarer Arbeit eine folgenreiche Neugestaltung ber wirtschaftlichen Grundlagen feines Dafeins vor, obgleich ein jäher politischer Umichlag ber Reaftion im Innern wie nach außen gur Berrichaft verhalf. Daß und wie bas geschah, mar aber wieder meniger bas Ergebnis allgemeiner, gewiffermaßen geschichtlich notwendiger Verhältniffe als bas perfonliche Werk des Königs, ber, ein unbelehrbarer Autofrat, fein Bolf von der Weiter= verfolgung bes 1813 eingeschlagenen Weges zurüchalten wollte und babei gar nicht mertte, wie er einem fremben Willen und fremben Intereffen dienstbar murbe.

Mus dem Geifte, ber im Frühjahr 1813 die ju ben Waffen

strömende preußiche Jugend erfüllt hatte, war nach bem Frieden su Bena die deutsche Burichenschaft entsprungen. Gine von iconem Ibealismus getragene Reaftion gegen die Berrohung bes afademischen Lebens, bedeutete fie für die Studentenschaft etwa basselbe, wie die Ginführung einer menschenwürdigen Behandlung ber Solbaten 18078 für das preußische Beer: auch sie wollte ben höheren geiftigen und fittlichen Momenten ju ihrem Recht verhelfen. Bu ben Studien gurudgefehrt, ichwärmten die Jünglinge für Baterland, Freiheit und Ehre, für die sie gefochten hatten. Gang besonders schmerzlich em= pfanden baher gerade fie ben enttäufchenden Ausgang des Freiheitskampfes. Wenigstens in ihrem Rreise suchten fie die Ginheit zu schaffen und dadurch ber Nation ein Borbild zu geben. Praktisch politische Absichten, etwa auf Erzwingung ber von ihnen gewünschten Ordnung, haben sie im allgemeinen nicht gehegt: faum von einem fleinen Kreise ist berartiges nach= weisbar. Aber fie hatten nicht beutsche Studenten fein muffen, wenn sie nicht an der den nationalen Soffnungen jo gang que widerlaufenden Entwickelung der Dinge und deren Trägern ge= legentlich ihren Spott ausgelaffen hätten. Das thaten benn auch am Schluß bes mahrhaft erbaulich verlaufenen Wartburgfestes (18. Oftober 1817) zum Gedächtnis ber Reformation und ber Schlacht bei Leinzig, bas von heilig bewegtem Patriotis= mus getragen mar, improvisierterweise einige fece Burichen, indem sie die Werke übelberufener reaktionarer Autoren sinnbilblich den Flammen übergaben famt Korporalstock, Haarzopf und Schnürleib als Symbolen altmodischen Zwanges. Natur: lich murbe ber Borgang tendenziös ausgebeutet als Beweis bafür, daß die akademische Jugend von revolutionären Bestrebungen erfüllt fei. Das machte auch auf Unbeteiligte Ginbrud. Eine leidenschaftliche litterarische Diskussion entbrannte und verleitete auch die Berteidiger ber Burschenschaft zu un= besonnenen und migbeutbaren Worten, die ihren Gegnern gur Baffe murben. Daß Karl August von Weimar bie Sache nicht tragijch nahm und ber geharnischten Beschwerbe bes preußischen Beheimerats v. Rampt, beffen "Gendarmeriekober" mit verbrannt worben war, feine Folge gab, fleigerte die Entruftung der Reaktionare: war er doch obenein der einzige Fürst, welcher der Berheißung der Bundesakte gemäß seinem Lande eine stänbische Berfassung gegeben hatte.

Des Königs Berhältnis zu ben Universitäten hatte bas "Prügelmandat" von 1798 (Bb. III, S. 355) hinreichend ge= fennzeichnet. Weber die Berjüngung ber Ronigsberger und bie Gründung ber Berliner Universität, noch die Reubelebung von Wittenberg in Salle und von Frankfurt in Breslau (1811) und bie bevorsiehende Eröffnung von Bonn hatten es geandert. Die Schwärmerei ber gelegentlich unbandigen akademischen Rugend mar ihm gründlich zuwider. Jest ließ er überall nach der Beteiligung am Bartburgfeste Umfrage halten. Ronigs= bergs "guter Geist" wurde belobt, weil von dort niemand dabei gewesen war. Altenstein mußte alle studentischen Berbindungen bei Strafe ber Relegation verbieten: bie Universitäten, wo der "Geift ber Zügellosigkeit" nicht zu vertilgen fein murbe, erflärte ber König auflösen zu wollen. Go übertriebene Strenge gab ber Cache eine übergroße Bedeutung und verleitete bie akademische Jugend zu falschen Borftellungen von ihrer Wichtig= feit. Die Entlarvung Rogebues als eines ruffifchen Spions trug die Erregung in alle national fühlenden Kreise. Sie steigerte der Streit über die Deutschtumelei ber um Jahn (geb. 1778, geft. 1852) gesammelten Turner. In allebem faben bie Regie= rungen nur Bethätigungen bes berrichenden revolutionären Geiftes. Für ihn machte ber Konig furzweg bie Professoren verantwortlich. Weil sie, mußten die Königsberger (18. August 1818) sich belehren lassen, es an aufmerksamer und weiser Leitung fehlen ließen, brobe die burch ben Krieg aufgeregte afademijde Jugend, fratt bem heranwachsenben Geschlecht Ehre und bem Baterlande Segen zu bringen, vielmehr beiben ver= berblich zu werden, und nötige die Staatsgewalt, fie burch wilden Ausbruch zu vernichten. Bergeblich fuchte Altenstein mäßigend einzuwirfen, mährend Sarbenberg, verblenbet, bem Ronig nachgab, um in ihm nur ja feinen Zweifel an feiner eigenen Gesinnung auftommen zu laffen und badurch feinen eben ernstlich in Ungriff genommenen Berfaffungeplanen Sinder= niffe zu bereiten. Schwer follte er biefe Schmache bugen.

3m Oktober 1818 konstituierte sich in Jena die allgemeine beutsche Burschenschaft, eine freie Vereinigung ber gesamten beutschen Burichenschaft zu einem Gangen, "gegründet auf bas Berhältnis ber beutschen Jugend zu ber werbenden Ginheit bes beutschen Baterlandes". Es war nach bem Geschehenen faum zu verwundern, daß in ihr manche radifaler dachten und in jugendlicher Site mit Planen zu revolutionaren Thaten spielten. Weil sie die Regierungen sich vor ihnen fürchten fahen, glaubten diese Jünglinge wer weiß was zu sein, und verstiegen sich zu ihnen sonst fremder Verwegenheit. Teilte boch auf dem Machener Kongreß, der die Räumung Frankreichs durch die verbündete Occupationsarmee einleitete, ber Bar ben Monarchen eine Denfschrift "Ueber ben gegenwärtigen Buftand Deutschlands" mit, burch die der Staatsrat Stourdza ihn überzeugen wollte, baß Teutschland seine Universitäten mit einer Revolution bebrohten, die zu beschwören diese mittelalterlichen Staaten im Staate befeitigt, die Studierenden als unmundige Staats: bürger behandelt und an feste Lehrfurse gebunden werden müßten. Mochte ber Denunziant, ein walachischer Bojar, nach bem Urteil feiner Minister von biefen Dingen auch sprechen wie der Blinde von den Karben: der Rönig fand hier Gebanken wieder, die ihn felbst beschäftigt hatten. Bei seiner Unfähigkeit, sich zu allgemeinen Anschauungen zu erheben und ben inneren Zusammenhang ber Dinge zu erfassen, brachte er mit den hier gerügten Ericheinungen in Verbindung, mas ihm sonst an feines Staates bermaligem Zustande nicht behagte. Ihn bestärfte barin Wittgenstein, bem Metternich ebenfalls in Nachen eine Denkichrift zustellte über bas Erizehungswesen, worin er unter Hinweis auf die Universitäten und die Turnerei zu schleunigster Ausrottung bes Unfugs mahnte. So entstand die umfangreiche Kabinettsordre vom 11. Januar 1819. Auf die bewährte Treue und Singebung feines Bolfes, erflärte ber Rönig barin, konne er fich nicht mehr unbedingt verlaffen; er fühle sich verpflichtet, bem durch die langen Kriegsjahre erzeugten Geift ber Unruhe fraftig entgegenzutreten, um bie Unzufriedenen von der leidenschaftlichen Verfolgung unbestimmter Biele abzuhalten. Much bas Ministerium fehle: es verichlevve

die Geschafte und sei uneinig. Die Hauptschuld aber trage die Erziehung, welche die Jugend zu verfrühter Teilnahme am öffentlichen Leben verleite. Deshalb fordert er strenge lleber-wachung des Unterrichtes und Vorsicht bei der Auswahl der Universitatslehrer. Der Turnunterricht soll an die Schulen gebunden und auf körverliche Abhärtung beschränkt werden. Den Misbrauch der Presse soll ein Presseset abstellen, ohne jedoch die Anregung von Verbesserungen unmöglich zu machen. Ueber die Aussiührung im einzelnen erwartet er die Vorschläge der Minister.

Das flang ja ruhig und magvoll, mohl bant bem Gin= fluß Bardenbergs. Aber dahinter bargen fich ftrenge Absichten. Zwar wolle, ließ fich Altenstein, die Rabinettsordre erläuternd, am 16. Banuar in Bezug auf die Universitäten vernehmen, ber Ronig bie freie Diskuffion nicht beschränken, konne aber nicht Lehrer bulben, die jolche Grundfate aufstellen und fo unnüte und unschickliche Dinge vortragen, wie bas unlängst einer gethan - ber Zenenser Den ist gemeint -; geschehe es, sei jofort Anzeige zu machen. Dann werden die Professoren be= lehrt, die Würde bes ihnen anvertrauten Lehramtes murben sie am sichersten mahren, wenn sie sich nicht ben nichtigen Schriftstellern des Tages gleichstellen, sondern durch gelehrte Forichungen und miffenschaftlichen Vortrag tiefe Ginsicht und ernfte Gefinnung barthun und verbreiten, bie Wiffenichaft wahrhaft fördern und ihre Zuhörer burch Lehre und Schrift 311 Mannern bilben, die fern von der seichtem Wiffen ent= ipringenben Anmagung als gereifte Ratgeber an ber Staats= verwaltung teilzunehmen verdienen. Absonderlich illustrierten freilich des Ministers Worte die Sandlungen des Königs. Gleich am 11. Januar ließ er E. Dt. Urndt in Bonn einen Berweis erteilen wegen einiger Meußerungen in bem 4. Teil bes "Geift ber Zeit". Die Turnplate befahl er zu ichließen.

Um dieselbe Zeit aber wurde auf Wißlebens Empfehlung Humboldt in das Ministerium berusen, trot seines Sträubens: Hardenberg meinte ihn so wohl am sichersten unschädlich zu machen. Er sollte namentlich den Verfassungsentwurf bearbeiten. Noch durfte Urndt demnach hoffen, es werde "den

Licht: und Rechtscheuen nicht gelingen, dem auten und mutigen Sinn bes Rönigs bange zu machen und zu hindern, mas gang Europa und besonders Deutschland von Preußen erwarte". Da gab die That Sands (23. März 1819) ber Reaftion eine furchtbare Waffe in die Sand. Bestätigte fie nicht alles, mas bie Echmalz, Stourdza, Rampt u. f. w. über die Berwilderung ber akademischen Jugend gefabelt? Metternich mußte die Gunft bes Augenblicks zu benuten. Preugen aber ging ihm babei nicht bloß willig zur Sand: es eilte ihm voraus. Den Preußen wurde ber Besuch Jenas verboten; die Senate ber Landes= universitäten mußten hinfort monatlich über alle disziplinarischen Borfommniffe Bericht erstatten, besondere fofort melben. Aber bie Rampt und Wittgenstein wollten auch die Saupter ber Patrioten treffen. Gine rechtlose Baussuchung brachte Urnot um feine Paviere. Gleiches geschah dem Philologen Friedrich und dem Juristen Karl Welder in Bonn: ihr litterarisches Gintreten für landständische Berfassungen hatte fie in den Geruch der Demagogie gebracht. Aehnlich ging es dem Arndt befreundeten Buchhändler G. A. Reimer in Berlin. Jahn murde (13. 14. Zuli) nächtlicherweile verhaftet und in Retten nach Spandau geführt. Der Theologe be Wette in Salle bunte einen Trostbrief an Sands Mutter, feine Gastfreundin, mit Berluft des Amtes. Beschwerde, Protest, richterliche Ginfprache: alles blieb wirkungslos. Görres, ber für Sands blutige That biejenigen verantwortlich machte, welche die beutsche Jugend um ihre nationalen Hoffnungen betrogen hatten, entzog fich ber drohenden Verhaftung durch die Flucht nach dem von ihm fo bitter gehaften Frankreich. Wie bedauerten die Urheber folder Gewaltthaten, nicht auch gleich an Stein und Sarbenberg fommen zu können! Metternich mar bereits auf bem Wege bazu.

In Karlsbad besprach er mit den Ministern Hannovers, Bayerns und Sachsens, was zu geschehen habe. Dann eilte er zu Friedrich Wilhelm nach Teplitz. In Gegenwart Wittgenssteins hatte er mit ihm eine zweistündige Unterredung und erhielt die Zusage, der König werde "den gewagtesten aller Schritte", die Einführung einer Verfassung, nicht thun, ohne sich zuvor mit ihm verständigt zu haben. Er scheint ihn übers

zeugt zu haben, baß Sardenberg von ber Demofratie abhänge: niemand finde fich in feiner Umgebung, ber nicht entweder im Sinn ber reinsten Demofratie mirfe ober aftiver Teilnehmer an ber Berichwörung gegen ben preußischen Thron mare. Und berfelbe Bardenberg feste unter Affifteng Wittgenfteins mit Metternich am 1. August die Bunktation auf "über die Grundfate, nach welchen bie Sofe von Desterreich und Breugen in ben inneren Angelegenheiten bes Deutschen Bundes zu verfahren entichloffen find", und nahm an ben Ronferenzen teil, auf benen in ben Tagen vom 6. August bis jum 1. September mit Ber= tretern allein von Baden, Württemberg, Raffau und Medlenburg die ben beutschen Staaten aufzuzwingenden Magregeln ärgster Reaftion vereinbart wurden. Um 20. September nahm ber Bundestag die "Rarlsbader Beichlüffe" an, angeblich ein= stimmig - benn ablehnende Boten murden einfach verheimlicht. Ihrer Entstehung entsprach ihr Inhalt.

Den Rern machte die Erklärung aus, die in Artikel 13 ber Bundesafte verheißenen Berfaffungen burften nur bie in Deutschland ichon früher üblichen landständischen fein, nicht fremden Muftern nachgebilbet. Des weiteren murden bie Universitäten genau nach bem Plane, ben Abam Müller, ber öfter= reichische Generalkonsul in Leipzig und Agent an mehreren fleinen beutichen Sofen, feinem Freunde Gent an die Sand gegeben hatte, unter Polizeiaufficht gestellt, indem an jeder ein besonderer Regierungsbevollmächtigter ben Geift beobachten follte, in dem die akademischen Lehrer wirkten, um ihm eine auf die fünftige Bestimmung ber studierenden Jugend be= rechnete beilsame Richtung zu geben. Wer die Staatsordnung untergrabende Lehren vorträgt, ift abzusegen und barf innerhalb bes Deutschen Bundes ein öffentliches Lehramt nicht mehr befleiben. Die studentischen Berbindungen, namentlich die Burichenschaften, werden verboten. Die wegen Teilnahme baran von einer Universität Entfernten bürfen auf keiner anderen qu= gelaffen werden, auch nie ein Staatsamt befleiben. wird für alle Drudichriften unter zwanzig Bogen bie Zenfur junächst auf fünf Jahre eingeführt und jeder Bundesstaat für bie in seinem Gebiet gegen einen anderen begangenen Breßbelifte gegenüber ber Gesamtheit des Bundes für verantwortlich erklärt. Zur Untersuchung der demagogischen Umtriebe wurde in Mainz eine Zentraluntersuchungskommision errichtet.

Besonders eifrig, hart und gewaltthätig murden diese Beichluffe in Preußen vollstreckt. Wittgenstein und Rampt waren Berren ber Situation. Die von Rampt unter Beihilfe Granos und Tischappes geleitete Immediatuntersuchungskommission, die. jedes gesetlichen Bodens entbehrend, seit dem 1. Oftober 1819 für alle hierher zu gablenden Ralle einfach an die Stelle ber ordentlichen Gerichte trat, entfaltete, burch eine ihr angeblich übergeordnete Ministerialkommission völlig ungehindert, auf Grund des ihr von den Mainzer Rollegen reichlich gelieferten Materials bald eine fieberhafte Thätigkeit, und ber König. in dem Wahn, daß die bestehende Ordnung bedroht fei, mandte den sie zu retten bestimmten Repressionnagregeln lebhafte per= fönliche Teilnahme zu. Er war gang einverstanden mit ber neuen Lehre vom Hochverrat, die Rampt zur Anleitung der preußi= ichen Richter zu einer feinen Absichten entsprechenden Recht= iprechung entwickelte, wonach folder auch ohne alle gewaltsame ober sonstige gesetwidrige Handlung begangen werde burch bie Bertretung oder Ausbreitung von Theorien, welche die bestebende Berfassungs- oder Staatsform gang ober teilmeife ändern, untergraben oder auflösen konnten, wenn sie all= mählich Wurzel faßten. Hardenberg aber fah ruhig zu: in unbegreiflicher Schwäche ließ er die Reaftion gemähren und meinte boch noch die Berfaffung zu stande bringen zu können. Beging er bamit nicht eine Urt von moralischem und zu= aleich politischem Selbstmord? Auch in Nordbeutschland versichtete damit Preußen auf die führende Stellung. Recht durfte Metternich behaupten, Preußen habe Defterreich einen Plat überlaffen, ben ein Teil des deutschen Bolfes ihm jugebacht habe. Sarbenberg murbe fein übertriebener Opti= mismus zum Berhängnis. Daß er die bisher vertretene leber= zeugung innerlich bereits aufgegeben, nur zum Schein noch fest= gehalten habe, fann nicht behauptet werden. Schlieflich hoffte er fie doch noch irgendwie durchseten zu fonnen. Perfonliche Momente wirkten mit. Zwischen ihm und Sumboldt hatte fich

ber Gegenfat auf das außerfte veridarft. Denn letterer befampfte bie Allmacht bes Staatskanzlers als ichulb an vielen ber obwaltenden Migftande, wollte die Minifter felbständig machen und das Ministerium zu einem Rollegium gleichberechtigter Rate ber Rrone unter einem Prafidenten umgestalten. Das abzuwenden, feine Stellung zu behaupten, befämpfte Barbenberg jest ben nationalen Gebanken, den Sumboldt mit Bonen vertrat, und verteidigte ihm gegenüber felbft die Rarlsbader Beschlüsse. Bergeblich warnten jene vor der Umtlam= merung Preugens burch Desterreich und ben Bundestag, welche Die geistigen Rrafte ber Nation unterbrückten, weil sie die auf= strebende politische Dacht Preußens am wirksamften förderten. Schon griff die Reaftion auch in das militarische Gebiet binüber. Vergeblich befämpfte Boyen die vom Rönig gewollte Verschmelzung der Landwehr mit der Linie als unvereinbar mit bem Pringip, von bem für fie Sein und Richtfein abhing. Mm 20. Dezember 1819 nahm er beshalb feine Entlaffung. Um 25. ichied fein Sauptmitarbeiter, Grolmann, ber Leiter bes Generalftabes, aus. Gine Boche fpater folgten Sumboldt und Beume (31, Dezember). Sarbenberg mar in bem Rampfe mit ersterem ber Sieger, aber um welchen Preis! Der Borfämpfer bes Berfassungsgebankens hatte sich zum Lobredner ber Karlsbader Beichlüsse und zum Sandlanger Metternichs erniedrigt. Die Frucht feines Sieges erntete bie Reaktion. Das murbe Preußen jum Berhangnis: nicht bloß ber Freiheits. auch der Machtgedanke murde dadurch auf Jahrzehnte gelähmt.

## II. Im Dienste der Metternichsichen Reaktion. 1819—1834.

27icht bloß ihrem Inhalte, auch ihrer Entstehung nach waren die Karlsbader Beschlüsse ein Attentat auf den Deutschen Bund: der seierlich verbrieften Souveränität der Einzelstaaten zum Troß zwang ihm ein um Desterreich gesammelter engerer Bund seinen Willen auf. Preußen freilich hatte das betressende System aus eigenem Entschluß schon vorher angenommen. Darin offensbarte sich die geistige Verwandtschaft Friedrich Wilhelms und Metternichs. Fast konnte man zweiseln, wem von beiden der Ruhm der Priorität in den Demagogenversolgungen gebühre. Troßdem bedeuteten die Karlsbader Beschlüsse eine Niederlage auch Preußens. Sie war um so schwerer, als es sie selbst verschuldet hatte durch Verleugnung der Ideen, die es 1813 beschant und vertreten hatte.

Es war nicht Preußens erste Niederlage in dem neuzgeschaffenen Deutschen Bunde. Vergeblich hatte es bereits die dauernde Verknüpfung der deutschen Angelegenheiten mit den europäischen befämpft, welche die Zulassung ständiger Gesandtschaften der außerdeutschen Großmächte als der Mitunterzeichner der Viener Verträge und daher Mitgaranten auch des Bundes beim Bundestage in Aussicht stellte, weil dieser so leicht zum Sit dauernder ausländischer Intriguen gegen Deutschland und die deutschen Großmächte gemacht werden konnte wie einst der Regensburger Neichstag. Empfindlicher noch hatte es gleich anfangs der lebereiser des zum Gesandten in Frankfurt bestimmten Herrn v. Hänlein geschädigt, der in der Ausfassung der neuen Ordnung nicht von den noch in Regensburg gesmachten Ersahrungen loskommen konnte. Im Unmut über die Bevorzugung Desterreichs und die unwürdige Stellung

Preußens wähnte ber wohlmeinende Patriot die munichenswerte Menderung alsbald berbeiführen zu können, indem er die beunruhigende Möglichkeit in Rechnung zog, bas entruftete nordbeutsche Bolf fonnte versuchen, burch eine Revolution Breugen bie Oberherrichaft in Deutschland zu verschaffen. Das abzuwenden, empfahl er in Anlehnung an die Formen des alten Reiches die Berrichaft in Deutschland fo zu teilen, bag Defterreich wieder bas Raifertum, Preugen aber bie beutsche Ronigs= murbe annehmen und beiber Regenten, als Raifer und Könia wirkliches Oberhaupt, ben Bund gemeinsam leiten follten. Das begreiflicherweise äußerst lebhafte Interesse, bas biefer Plan bei Defterreich erreate, beutete er furgiichtig auf bas Vorhandenfein ber Reigung, barauf einzugehen, mährend es boch nur bem Buniche entsprang, vollends hinter die Absichten Preufens ju kommen. Auch Sarbenberg verleitete Sänlein zu biefer irrigen Auffaffung. Doch aab biefer bem Projekt eine Gestalt, in ber es auf eine Verwirklichung feiner dualistischen Lieb= lingsideen hinausgelaufen ware. Bon der mittelalterlichen Ber= brämung mit Raiser= und Königtum absehend, forderte er bie Gleichstellung beiber Dachte in ber Weise, bak Desterreich an bem Bundestage ben Borfit, Preugen aber, wie im alten Reiche Kurmainz, bas Protofoll führen und die Beschluffe ausfertigen follte, gab bann aber biefer formalen Koordinierung einen eminent realpolitischen Ausbruck burch den Borschlag, die fleineren nordbeutichen Kontingente follten bem preußischen, bie fübbeutschen bem öfterreichischen Oberbefehl unterstellt werden. Die bas mit vorsichtiger Schonung ber begreiflichen Empfind= lichfeit ber Mittelstaaten burchgeführt werden konne, legte Bonen in einer Denkschrift bar, welche die Truppen von Medlen= burg, Rurheffen, Unhalt und etlichen thuringischen Staaten Preugen, die von Baben, Darmftadt und Liechtenftein Defterreich zuwies. Natürlich erregte biefer Plan bei feinem Befannt= werden helle Entruftung. Bewies er nicht, wie Preußen sich mit revolutionaren Absichten trug und auf ben Umfturg bes Bundes und widerrechtliche Erweiterung feiner Machtiphare ausging? Es half nichts, baß Sänlein abberufen murbe. Das in ben mittel= und fleinstaatlichen Rreisen ohnehin schon rege Mißtrauen gegen Preußen hatte willtommene neue Nah-

Als nach folden Borfpielen ber Bunbestag endlich am 5. November 1816 eröffnet murde, mar Preußen babei burch Wilhelm v. Sumboldt vertreten. Er freilich machte fich feine Illufionen über die Zukunft des Deutschen Bundes, hielt vielmehr eine ersprießliche Entwickelung besselben von vornherein für ausgeschloffen. Wenn ber öfterreichische Prafibialgefandte Graf Buol-Schauenstein in ber Eröffnungsrebe erflärte, bie Bundesafte sei gleich ber Bibel, man könne sie interpretieren und Beweise aus ihr entnehmen, aber nicht sie reformieren, und bamit unveränderlichen Stillftand als Lebenspringip bes Bundes proflamierte, jo tonnte humboldt dem nur den bringen= ben Bunich entgegenseten, um nicht zu ertötender Stagnation verurteilt zu werden, möge Preußen in Frankfurt nur "eine allgemeine Sprache" führen, gemeinnütige Zwede aber burch Berhandlungen mit ben einzelnen Staaten ju forbern fuchen. So trat gleich hier ber Gebanke zu Tage an einen innerhalb bes Bundes zu bildenden engeren Bund unter Leitung Preußens. Ja, ichariblicend und praftisch, ging Sumboldt bereits barüber hinaus, indem er es weiterhin als die Aufgabe Preußens bezeichnete, feine Nachbarn in fein politisches und felbst in fein administratives Suftem hineinzuziehen. Die Berechtigung feiner Mahnung hat die Folgezeit immer wieder bestätigt. Nur wo es banach handelte, hatte Preußens beutsche Politik Erfolge zu verzeichnen, wenn auch nur bescheibene. Der Nation aber erschien es auch ba noch als mitschuldig an bem Glend, das die Bundesafte über fie gebracht hatte. Denn von feinen früh einsetenden redlichen Versuchen zur Berbeiführung von Reformen auf verschiedenen Gebieten ber Bundesorganisation erfuhr die Welt gunächst nichts. Sie blieben in den Uften ber von Desterreich geleiteten Bundeskanzlei begraben. Denn Protofolle murben nur über die formlichen, das heißt zum formalen Abichluß fachlich bereits erledigter Gefchäfte gehaltenen Sigungen geführt und veröffentlicht, barin jedoch nur bie verhandelten Gegenstände und bie Abstimmungen verzeichnet. Bon ben vertraulichen Sitzungen, in benen ber Schwerpunkt bes unendlich

umftändlichen und ichleppenden Berfahrens lag, erhielten bie Unbeteiligten feine Renntnis. Und felbft jene nichtsfagenden Protofolle murben feit 1824 nicht mehr veröffentlicht.

Im meisten lag Preußen natürlich Die Entwickelung ber beutiden Wehrfraft am Bergen burd zwedmäßige Ausgestaltung ber Bundesfriegsverfaffung. Gine folde erforderte fein eigenes Intereffe. Aber auch ba hatte es junachft nur Enttäuschungen und Niederlagen zu verzeichnen. Gewann burch bie Zugehörig= feit Preußens mit feiner bewährten Ariegsmacht ber Bund außerordentlich an Sicherheit, fo geschah bas Gleiche für Preußen boch nur bann, wenn es mit feinem gangen Gebiete in ben Bund eintrat und biefer baburch verpflichtet murde, ihm gegen jeden Angriff auf einen Teil feines Gebietes Bilfe gu leiften. Die Bundesafte aber nahm ben Gintritt der beiben Großmächte nur mit benjenigen ihrer Länder in Aussicht, Die ebemals zum deutschen Reiche gehört hatten, folog also die Provingen Preugen und Pojen aus. Für ben Fall eines Konflifts mit Rufland mar Preufen baber ber Bundeshilfe nicht versichert. Ein solcher schien ja nun freilich vollends nicht zu be= fürchten, feit im Commer 1817 bie Bermählung ber Pringeffin Charlotte mit bem Groffürften Nifolaus, bes Baren zweitem Bruder, die Alliang ber beiben Oftmächte von neuem besiegelt hatte - nicht ohne lebhafte Erregung ber öffentlichen Dleinung barüber, bag bie Sobenzollern im Cafularjahr ber Reformation bem ruffischen Hochmut und ber Undulbsamkeit ber griechischen Rirche ben Uebertritt ber Braut zu bem ortho: boren Glauben zugestanden. Aber tropbem meinte ber König, in dem die Erfahrungen von 1807 unverwischbar fortlebten. wenigfiens bie Doglichfeit nicht außer Berechnung laffen gu burfen, bag er einmal von feinem öftlichen Nachbarn bedroht werbe. Regte boch bes letteren phantastische Polenpolitik die nationalen Aipirationen auch ber Preußen unterthänigen Polen in bedenklicher Weise an. Deshalb forberte ber König, mit bem gesamten preußischen Staatsgebiet in ben Bund auf= genommen zu werden. Davon aber fürchteten Defterreich und bie übrigen Bundesstaaten eine gefährliche Steigerung bes preußischen Einfluffes im Bunde. Auch wurden von Preußen wirklich außer feinen alten Reichslanden nur Gelbern, Schleffen und die Laufis aufgenommen. Mit Pofen, wo es ber energi= ichen Vertretung ber beutschen Rulturintereffen bedurfte, blieb bem Bunde bas Land fern, bas einst ein koftbarer kolonialer Gemeinbesit bes beutichen Lolkes gewesen mar, von bem aus ber Große Rurfürst bie Butunft feines Saufes gerettet, bas weiter: hin die junge Rönigswürde getragen und zulett den Unftoß zur Abschüttelung der Fremdherrichaft gegeben hatte. Aber der König ftand mit feiner Forberung allein. Auch Sarbenberg und Sumboldt billigten fie nicht, beibe aus Sorge, Preugen fonne, wenn es blog noch ein beutscher Staat fei, an seiner Bedeutung als europäische Macht Ginbufe erleiben. Dennoch mußte die Sache auf bes Mönigs Befehl in Wien zur Sprache gebracht werden: natürlich ohne Erfolg. Denn Metternich befürchtete angeblich von der alsdann eintretenden Uenderung ber bisher zwischen ben beiben beutschen Großmächten im Bunde bestehenden Gleichheit eine Erschütterung ihres guten Berhält: niffes. Auch fei es ja boch felbstverständlich, bag, wenn ein Bundesstaat in seinem außerbeutschen Gebiete angegriffen murbe, ber Bund für ihn eintrete, abgesehen bavon, daß ein russischer Ungriff auf eine ber beiben beutschen Mächte allein boch kaum benkbar fei. Aber auch nach diefer Abweifung ließ ber König feine Forderung erft fallen, als ein Gutachten ber auswärtigen Abteilung bes Staatsrates fie für zur Zeit undurchsetbar erflarte im Sinblid auf die ablehnende Saltung ber Bundes= staaten (April 1818).

Damit war eigentlich auch bereits das Schickfal der Bundesfriegsverfassung entschieden. Die Eifersucht Lesterreichs und
die geheime Furcht der Mittel- und Kleinstaaten vor Preußens
militärischem Nebergewicht hinderte auf diesem Gebiete jede
lebensfähige Organisation. Neber die Einleitungen zur Herstellung einer Matrifel für die Bemessung der Stärke der einzelnen Kontingente kam man nicht hinaus. Sollte etwas geleistet, das Bundesgebiet gleich jest an den schwachen Stellen
wirksam geschützt werden, so mußte das allein wirklich leistungsfähige Preußen eintreten und Lasten auf sich nehmen, die eigentlich die Gesamtheit zu tragen gehabt hätte. Und selbst dabei

noch fah es fich gehindert und verbächtigt. Doch einigte es fich mit Desterreich wenigstens über die Bunbesfestung Mains: jeder Teil follte die Salfte ber Befatung ftellen, die Ernennung bes Gouverneurs ober Rommanbanten alle fünf Jahre gwijchen ihnen alternieren. Dafür aber mußte Preußen fich verpflichten. im Intereffe Defterreichs, bas bie Donauftrage gesichert zu feben munichte, für UIm als Bundesfestung einzutreten, mabrend bie füddeutschen Staaten eine folde am Oberrhein errichtet haben wollten. Für die Bundesfestung Luremburg übernahm es nach einem mit dem Königreich der Niederlande geichloffenen Bertrag gar vier Fünftel ber Befatung, sowie ben Gouverneur und ben Rommandanten zu ftellen. Das Befte aber zur Sicherung Deutschlands gegen Westen leistete es boch auf eigene Sand, indem es mit einem Aufwand von Millionen feine rheinischen Testungen burch General After ausbauen ließ. Robleng mit bem Chrenbreitstein gegenüber, Roln, Bejel, Bulich und Caarlouis bilbeten balb einen eifernen Gürtel gegen alle frangofischen Gelüfte nach dem linken Rheinufer.

Schwieriger noch als ber wirtsame Schutz ber beutschen Grenzen burch ben Bund erwies fich bie Aufstellung eines Bundesheeres. Dazu empfahl der geniale Präfident des Erfurter Regierungsbezirfs, v. Dlot (1770-1835), ein geborener Aurbeffe, einen ähnlichen Weg, wie Sumboldt zur wirtsamen Forberung gemeinnütziger Zwecke vorgeschlagen hatte (S. 99). In einer bem Staatskangler im September 1817 überfandten Denkidrift ichlug er ben Abichluß von Militärkonventionen zwischen Preugen und ben fleineren nordbeutschen Staaten vor, angeregt wohl durch den ihm bekannt gewordenen Plan Karl Augusts von Beimar zu einer gemeinsamen militärischen Organijation ber thuringischen Staaten. Weimars und Sonders= hausens glaubte er ficher zu fein, rechnete auch auf Rurheffen und die Unhaltiner und erwartete den allmählichen Unschluß famtlicher größeren und fleineren Fürften Nordbeutschlands. Da aber auch jo nur ein Teil ber Uebelstände, bie feine un= gludliche territoriale Gestaltung und die Leiftungsunfähigfeit bes Bundes für Preußen mit sich brachten, beseitigt murbe, empfahl Mot durch den Tausch verschiedener Gebiete mit ben

füblichen Nachbarn Preußen bis zum Main vorzuschieben und seine Zerreißung in zwei getrennte Stücke abzustellen burch die Retrozession Juldas und die Erwerbung von Hanau und einem Teil von Oberhessen, wodurch alle norddeutschen Bundesstaaten zu preußischen Enklaven gemacht worden wären.

Und berfelbe Staat, ber jo bas Bewußtsein seiner Pflicht gegen und feines Rechtes auf Deutschland bethätigte, erniedrigte fich jum Sandlanger Metternichs bei ben Rarlsbader Beschlüffen. Greller benn je bethätigte fich barin ber Wiberspruch, an bem fein ganges Dasein seit ben großen Tagen bes Jahres 1813 frankte. "Es ift eine Erbarmlichfeit," fcrieb G. Dl. Arnot (19. Juni 1819) noch vor den unheilvollen Karlsbader Tagen, "wie die kleine Polizeijagd, worin die deutschen Regierungen sich ebenso wie die unglückliche französische unter Ludwig XIV. und XV. verlieren, endlich die unschädlichen Würmer der Unzufriedenheit zu Schlangen ber giftigsten Bosheit erziehen werden." Much ist bas thatsächlich bas Hauptergebnis ber Demagogenverfolgungen gemesen, die jahrelang wie ein Fluch auf Deutschland und vor allem auf Preußen lafteten. Metter= nich freilich machte vor sich und seinen Mitauguren fein Sehl baraus, daß sie auf einer Fiftion beruhten. Un eine von ber Burichenschaft brobende Gefahr hat er nie geglaubt: er ver= lachte sie als unpraktisches Buppenspiel. Aber sie diente ihm als Borwand, um die Professoren zu treffen, auf die fein ganzes Augenmerk gerichtet war, obgleich er auch ihnen wegen ihrer Unfähigkeit zur That Konspirationen nicht zutraute. Daß die Revolution auf den Universitäten erzeugt werde, glaubte er nicht, wohl aber, daß ganze Generationen von Revolutionären bort gebildet wurden. Gang ahnlich bachte Friedrich Wilhelm. 3hm war die Schwärmerei der Burichenschaft nicht bloß un: verständlich, fondern verdächtig. Mit perfonlicher Erbitterung, mit einer Urt von Ingrimm trat er ihr entgegen. Das gab ber Demagogenverfolgung in Preußen einen besonders ab: ichreckenden Charafter. Selbst Raiser Franz verbat sich die Untersuchung seiner Universitäten burch die Mainzer Zentral= fommiffion, die sie erft recht in Unruhe und Berwirrung bringen wurde. Preußen that, bank bem perfonlichen Gifer bes Königs,

mehr, als Metternich verlangte. Arnbt (S. 93) wurde auf Erfordern der Mainzer Kommission vom Amte suspendiert. Gine Berichtigung ber entstellten Auszuge aus feinen beschlagnahmten Papieren, welche die Staatszeitung brachte, zu veranlanen, erflarte fich auf bes Dighandelten Beschwerbe Sarben= berg für außer ftande, ba die Kommission ihm nicht unterstellt fei. Ohne einer Schuld überführt zu fein und trot ber richterlich anerkannten Rechtswidrigkeit bes Berfahrens murbe Jahn (E. 93) jahrelang in Saft gehalten. Juftus Gruner, beffen fturmifcher Patriotismus ben Reaftionaren längst verbächtig war (3. 84), murbe, als er im Spatsommer 1819 in einem Bade Gefundheit fuchen wollte, aufgefordert, in die Rabe von Mainz zu kommen, um vor der Kommission vernommen zu merben, mahrend die Berliner Staatszeitung ihn bereits ichnobe verdächtigte: bas verschlimmerte feinen leibenben Buftanb fo, baß er im Gebruar 1820 ftarb, ohne baß bekannt geworden mare, wie weit er ichlieflich in die Untersuchung verwickelt murbe.

Und nicht genug damit! Wahrhaft blutigen Sohn schleuberte die siegreiche Reaktion bem mighandelten preußischen Bolke ins Ungeficht. Um Jahrestage ber Leipziger Schlacht murben bie Karlsbader Beichluffe für Preugen publiziert und zugleich willfürlich verschärft, indem nicht bloß die weniger als zwanzig Bogen ftarfen, fondern überhaupt alle Drudichriften ber Benfur unterworfen murben. Das als Appellationsinftang eingesette Oberzensurfollegium gab natürlich nicht die geringste Gewähr gegen Ungerechtigkeiten jeder Urt. In der Rheinproving murben bie politischen Prozesse ben Geschworenengerichten entzogen, vor die fie nach dem in Geltung gebliebenen Code Napoleon gehörten; da es nach der Kriminalordnung vom 11. Dezember 1805 gegenüber frevelhaften Angriffen und Umtrieben wiber bie innere Huhe bes Staates in ber Monarchie nur Gin inneres Staats= recht gebe, follten alle Vergehen der Art vor der dazu ein= gesetten außerorbentlichen Kommission abgeurteilt werden. Um 5. September murde biefe Bestimmung auf alle Provinzen bes Allgemeinen Candrechts ausgebehnt. Bei ber Unstellung von Lehrern und Geifilichen iprach überall bie Polizei ein ent=

scheibenbes Wort mit. Inzwischen war bas in Karlsbab bes gonnene Werf auf Konferenzen, die seit dem 15. November 1819 in Wien stattsanden, weitergeführt und wurde durch die Wiener Schlußafte vom 15. Mai 1820 vollendet, die ein Beschluß des Bundestages am 8. Juni der Bundesafte selbst gleichstellte. Sinfort sielen die möglicherweise günstiger deutbaren Bestimmungen der letzteren unter ihre streng reaktionären Interpretationen und Ergänzungen. Die Unterwerfung des Bundes und mit ihm Preußens unter das Gebot Metternichs war erzreicht, mochte auch der Schein diesmal besser als in Karlsbad gewahrt sein, da wenigstens an der sormellen Beschlußfassung alle Bundesstaaten teilnahmen, allerdings nachdem die sachlichen Abmachungen wieder zum voraus in dem um Metternich verssammelten vertrauten Kreise getrossen waren. Man gab in der Form nach, um in der Sache um so strenger vorzugehen.

Die preußische Regierung aber, die zu Wien ihre neue Rollordnung von 1818 gegen alle Einsprache entschlossen aufrecht erhielt, ichien bas auf ber anderen Seite wieder aut machen zu wollen burch ben Gifer, mit dem sie die Demagogen= verfolgung betrieb. Rechtlofer Vergewaltigung fah sich jeder preisgegeben, ber bem Spürfinn ber von bem hagerfüllten Rampt (E. 89) geleiteten Inquisitoren Dambach, Tzschoppe und Grano irgend verdächtig erschien, oft nur weil er in einem beschlagnahmten Briefe genannt ober mit einem Inkulpaten perfönlich bekannt war. Niemand war vor ihnen sicher: die nichtigste Meußerlichkeit, ber unverfänglichste Ausbruck konnte einem zum Verderben werden, namentlich akademischen Rreisen Ungehörigen. Was jest auf bes Königs Befehl geschah, ließ bas berüchtigte Prügeledift von 1798 (Bb. III, S. 355) weit hinter sich: es stellte die Professoren unter eine Art von moralischem Anutenregiment. In Berlin murben Schleiermachers Predigten polizeilich überwacht. In Rönigsberg, auf bas die Karlsbader Beschlüffe angewandt wurden, obgleich es ja gar nicht innerhalb des Bundesgebietes lag, kam der hoch= konservative Historifer Johannes Boigt in Untersuchung, weil er in einem Privatgefprach einem Studierenden gegenüber Sands That gelobt und sich auch im Rolleg ähnlich geäußert

haben follte. In biefem wie in fast allen Källen ber Art lag Uebertreibung ober Difverständnis vor. Denn, aufgeregt burch bie fich überfiürzenden Polizeimagregeln, brachten bie Studierenden oft bie einfachsten fachlichen Darlegungen mit ber Angelegen= heit in Berbindung, die augenblicklich für fie im Mittelpunkt bes Intereffes frand. Auch hatte fich bie Burichenschaft gleich nach ihrer Auflösung (26. November 1819) neu konstituiert, und zwar nun wirklich als Geheimbund, wodurch fie für manche erft recht an Unziehungsfraft gewann. Erschien boch, mas man ihr früher an revolutionaren Planen angebichtet hatte, jest fast als berechtigte Notwehr gegenüber unerhörter Bergewalti= gung. Andererfeits aber fühlte die Reaktion fich badurch nun auch erst recht herausgefordert, hielt jede korrektionelle poli= zeiliche Repressiomagregel für erlaubt und proflamierte ichließ: lich überhaupt rechtlose Willfür. Gine Rabinettsorbre vom 27. Juli 1821 gab ben außerordentlichen Regierungsbevoll= mächtigten bei ben Universitäten bie Befugnis, die nach ihrer lleberzeugung der Teilnahme an geheimen Verbindungen verdächtigen Studierenden ohne gerichtliche Untersuchung und ohne Mitwirkung ber akademischen Behörden von der Universität zu entfernen. Gine Rabinettsordre vom 8. September verfügte gar. baß in allen den Fällen, wo die Strafgefete nur Feftungs= arrest erwähnten, auf Festungsarbeit und Buchthaus zu erkennen fei, und nur Altensteins entschlossener Widerstand hinderte die Ausführung bes entsetlichen Gebankens, die Teilnehmer an geheimen Verbindungen zeitweise bei ber Strafflaffe bes Mili= tärs einzustellen.

Erwiesen aber war von den gegen die sogenannten Demazgogen erhobenen Anklagen eigentlich nichts. In ihrem 1822 redigierten Bericht gab die Mainzer Kommission zu, daß sie Schuldbeweise nicht habe ermitteln können, und statt bestimmter Thathandlungen nur Versuche, Vorbereitungen und Einleitungen gefunden habe, deren historische Gewisheit sie nur nach der eigenen subjektiven Ueberzeugung zu bemessen vermöge. Wohl aber versuchte sie durch tendenziöse Gruppierung des völlig unzureichenden Materials zu zeigen, alle späteren Umtriebe und geheimen Verbindungen seien aus denen hervorgegangen, die

gegen die frangofische Berrichaft und ben Rheinbund gerichtet gewesen waren. Es war wenigstens Suftem in ber Cache: was Metternich im Februar 1813 eingeleitet hatte, als er von Preußen die Auflösung ber geheimen Gefellichaften forberte (S. 41), murbe jest zu Ende geführt. Der Denungiant Schmalz (S. 79) war hoch übertrumpft. Denn bie bebent: lichsten Umtriebe wollten die Mainzer Inquisitoren bei ben Regierungen felbst entdeckt haben, namentlich in ber preußischen und besonders im Bureau bes Staatsfanglers. Go ichien bas gange Berfahren nur in Scene gefett gu fein, um bie von Metternich gegen Harbenberg erhobenen Beschuldigungen (S. 94) als begründet zu erweifen und fo beffen Berfaffungsplane gum Scheitern zu bringen. Aber obgleich biefer 3med bereits erreicht mar, begannen die preußischen Gerichte nun erft bas Berfahren gegen die ihnen von ber Mainzer Kommission überwiesenen Berbächtigen. Doch reichte bas Material nirgends aus. Go blieb Urndts Cache bei bem Breslauer Oberlandes: gericht liegen, aber auch er vom Umt suspendiert. Aehnlich erging es Jahn: er erlangte feine Freisprechung und wurde burch einen polizeilichen Gewaltakt wie gefährlich für bie bürger= liche Gesellschaft in Freiburg an ber Unstrut interniert. Und babei fonnten bieje beiben sich fast glücklich preisen im Bergleich mit ben gahlreichen jugendlichen Opfern biefer Gewalt= thaten, die an Leib und Geele elend zu Grunde gingen.

Denn nachdem 1823 Karl von Mecklenburg seinen königlichen Schwager durch eine Denkschrift mit revolutionären
Schreckbildern und angeblich drohenden Ausstandsversuchen von
neuem angeseuert hatte und bald danach in dem Jünglingsbunde auch wirklich eine als Verschwörung deutbare Vereinigung
entbeckt worden war, wuchs der auf die Universitäten ausgeübte
Druck nun vollends ins Ungemessene. Am 21. Mai 1824 verfügte eine Kabinettsordre, hinfort sollten alle nach Art der
Burschenschaften organisierten Studentenverbindungen nicht als
solche, sondern als verbotene geheime Verbindungen angesehen
und die Teilnehmer kriminalgesetlich bestraft werden, daneben
aber auch mit Relegation und Unfähigkeit zu einem öffentlichen
Amt, wozu auch die ärztliche Praxis zu rechnen sei. In allen

Diesen Rallen, Die ber gesetlich für fie geltenben akabemischen (Berichtsbarfeit zu Unrecht entzogen wurden, follten "ber erfte Angriff und die Untersuchung" hinfort ber allgemeinen Polizei guneben und banach bas Polizeiministerium die Sache nach Befinden entweder an die Juftig abgeben ober weitere Beftim= mung treffen. 3bm wurden bagu die außerorbentlichen Regie= rungsbevollmächtigten und die Universitätsrichter unterstellt, Universitäten aber, beren Behörden ben nötigen Gifer vermiffen laffen murben, murben mit bem Berluft des Rechts zur Wahl Des Rettors bedroht. Den Schreden zu fteigern, murben gleich: zeitig (2. Juni) die furchtbaren Strafurteile befannt gemacht, die das Berliner Kammergericht eben gegen eine Anzahl von Burichenichaftern gefällt hatte. Schudmann aber, ber feit Banuar 1819 das Ministerium der Polizei unter Rampt als Direktor mit dem bes Innern vereinigte, - Bittgenftein hatte das des föniglichen Saufes übernommen - erflärte in einem Erlaß vom 4. Buni, die fich immer ftarter entwickelnde Renitenz, Gesetwidrigkeit und Staatsgefährlichkeit ber Burschenschaft muffe endlich ausgerottet werben; die bisher ergriffenen Dagregeln hätten nichts genütt; noch ftehe die beutsche akademische Jugend in Bezug auf Gefinnung und Unhänglichkeit an Fürft, Baterland und Berfaffung und in Rücksicht auf Sak gegen alles Besiehende und auf den thörichten Jrrmahn, ju beffen Berbefferung berufen zu fein, unter bem unmittelbaren Ginfluß eines den vollen Thatbestand des Hochverrats in sich vereinigenden und die gewaltsamsten Mittel zulaffenden geheimen revolutionären Bundes. Als Burichenschafter Berurteilte follten, jo murbe am 4. August bestimmt, niemals mehr begnabigt werden, fondern immer mindestens jeche bis acht Jahre Rriminal= festungshaft zu verbüßen haben. Und das geschah alles, ehe die Rarlsbader Beichluffe, beren auf fünf Jahre berechnete Gultig= feit bemnächst ablief, am 16. August 1824 auf unbestimmte Beit verlängert waren! Wieber ging Preußen Defterreich und ben übrigen Bundesstaaten voran in unbarmherziger Berfolgung nur vermuteter Berbrechen! Metternich mar entzuckt. Er fah jeine fühnsten Erwartungen übertroffen. Wie mit Reulen ichlage ber Rönig brein, rühmte er; Fürst Satfeld, ber ultrareaftionare

preußische Gesandte in Wien, ber aber viel mehr als dort seiner Regierung Standpunkt in Berlin die Ansichten und den Willen Metternichs vertrat, erschien ihm wie ein moralischer Herfules und von seinem Bertrauensmann in Berlin, dem empfindsamen Wittgenstein, wollte er wissen, er zittere ob des zu Guten, derselbe Wittgenstein, der zunächst etwas Preßfreizheit zu gewähren empfahl, um auf Grund der daraushin gethanen offeneren Aeußerungen nachher um so strenger einzuschreiten. Friedrich v. Gent aber pries den König als den Retter von Deutschland und Europa und bewunderte die unsgeheuren Fortschritte, die Preußen unter ihm in den letzten Jahren gemacht: wenn es nun noch katholisch würde, würde es die kräftigste Stütze der Welt sein.

Wohl nahmen sich die Profesioren mit Freimut und Ent= ichloffenheit ihrer außerhalb alles Rechts gestellten Studierenden an, und gang vereinzelt blieb Berbart, bamals auf Rants Lehr= ftuhl, mit seinem entjetten Glauben an die buchstäbliche Bahrbeit ber gegen bie Burichenichaft vorgebrachten Unichuldigungen und mit dem knechtischen Buniche, der Regierung für die Ent= hüllung und hinderung jo furchtbarer Unichläge bejonders ju banken. Deshalb murbe bas Syftem fleinlicher Beauffichtigung und chikanojer Bevormundung allmählich auch auf fie und den akademischen Unterricht ausgebehnt. Die Borlesungsverzeichnisse unterlagen einer ichulmeisterlichen Kritif, um daraufhin an die Dozenten Lob und Tadel zu verteilen. Böllig veraltete und längst nicht mehr befolgte Statutenparagraphen follten mit einemmal wieder buchstäblich erfüllt werden; die sich Weigernden wurden mit Gehaltssperre bedroht. Von Lehr= und Lernfreiheit blieb nichts übrig. Durch Strafmandate hielt man die Brofefforen zu bestimmten Vorlefungen an und plante bie Ginjegung von Studienkommiffionen, welche die Studierenden bei der Muswahl der zu belegenden Kollegien überwachen jollten. Auch die Zensurfreiheit der Universitäten wurde 1825 aufgehoben: alle von ihnen zu veröffentlichenden Schriften, auch die Doftorbiplome, follten vorher bem Regierungsbevollmächtigten vorgelegt werden. In Königsberg bachte die philosophische Kafultat bes halb baran, lettere nur noch ichriftlich auszufertigen.

mit allebem meinte man auf den Geist der Universitäten zu wirken! Die zu ahndenden Berbrechen aber waren das Tragen von bunten Müßen, langem Haar und altdeutscher Kleidung. Die so Betroffenen wurden von der Universität ausgeschlossen, während denen, die sich solch "unsittlichen Richtungen" fernzhielten, besondere Fürsorge, Teilnahme und Förderung verheißen wurde!

Ein Ginhalten auf biefer abichuffigen Bahn war taum noch möglich : felbst bie Vergangenheit vergewaltigte man. Den Neubruck von Kichtes Reden an die deutsche Nation verbot die Benfur 1824, ebenfo von Buttens Dialogen: fo freche Reben gegen die katholische Kirche seien nicht zu bulben. Die Berufung an das Oberzensurkollegium (3. 104) blieb natürlich erfolglos. Die Zenfurbehörden anderer Bundesstaaten murben von ben preußischen als nicht streng genug rektifiziert: ber ganze um= fangreiche Brodhaussche Berlag, der doch bereits die fächsische Benjur paffiert hatte, mußte vor ber Zulaffung auch noch bie preußische passieren. Den bemagogischen Umtrieben im Kreise der besonders beargwöhnten höheren Beamten auf die Spur gu fommen und Beweise für die Schuld ber Verdächtigten ju er= langen, nahm man unbedenklich feine Buflucht gur Berletung bes Briefgeheimniffes: Stein, Niebuhr, Sumboldt hatten bas gu erfahren. In mancher Leute Augen lag auf biefem Gebiet bas Hauptverdienft bes feit 1821 bem Poftwefen vorgefetten Staatsrates Naaler.

Daß Preußen unter biesen Umständen keine Sympathien in Deutschland gewann, war nur natürlich. Der alten rheins bündlerischen Abneigung der Süddeutschen verhalf seine Haltung vielmehr zu dem bequemen Schein voller Berechtigung und moralischer Berdienstlichkeit. Es galt bald für außerdeutsch und schließlich für undeutsch, und die Meinung gewann immer mehr Anhänger, eine befriedigende Gestaltung seiner nationalen Zustunft habe Deutschland nur zu hoffen, wenn es sich ebenso wie von Desterreich auch von Preußen löse. In diesem Sate gipfelten die Deduktionen des 1821 erschienenen "Manuskripts aus Süddeutschland", in dem unter dem Pseudonym Gustav Erichson ein Kurländer, F. L. Lindner, weniger seine eigenen Gedanken

als die politische Weisheit König Wilhelms von Württemberg entwickelte. Er sorderte die Konstituierung eines reinen Deutschlands mit Bayern und Württemberg als Kern, nahm also eine endgültige Zerreißung in Aussicht und suchte das zu rechtfertigen, indem er nachträglich die Rheinbundpolitif als die eigentlich nationale verherrlichte. Wenn Gruners einstige Parole "Deutschlands Einheit unter Preußen" (S. 84) aus dem Süden jest diese Antwort erhielt, so lag darin eine zwar scharse, aber doch nur allzu berechtigte Kritif der Politif Preußens, seiner deutschen sowohl wie seiner europäischen, die, zunächst noch unselbständiger als sene, blind die von Metternich gewiesenen Wege versolgte.

Das Revreisivsvijem, beffen eiserner Druck in Deutschland jebe nationale und liberale Regung niederhalten follte, fand fein Seitenstud in ber Polizeiaufficht großen Stils, ju ber fich die gegen Frankreich verbundeten Machte burch ben Parifer Bertrag vom 20. November 1815 geeinigt hatten, indem sie fich aus eigener Machtvollkommenheit als Tribunal konstituierten. bas auf regelmäßig wiederfehrenden Kongreffen eine europäische Diftatur übte. Dem Nachener Kongreß (S. 91) folgte im Berbst 1820 der Troppauer, dem der König mit den beiden Raifern beiwohnte. Es galt, ben fübeuropäischen Revolutionen, namentlich ber in Neapel, entgegenzutreten. Die näheren Bereinbarungen murden bann im Januar und Februar 1821 in Laibach getroffen. Während Desterreich in Reapel Ordnung machte, follte ein ruffifches Deer die Erhebung Sardiniens nieberwerfen. Auch auf Preußens Mitwirkung wurde gerechnet, und nur bes Ministers Bernstorff Besonnenheit - Sarbenbera war bereits abgereist — bewahrte es vor einem Abenteuer von unübersehbaren Folgen, indem er den Kongreß ebenfalls vorzeitig verließ. Aber ben Theorien stimmte Preußen gu, welche das Laibacher Manifest vom 12. Mai entwickelte, inbem die Ditmächte bas Scheitern ber fardinischen Erhebung als burch ihre unwiderstehliche Autorität bewirkt barstellten und ihr Recht und ihren Willen gur Intervention in allen ähnlichen Fällen verfündeten. Die hochtonenden Phrasen besselben redugierte bamals Rampt in feiner "Bolferrechtlichen Erörterung"

auf die einfachere Formel, in der Staatengesellschaft sei bas Mecht der Intervention ebenso unentbehrlich wie die Polizei für den einzelnen Staat.

Nach dieser Schablone ließen sich die spanische Revolution und die Erhebung der Griechen jedoch nicht abthun. Ueber fie begann auf bem Rongreß von Berona (Berbit 1822) ber Berfall des Polizeibundes ber Grogmächte. England trat für Die Unabhängigkeit ber fpanischen Rolonien in Gubamerita ein, und felbst Raifer Alexander mußte beforgen, sich bem moralischen Drud nicht auf die Dauer entziehen zu können, ben bie nationalen und religiöfen Sympathien feines Bolts ju Bunften ber Griechen auf ihn ausübten. Gein Tob (1. Degember 1825) und die inneren Gefahren, von benen fein Rach= folger Rifolaus fich mit bem Defabriftenaufftand bebroht fah, beichleunigten ben Umichwung, ber nach vergeblichem Bemühen Metternichs um Erhaltung bes Friedens 1828 gu bem ruf= fisch-türkischen Rriege führte und bie bem Erliegen naben Griechen rettete. Da England an ber Erhaltung ber schwer bedrohten Türkei bas größte Intereffe hatte. Defterreich aber burch jeden Machtzuwachs für Rugland sich felbst gefährdet fah, fand ihr Einschreiten bevor und bamit ber Ausbruch eines europäischen Rrieges. Er brohte vor allem Preußen zwischen Desterreich und Rufland hart ins Gebränge zu bringen. Um jo mehr bemühte fich diefes um Berbeiführung eines Bergleiches. Dazu eilte General v. Müffling nach Konstantinopel. Aber erft als die Ruffen burch Diebitsche verwegenen Marich über ben Balkan, ber ihnen felbft freilich leicht hatte verhängnisvoll werden können, Ronftantinopel zu bedrohen ichienen, lenkte die Pforte ein und ichloß unter Bermittelung bes preußischen Bevollmächtigten im September 1829 ben Frieden von Adrianopel.

Die europäische Stellung Preußens ersuhr burch diese Borgänge eine wesentliche Besserung. Aber indem es sich dabei der Gesolgschaft Cesterreichs allmählich entzog, lief es Gesahr, unter dem Sinsluß des intimen persönlichen Verhältnisses zwischen dem König und dem Zaren und durch den pietätvollen Kultus der traditionellen Freundschaft der beiden Ostmächte in ähnliche Abhängigkeit von Rußland zu geraten. Da bewirkte

bie Julirevolution eine weitere Wandlung. Dem revolutionären Königtum ber Orleans gegenüber jo wenig wie ber nationalen Erhebung in Belgien ließ fich König Friedrich Wilhelms nüchterne Besonnenheit burch ben Gifer seines heißblütigen ruffischen Schwiegersohnes zur Unwendung bes in Laibach proflamierten Rechts der Intervention verleiten. Deffen prinzipielle Bestreitung burch die neue frangofische Regierung, die bas geplante Ginschreiten ber Ditmächte in Belgien alsbalb burch eine Kriegs= erklärung zu beantworten brobte, steigerte bie Gefahr eines europäischen Konflikts, als der polnische Aufstand Ruflands Rräfte im Often band, und ber gleichzeitig erfte Ginbruch ber Cholera in Europa Beimsuchungen herbeiführte, die ben Wunsch nach Erhaltung bes Friedens überall nur fteigern konnten. So fand die belgische Frage burch bas gemeinsame vermittelnde Eingreifen Europas eine friedliche Löfung. Den polnischen Aufstand befämpfte Preußen zwar nicht unmittelbar, hinderte ihn aber boch in der Abwehr des ruffischen Angriffs, indem es feine Grenze militärisch befette - Gneisenau, ber ben Oberbefehl führte, ftarb dabei in Pofen an der Cholera am 23. August 1831 — und beschleunigte burch Begunftigung ber Ruffen bei Vorbereitung des letten vernichtenden Schlages gegen Warschau sein endaültiges Erliegen. Diefer Erfolg steigerte bas Selbstgefühl des Zaren, der sich als Bändiger der Revolution fühlte, in einem Maße, das Preußens Selbständigkeit in ähnlicher Weise in Frage stellte, wie es Desterreichs Gin= fluß jo lange gethan hatte. Doch wußte man sich hier beffer zu mahren und hütete sich trot ber persönlichen Intimität ber beiden Herrscher, sich auf die Plane des Zaren tiefer einzulaffen, die Preußen in feinen Intereffen gang fremde Verwickelungen hineinzuziehen brohten. Auch des Zaren Bersuch, bei einer persönlichen Zusammenkunft in Schwedt (Berbst 1833) feinen Schwiegervater für fein politisches Suftem zu gewinnen, blieb erfolglos. Friedrich Wilhelm war durch die Erfahrungen ber letten Jahre doch zu der Erkenntnis gekommen, daß Preußen nur in ber Beschränkung auf seine eigene Intereffensphäre und beren bann um jo fraftigere Vertretung politisch in Europa etwas zu bedeuten habe. Allein durch die Geltendmachung

eines gefunden Egoismus fonnte es fich bavor behüten, wie biober jo oft, von ben anderen Großmächten benutt und bann unbelohnt beiseite geschoben zu werben. Dem äußeren Un= ichein nach in ber alten innigen Berbindung mit Defterreich jowohl wie Rugland, fing Preugen boch bereits an, fich innerlich von beiden zu lösen und burch die gefliffentlich minder frarte Betonung bes alten Gegensates zu Frankreich, bas jenen beiden als Träger einer neuen siegreichen Revolution boppelt verhaßt mar und gefährlich erschien, zwischen ben beiben gleich reaftionären Raiserreichen und ben überall die nationalen und liberalen Bewegungen begünftigenden Bestmächten eine Stellung ju geminnen, die ihm eine größere Geltung im Rat ber euro= paischen Dlachte verhieß. Noch knupfte es an jene die gemein= jame Sorge für die Behauptung ihrer polnischen Lande; auf biefe wies es die fortschreitende Erkaltung feines Verhältniffes ju Desterreich bin, bas in bem Bollverein ben ersten Schritt gu ber Brechung feiner Borherrichaft in Deutschland befämpfte.

Much in Deutschland erfuhr Preugens Stellung von hier aus eine Befferung. Die Gefahr eines europäischen Krieges, welche bie Julirevolution heraufbeschwor, brachte mit feiner militärischen Leistungsfähigkeit auch seine Unentbehrlichkeit wei= teren Rreifen lebendiger jum Bewußtsein. In bewußtem Wiberipruch gegen beibe maren bie 1821 getroffenen Bestimmungen über die Bundesfriegsverfassung auf die Fiftion gegrundet, bie Träger ber beutschen Wehrfraft seien eigentlich bie Mittelstaaten, und baher mar ihnen die Stellung von vier Urmeecorps von insgesamt 120 000 Mann zugewiesen, mährend Desterreich 97 000 und Preugen 80 000 Mann aufbringen, ben Feldherrn aber ber Bundestag mahlen follte. Bur Ausführung biefes paviernen Programms mar natürlich feither nichts ge= ichehen. Um jo größeren Gindrud machte nun bie Erfenntnis von der thatsächlich hilflosen Lage bes Bundes im Falle eines Rrieges, namentlich in Subbeutschland. Dbenein traute man vielfach auch ben eigenen Unterthanen nicht. Es wäre freilich nicht zu verwundern gewesen, wenn diese nach der Behandlung, bie fie feit Jahren erfuhren, mit Frankreich sympathisiert hatten. Much Friedrich Wilhelm brudte bieje Sorge: er verlangte von

bem Minister Bernstorff geradezu ein Gutachten barüber, wie im Kall eines Rrieges die Rube im Innern aufrecht erhalten werben konne. Der Minister war ehrlich genug, als bas beste Mittel die Abstellung der herrschenden Diffbräuche zu bezeichnen. bie gufammen mit bem Schmerz über bie Berriffenheit Deutichlands ben gerechten Unwillen ber Unterthanen erreaten. Gin Rrieg burfe baber nicht als im Dienste ber Legitimität geführt bargestellt werden, sondern als geboten jum Schut bes vater= ländischen Gebietes. In biefem Sinne muffe bas Bolf wie 1813 burch patriotische Schriften belehrt merben. Die Wehrfraft zu steigern, ichien ihm der sicherfte Weg der Abichluß von Spezial= verträgen mit einzelnen Regierungen. Also auch er riet, babei von dem Bunde abzusehen, empfahl das von Sumboldt vertretene Pringip (S. 99) und traf im wesentlichen mit Dog' Vorschlag zusammen (März 1822). Aber ber König wollte nicht ohne Desterreich vorgeben. Durch General Röber ließ er junächst (Dezember 1830) in Wien ben Borichlag machen, im Fall bes Krieges drei Beere aufzustellen, zwei preußische, bas eine, burch bie kleineren nordbeutschen Kontingente verstärft, an der Mosel. das andere mit den süddeutschen Kontingenten zusammen am Ober: und Mittelrhein, und ein öfterreichisches in Schwaben. Es war ichon ein Erfolg und lehrte, wie die Zeiten sich man= belten, daß man in Wien einen folden Gedanken nicht einfach zurudwies. Das verbot die Unsicherheit der Lage und namentlich bie Rudficht auf die Revolution in Italien. Doch zögerte man bie Entscheidung möglichst bin. Deshalb knüpfte Breugen burch General Rühle v. Lilienstern auch direft mit den süddeutschen Staaten an. Seine Borichlage fanden bort bie beste Aufnahme. Die von ihm empfohlene Bahl eines füddeutschen Bundesfeldherrn fiel auf den Feldmarschall Brede. Run proponierte Defter= reich die Bildung zweier Beere, von denen eins, die nord= beutschen Truppen, Preußen, das andere, die süddeutschen, es jelbst befehligen follte. Aber die von ihm durch General Clam in Berlin geführten Unterhandlungen blieben ohne Ergebnis. Dagegen traten ebendort im Mai 1832 militärische Bevoll= machtigte ber fubbeutichen Staaten, Sachjens und Sannovers zusammen und nahmen die preußischen Borichläge unverändert

an. Es blieb für ben Kriegsfall mit Zustimmung Desterreichs bei ber Aufstellung von brei heeren, zwei aus Preußen und Bundestruppen gemischten am Mittel= und Nieberrhein und einem österreichischen am Oberrhein.

Mun fam ber Rrieg ja nicht jum Ausbruch, und biefe Bereinbarungen blieben ohne praktischen Wert. Aber baß folche Berabredungen hatten getroffen werben können, lehrte, baß man in Deutschland zur Ginsicht kam und zu begreifen anfing, wo wirklich militärisches Wollen und Können vorhanden war. Und ber barin bethätigte Stimmungswechsel Preußen gegen: über blieb nicht auf die militärischen Rreise beschränkt. Gben um jene Zeit erschien bes Württembergers Paul Pfizer "Briefwechsel zweier Deutschen", ber überraschend fühn und folgerichtig für die Ginigung Deutschlands unter Preugen eintrat, freilich unter ber Boraussetzung, daß biefes in konstitutionelle Bahnen einlenkte. Pfizer nimmt einen aus Abgeordneten ber einzelnen Ständeversammlungen bestehenden deutschen Bundestag in Berlin in Aussicht, bem ber Rönig von Preußen als alleiniger Bertreter fämtlicher beutscher Fürsten gegenüberstehen foll. Das Ausscheiben Desterreichs aus Deutschland mar bafür felbstver= ftändliche Voraussetung.

In Preugen felbst aber bachte man in biefen Studen über bas militärisch Notwendige noch nicht hinaus. Der eben ge= nommene vielverheißende Unlauf blieb ohne Fortjetung. Mit bem Rücktritt und Tod Bernstorffs und seiner Ersetzung burch Uncillon befam die reaftionäre Partei wieder entscheidenden Einfluß auch auf die Leitung bes Auswärtigen. Ersterbend in bewundernder Suldigung vor Metternich, mar der neue Minister nichts als ein gefügiges Werkzeug in beffen Sand, unter feiner Leitung eifrigst bemüht, bas burch bie Julirevolution erichütterte Suftem ber Reaktion ju erneuen und zu festigen. Die durch frangofischen Ginfluß gesteigerte liberale Agitation, in der die radikalen Parteien vorzumalten anfingen, leistete bem unheilvoll Vorichub. Das hambacher Fest (27. Mai 1832) und das burch die erbitternde Steigerung des Druckes provozierte Frankfurter Attentat (3. April 1833) wurden ausgenutt wie einst die That Sands. Schon in Vorbereitung befindliche

neue Zwangsmaßregeln wurden als fittlich gebotene ftaats: rettende Afte in Scene gefest. Ancillon fonnte fich babei in bem Glanze, als Wehilfe Metternichs mitwirken zu durfen und Preußen in Bezug auf Preffe, Berjammlungen, Universitäten u. f. w. einem Polizeisustem zu unterwerfen, zu bem fein Bolt, burch bie Julirevolution ju feiner Ausschreitung verleitet, nach seines eigenen mißtrauischen Königs Urteil eigentlich nicht ben geringfien Unlaß gegeben hatte. Die Zentraluntersuchungs: fommiffion lebte in etwas abgeschwächter Gestalt wieber auf, hauste aber viel schlimmer noch als ihre mit größeren Dacht= befugniffen ausgestattet gewesene Vorgangerin. Das Rammer= gericht entfaltete eine furchtbare Thätigfeit und wütete nament= lich unter ber akademischen Jugend. Reue Ministerialkonferengen in Wien (Januar bis Juni 1834), beren Seele neben Metternich wieder Ancillon mar, schmiedeten durch eine lange Reihe gebeim zu haltender Beichluffe dem beutichen und bem preußi= ichen Bolke neue Keffeln und erklärten das Suftem ber Dema= gogenverfolgungen eigentlich in Bermaneng.

## III. Die Schwankungen der Verfassungsfrage. 1815—1823,

"Der breifache Primat ber Waffen, ber Konstitution, ber Wiffenschaft ift es allein, ber uns aufrecht zwischen ben mach= tigen Nachbarn erhalten fann," hatte Gneifenau einst erklärt. Der Primat ber Waffen war burch die allgemeine Wehrpflicht begründet, aber bereits wieder bedroht durch die namentlich von Karl von Medlenburg (3. 83) vertretene reaktionare Stromung auch im Gebiete bes heerwefens, welche ben Bestand ber Landwehr in Frage stellte. War ein Brimat der Wiffenschaft für Preugen noch möglich, wenn es, die Karlsbader Beichluffe noch übertrumpfend, feinen Universitäten die elementarften Bedingungen des Gedeihens entzog und Lehrer und Junger ber Wiffenschaft auf die nichtigften Bormande bin nabezu für vogel= frei erklärte? Die politische Richtung, die bamit in Preugen zur Berrichaft fam, wollte von einem Primat ber Konstitution nichts wiffen, feste vielmehr alles baran, feine Gewinnung gu hintertreiben. Planmäßig und mit machfender Erbitterung stemmte sie sich bazu ber Richtung entgegen, in welche bie Entwidelung Preußens naturgemäß einzulenten im Begriff ftand, wenn man fie bem Walten ber feit Jahren in ihr herrschenden Logif ber Thatfachen überließ.

Bereits in der Tenkschrift, die er im Mai 1806, beim Nahen der großen Krisis, aufgesetht hatte, um dem König freismütig die im Staate herrschenden gefährlichen Uebelstände darzuthun und in der Kabinettsregierung deren vornehmste Quelle zu beseitigen (Bb. III, S. 390), hatte Stein den Satz aufgestellt, Preußen habe überhaupt keine Staatsverfassung, weil die oberste Gewalt nicht zwischen dem Oberhaupt und den Stellvertretern der Nation geteilt sei. Er sah in ihm nur ein verhältniss

mäßig junges Aggregat von vielen einzelnen, durch Erbschaft, Kauf und Eroberung zusammengebrachten Provinzen. Die in einigen von diesen vorhandenen Stände kamen nur als örtliche Korporationen in Betracht. Sie waren wohl geeignet, an der Provinzialverwaltung teilzunehmen, konnten dagegen auf die allgemeinen Angelegenheiten nur lähmend und störend einzwirken. Für Stein war also das Ziel, auf das die politische Entwickelung Preußens gerichtet werden mußte, schon damals der Nebergang von dem absoluten Königtum zum Nepräsentativzsystem: er war der intellektuelle Urheber desselben für Preußen.

Wie er sich die Ausführung gedacht hat, ist nicht sicher erkennbar. In der Denkschrift über die zwedmäßige Bildung ber oberften und Provinzialbehörden, die er zu Naffan 1807 ausarbeitete und als Programm mit nach Memel brachte (Bb. III, S. 433), sprach er zwar nicht ausbrücklich von ber Notwendigkeit einer Repräsentativverfassung, empfahl aber boch im allgemeinen, die Regierung möge sich durch die Kennt= niffe und bas Unfeben aller gebilbeten Rlaffen verftarten, in= bem sie diese durch lleberzeugung, Teilnahme und Mitmirkung bei ben Nationalangelegenheiten an ben Staat fnüpfe. Das wird um so mehr auf eine Nationalrepräfentation gedeutet werden dürfen, als er felbst bezeugt, damals fei ber König der Bilbung von Reichsständen geneigt gewesen. Auch hatte biefer in einem gur Beröffentlichung bestimmten Auffat, ben ber Freiherr ihm im September 1808 gur Billigung vorlegte, feinen Unftoß an den Worten genommen, bei der Entwerfung bes Planes für die Reugestaltung ber Zivilverwaltung fei man "von einem repräsentativen Suftem ausgegangen", bas ber Nation wirksamen Anteil an der Gesetzgebung sichern und fo Gemeinfinn und Liebe zum Baterlande dauerhaft begründen folle. Und als Stein im November 1808 bem Zusammenwirken seiner einheimischen Gegner mit den fremden Gewalthabern weichen mußte, fand in feinem von Schon aufgesetten politischen Testament (Bb. III, S. 468), bas er feinen bisberigen Mitarbeitern als Programm für die Zukunft hinterließ, auch die Forderung einer allgemeinen Nationalrepräsentation ihren Plat. Wie er sich beren Einrichtung bachte, bleibt freilich unklar,

wenn er bemerkt, jeder aktive Staatsbürger, er besite hundert Husen oder eine, er treibe Landwirtschaft oder Fabrikation oder Handel, er habe ein bürgerliches Gewerbe oder sei durch geistige Bande an den Staat geknüpft, solle ein Recht auf Repräsentation haben. Bon der Aussührung dieses Planes wird Wohl und Wehe des Staates für abhängig erklärt, da nur auf diesem Wege der Nationalgeist positiv erweckt und belebt werden könne.

Auch hatte Stein die Verwirklichung feiner Absichten bereits eingeleitet, indem er die Ausarbeitung von Planen für eine allgemeine Nationalrepräsentation anregte. Ginen folden überreichte ihm am 20. September ber treffliche Binde (geb. 1774, gest. 1844), einst fein Nachfolger in Münfter, bann an bem Reformmerk hervorragend beteiligt. Ein anderer rührte von bem aus Schlesien gebürtigen Staatsrat v. Rhebiger ber. fonders beteiligt mar an diefen Arbeiten Stägemann, beffen prinzipielle Stellung baburch genügend gekennzeichnet wird, baß er von der durch Auerswald angeregten Reform des oft= preußischen Provinziallandtages so lange nichts wissen wollte, als "das fichere Fundament einer Ginwirkung des Bolkes auf bie höchste Gewalt" fehle. Auch Bonen hatte bereits im Gep= tember 1808 bem Rönig eine Dentschrift überreicht, welche bie Entscheidung über Krieg und Frieden einem aus Bolfsvertretern ber gangen Monarchie berufenen Landtage überweisen wollte. und Mitte Oftober hatten Scharnhorft, Gneisenau, Grolmann, Nicolovius, Suvern und andere über Unnahme ober Bermerfung ber Konvention vom 8. September burch Vertreter bes Volkes beschließen laffen wollen. Die Idee ber Nationalrepräsentation mar also bereits lebendig, das heißt allen politisch benkenden Preußen geläufig.

Mit dem Sturze Steins starb sie wieder ab, gestissentlich zurückgedrängt zu Gunsten einer Reform der Provinzialstände. Tieser aber widerstrebten die Privilegierten um so hartnäckiger, als sie dadurch noch mehr belastet zu werden fürchteten. Auch Hardenberg dachte ursprünglich nicht an eine wirkliche Bolksevertretung, sondern wollte nur den einzelnen Berwaltungsezweigen sachtundige Repräsentanten beiordnen. Aber als er

1810 an die Spike der Geschäfte trat, knüpfte er auch in diesem Punkte an die Steinschen Anfänge an und nahm von den bisher entstandenen Arbeiten darüber Kenntnis, obgleich der Minister Graf Dohna die Nation für eine Konstitution noch für nicht reif erklärte und meinte, in der gegenwärtigen unglücklichen Lage des Staates könne ein Experiment der Art verhängnisvoll werden, da die durch sie gebotenen harten Maßenahmen nur um so heftigeren Widerstand finden würden. Selbst eine Berufung von Notabeln hielt er für gewagt, da sie entweder erfolglos bleiben oder ebenso nachteilig wie ein Reichstag wirken werde.

Da aber sein Finanzplan, von bessen Realisserung zunächt alles abhing, ohne die in irgend einer Form eintretende Mit-wirkung der Nation nicht durchführbar war, besestigte sich Harden-berg immer mehr in der Ueberzeugung von der Unumgänglichseit des Repräsentativsystems. Bereits in dem Edikt über die Finanzen des Staates vom 27. Oktober 1810 ließ er den König erklären, er beabsichtige "der Nation eine zweckmäßig eingerichtete Nepräsentation sowohl in den Provinzen als für das Ganze zu geben, deren Kat er gern benußen werde". Das Prinzip also stand bereits fest. Für die Aussührung sehlte noch ein bestimmter Plan, und die Meinungen der Beteiligten gingen weit auseinander. Hard die Meinungen der Beteiligten gingen weit auseinander. Hard die Meinungen der Beteiligten gingen weit auseinander. Hard den dei Grundlagen von Besit, Einsicht und Sitten" gewählt werden, aber "der Berswaltung völlig fremd bleiben" sollte.

Eine absonderliche Einleitung zur Verwirklichung solcher Pläne war es freilich, wenn auf den 23. Februar 1811 durch die Regierung ernannte Landesbeputierte als Notabeln einberusen wurden, darunter so wenig Städter und Bauern, daß die Berssammlung geradezu zur Verteidigung der Abelsprivilegien bestimmt schien. Auch bereitete sie dem Staatskanzler große Schwierigkeiten, die auch sein gewaltsames Durchgreisen nicht beseitigte. Gerade diese adligen Herren lärmten gegen den leeren Schein einer solchen Repräsentation und forderten eine allgemeine ständische zentrale Natsversammlung, deren Mitzglieder teils aus den Hauptklassen des Volks erwählt werden,

teils durch die Geburt berufen fein follten. Co murbe Barben: berg weiter vorwärts gedrängt. Roch waren die Rotabeln nicht entlaffen, als am 7. September bas "Gernerweite Gbift über Die Finangen bes Staates und bas Abgabenfuftem" bie Rufage einer "zwedmäßig eingerichteten Repräfentation ber Nation" wiederholte, zugleich aber unter hinweis auf die bazu nötigen längeren Borbereitungen anordnete, es follten zu der fofort einzuberufenden Generalkommijfion zur Regelung ber Provinzial= und Rommunalfriegsschulden außer ben vom Rönig ernannten von jeder Proving noch vier Mitglieder gewählt werden, zwei aus den Ritterautsbesitzern, eines für die großen und eines für bie fleinen Städte und bas flache Land, und auch bie brei Sauptstädte Königsberg, Berlin und Breslau je eines ent= fenden. Gie follten "vorerst die Nationalrepräsentation fon= fituieren und bemgemäß von ihren Bahlern Bollmacht erhalten". Denn es liege bem König baran, in ber gegenwärtigen Epoche, wo wechselseitiges Vertrauen und patriotisches Zujammenwirken notthun, fich mit achtbaren Männern aus allen Ständen zu umgeben, die das Bertrauen ihrer Mitburger befäßen und bas feine verdienten.

Dieje "interimistische Rationalrepräsentation" hat bis in ben Commer 1815 bestanden, obgleich auch ihre Berhandlungen nicht ganz nach Wunsch ber Regierung verliefen. Denn ihrem Namen entsprechend, wollte sie auch wirklich ein Organ ber Nation fein und ergriff als foldes wiederholt energisch die Initiative. Bor allem verlangte fie bringend eine Ronftitution, bas heißt eine Geschäftsordnung und die Feststellung ihrer Kompetenz. Dabei aber tamen Puntte gur Sprache, Die für alles Berfaffungsleben pringipiell wichtig find. Ja, ju folchem Breufen hinüberzuleiten hielt die Dehrheit eigentlich für den Beruf ber Berfammlung. Um 4. Juni 1812 ichrieb fie bem Staats= fanzler, als "von ber Nation gewählt" und bestimmt, "bas Band zwischen der Monarchie und der Ration, sowie zwischen den einzelnen Provingen fester gu knüpfen", muniche fie mit einem töniglichen Rommiffar die ber Nationalrepräsentation zu gebende Konstitution, ihre Wahl, ihre Organisation und ihre Befugnisse zu vereinbaren und nach erfolgter königlicher Bestätigung bekannt gemacht zu sehen. Das lag nun freilich nicht in Harbenbergs Absicht. Daher verschärfte sich der Gegensatz zwischen ihm und der Versammlung. Ihrer Autorität thue es Abbruch, klagte diese, wenn sie, heute gefragt, morgen übergangen, keine bestimmt umgrenzte Verantwortung habe. Alle zu erlassenden Stifte sollten ihr zur Begutachtung vorgelegt und zur Verhandlung darüber Kommissare des Staatskanzlers geschickt werden. Die Vorteile eines solchen repräsentativen Systems zu rühmen, sei unnüt, da die Völker der preußischen Monarchie durch des Königs Verheißung zu der Hossinung erhoben seien, jenes Resulz tat einer gebildeten Zivilisation besitzen zu dürfen.

Bon alledem geschah nichts. Ja, bas Genbarmeriegeset vom 30. Juli 1812 (Bb. III, S. 480) erschien, ohne ber Ver= fammlung vorgelegt zu fein. Dit ihrer Entruftung stiegen beren Ansprüche. Man forberte für sie vollen Einblick in die Finanglage, Mitteilung bes gangen Inhalts ber gegen Frankreich übernommenen Verpflichtungen und die Aufficht über die mit ber Befriedigung ber frangonischen Requisitionen betrauten Beamten. Ja, am 28. Oftober erbat fie von bem König ben Erlaß einer Berordnung, nach ber bie gur Ergangung ber Urmee nötigen Mannichaften aus allen Rlaffen ber Staats= bürger genommen werden jollten, im wesentlichen also die all= gemeine Wehrpflicht. Das Verlangen nach einer Konstitution im Sinne von Geschäftsordnung bedte wirklich fonstitutionelle Forberungen: man wollte ben Etat vorgelegt haben, Erinne= rungen bazu machen und bem Monarchen die Beschwerden ber Nation vortragen und neue Gesetze verwerfen können. Doch war das nur als Provisorium gedacht: nach Vollendung ber Berfaffung follte bie Nationalreprafentation befinitiv fon= stituiert werben. Die Bersammlung ging eben barauf aus, gemiffe grundlegende Verfaffungebestimmungen gleich jest für fich burchzuseten und bann auf die endgültige Nationalvertretung ju übertragen. Auch arbeitete Barbenberg mit Silfe ber Staatsrate Sippel und Scharnweber einen Entwurf ber Urt aus.

Als Nationalrepräsentation zu handeln, schien die Verstammlung mit dem Beginn der großen Kriss von 1813 vielen erft recht besugt, ja verpflichtet. Als der ganzen Monarchie

zugehorig, meinte man, muffe fie bei bem Rönig fein, ihm daber nach Breslau folgen. Obgleich bie unruhigen Zeitverbaltniffe, bas Ausbleiben ber Diaten, ber Gintritt in bie Freiwilligencorps und anderes mehr die Bahl ber Mitglieder bedenflich verminderten, erflärte fie boch als Bertreterin aller Provingen und aller Stände am 13. Februar bem König in einer Adreffe, die Ration fei fur die Chre und Selbständigteit des Ihrones zu jedem Opfer bereit, forderte auch alle Märker und Schlener, Lommern und Preugen, die nicht felbft als Greiwillige eintreten könnten, auf, nach Rraften zur Ausruftung anderer beigusteuern, ba jo jeber Staatsburger gur Rettung bes Laterlandes mitwirken konne. Der Rrieg machte ihren Berhandlungen ein Ende. Doch wurde sie, burch Reuwahlen ergänzt, im Februar 1814 nochmals berufen, um unter Leitung einer königlichen Immediatkommission an ben Beratungen teilzunehmen über zwedmäßige Ausgleichung ber Kriegslaften, die Erhaltung bes Grundbesites, die Eigentumsverleihung an die Bauern und anderes mehr. Es fam dabei zu ähnlichen Ronfliften wie in ber erften Seffion. Ueber ben ihr angewiesenen Wirfungsfreis hinausgreifend, richtete die Berfammlung, auch unter Berufung auf bes Königs Berfprechen, an Barbenberg bie Bitte, ben Erlaß ber Berfaffung möglichft zu befchleunigen.

Gewiß haben die Beratungen der interimistischen Nationalrepräsentation dazu beigetragen, die konstitutionelle Zbee in Preußen einzubürgern. Auch den König kannte man als ihren Anhänger. In der Kabinettsordre vom 3. Juni 1814 über die Neuordnung der Ministerien und die Kreierung des Staatsrates sprach er die Absicht aus, "über die Anordnung der ständischen Berkasung und Repräsentation nach seiner Rückkehr Beschluß zu fassen". Auch waren auf dem Wiener Kongreß die Bertreter der deutschen Staaten zunächst darin einig, daß diese repräsentative Verfassungen erhalten sollten, und zwar nach Preußens Ansicht mindesiens mit dem Recht der Steuerbewilligung. Bon Württemberg, Baden und Hannover lagen die Entwürse dazu bereits Ansang 1815 vor. Auch hatte sich Preußen mit Desterreich, Bayern, Hannover und Württemberg über gewisse Grundsäte geeinigt. Die Ausarbeitung des Ver-

faffungsentwurfs wurde Stägemann aufgetragen. Unfang Dlärz scheint dieser dem Abschluß nahe gewesen zu sein. Db er aber mit den von ihm befolgten Pringipien burchdringen murbe, zweifelte er ernftlich. Auch Gidhorn erflärte, biefer Regierung nichts Orbentliches zutrauen zu können. Die Meinungen gingen zudem über die wichtigsten Punkte noch weit auseinander. Während Stägemann allen Staatsbürgern Wahlrecht geben wollte, entwarf Zerboni di Sposetti, nachmals erster Oberprafident von Pojen, eine Berfaffung mit einem "Reichstag", ber aus ben Provinziallandtagen hervorgehen follte, in benen nur die großen Grundbesiter in Stadt und Land mahlberechtigt waren. Die prinzipielle Entscheidung aber stand so fest, baß in den Patenten, durch die der König von den ihm zugefallenen Gebieten Besit ergriff, die Ginführung einer Berfaffung in verschiedenen Wendungen zwar, aber boch bestimmt zugefagt wurde. Den Niederrheinländern und Posenern (5. April) wurde bie Bilbung einer Repräsentation verheißen, ben Danzigern (15. Mai) die Teilnahme an der Konstitution, die der König allen seinen getreuen Unterthanen zu geben beabsichtige, ben Sachsen (22. Mai) neben ber Erhaltung ihrer ständischen Berfaffung Unichluß an die allgemeine, die der König feinen ge= jamten Staaten gewähren wolle. Und das Gleiche geschah mit fast benfelben Worten am 15. Juni für die Breugen wiedergewonnenen Gebiete, die Altmark, Magdeburg, ben Saalekreis, Salberstadt u. f. m., den 21. für Westfalen einer= und die oranischen Lande andererseits und endlich am 19. September für Pommern und Rügen. In dem Aufruf an die Bewohner ber Niederrheinlande, ber die Besitzergreifung begleitete, wurde zwar die Verfaffung nicht erwähnt - wie Stägemann bekennt, um ben Schein einer aus Furcht gemachten Ronzeffion zu vermeiben -, wohl aber die Bufage gegeben, daß die Steuern mit Zuziehung ber Unterthanen reguliert werden follten nach einem allgemeinen, auch für die übrigen Provinzen festzu= ftellenden Plane. Gin Glied in diefer Rette ift nun auch die nachmals so heiß umstrittene Verordnung vom 22. Mai 1815 über die zu bilbende Repräsentation bes Bolks. Sie barf baber nicht aus biesem Zusammenhange gelöst und allein be-

trachtet und jedenfalls auch nicht auf eine etwa burch Sarbenberg veranlagte plögliche Entschließung bes Rönigs gurudgeführt werben. Vielmehr bestand offenbar ursprünglich bie Absicht, bereits in Wien eine vollständige Berfaffungsurfunde für Preugen bergustellen und entweder von bort aus ober gleich nach ber Mudfehr bes Königs in die Beimat zu verkunden. Erft die Schwierigkeiten, die fich bei ber Ausarbeitung ergaben und bie in Dluße zu begleichen ber Wiederausbruch bes Rrieges vollends nicht hoffen ließ, bewirkten, daß man fich barauf befdrantte, jest nur bie Grundzüge ber Berfaffung gefetlich fest= zulegen, die Ausarbeitung im übrigen aber einer Kommission überließ, die möglichst bald in Berlin zusammentreten follte. Das Ergebnis biefer Ermägungen und ber auf Grund ber= felben geanderten Dispositionen ift der Erlag vom 22. Mai 1815. Man beeilte ihn fo, um angesichts ber erneuten Gefahr bem Bolfe ein Versprechen zu geben, bas es fampfesfroh und opferfreudig stimmte und ben burch bie Enttäuschungen bes Freiheitstrieges entstandenen Unmut beseitigte. Der Erlaß stammt aus der Feber Stägemanns. Sarbenberg billigte ihn und legte ihn bem König vor. Sachlich bamit einverstanden, nahm biefer nur an dem Ausbruck "Reichsstände" Anstoß, und zwar, weil er ihn an die ehemaligen beutschen Reichsstände erinnere, mit benen fich ihm die fläglichsten Vorstellungen verknüpften; baber wurde er burch "Landesrepräsentation" ersett.

Obgleich — so führt anknüpsend an die Verordnung über die verbesserte Einrichtung der Provinzialbehörden vom 30. April der Erlaß aus — in Preußen bisher die bürgerliche Freiheit und eine gerechte und geordnete Verwaltung in den Eigensichaften der Negenten und ihrer Eintracht mit dem Volk die bei der Unvollkommenheit und dem Unbestande menschlicher Einrichtungen erreichdare Sicherheit gefunden habe, beabsichtige der König doch, sie dadurch noch fester zu begründen, daß er zum Veweise seines Vertrauens in die preußische Nation und um der Nachkommenschaft die für die Regierung so lange maßegebenden Grundsätze treu zu überliefern, sie vermittelst einer ichristlichen Urkunde als Verfässung des preußischen Reiches dauerhaft bewahren lasse. Dazu verfügt er die Vildung einer

"Repräsentation des Bolkes". Die vorhandenen Provinzialsstände sollen daher zeitgemäß erneuert, wo sie sehlen, solche eingerichtet werden. Aus ihnen soll die Bersammlung der Landesrepräsentanten gewählt werden, die in Berlin alle die persönlichen und Eigentumsrechte der Staatsbürger mit Sinschluß der Bestenerung betreffenden Gesehentwürse beraten sollen. Zur Organisation der Provinzialstände und der Landessrepräsentation, sowie zur Ausarbeitung der Bersasungsurkunde nach den aufgestellten Grundsähen sollte, durch den auch zum Borsit berufenen Staatskanzler ernannt, eine Kommission von einsichtsvollen Staatsbeamten und Eingesessenen der Provinzen am 1. September in Berlin zusammentreten.

So gewiß biefer Erlag vom 22. Mai 1815 nicht aus einer plötlichen, durch Sardenberg bewirften Aufwallung des Rönigs hervorging, fondern bas Ergebnis jahrelanger Erwägungen war, jo entschieden war es doch ein Gehler, daß der Bau des fonstitutionellen Einheitsstaates begonnen werden sollte von ben partifularistisch zerfahrenen Provinzen, in benen die neuerdings zusammengelegten Landschaften noch nicht miteinander vermachjen waren. Giner Landesreprafentation gegenüber konnten bie alten ständischen Körperschaften nur verlieren, etwa neu formierte nicht aufkommen: beide waren baher ihre geschworenen Gegner. Much unter den hohen Beamten fehlte es nicht an folden, die wohl die Rechte ber Stände erweitert feben, aber von einem bas gange Land vertretenden Landtage nichts miffen wollten, weil ein jolcher die Selbständigkeit des Landesherrn bedrobe. Auch militärische Bedenken wurden laut. Man mar ber Kriegslaften mude und ersehnte Erleichterung: murben nicht auch die Landesrepräsentanten folche Buniche vertreten, sich vielleicht gar Karl v. Rotteck anschließen, der bereits 1816 die Parole ausgegeben hatte, jedes guten Burgers Lofung fei die Auflösung der stehenden Beere und die Schaffung einer nationalen Wehrfraft? Tropbem bestimmte ber König bei ber Einrichtung bes Staatsrats (20. März 1817) eine 22 Mitglieber gablende Rommiffion besselben ausbrudlich fur bas Studium ber Berjaffungefrage und die Borbereitung des Erlaffes ber Berfassung. Um 7. Juli 1817 beichloß bieje, zunächst bie in

den Provinzen bestehenden und die früheren ständischen Verhaltnisse durch drei Kommissare an Ort und Stelle studieren zu lassen. Rlewis bereiste Brandenburg, Sachsen, Schlessen und Posen, Berme Pommern und Preußen, Altenstein die westlichen Provinzen. Aber ihre Berichte steigerten die Verwirrung nur. Die Wünsche der Provinzen gingen nach den entgegengesetzten Richtungen auseinander: Nur an Mangel an Gemeinsinn und Unlust, dem Ganzen Opfer zu bringen, waren sie alle gleich. Es verminderte die Schwierigkeiten nicht, daß der König der Kommission seine Willensmeinung dahin hatte kundthun lassen, die künstigen Stände dürsten nur eine beratende Stimme haben und sich nie in die Verwaltung mischen.

Bald banach fieigerte bas Wartburgfest bie Schwierigfeiten, bie fich Sardenbergs Bemühen um Erfüllung jener Zufage ent= gegenstellten. Die Rampfe, welche die fubbeutichen Berfaffungen veranlaßten, die Warnungen ber fremben Mächte vor ber Beraufbeschwörung ähnlicher Gefahren und die eifrige Minier= arbeit ber Reaktionare am Sof und im Staatsbienst nahrten bes Königs autofratische Abneigung gegen jede Berkurzung feiner Macht und fein Migtrauen gegen liberale Magnahmen. Daß von ben Borfampfern ber Berfaffung bie einen nur eine Erweiterung bes alten Ständemefens auf bas Staatsgange, bie anderen eine wirkliche Bolksvertretung erstrebten, lahmte ihre Aftion naturlich einigermaßen. Be ernfter man bie Sache nahm, um jo icharfer murden die Gegenfage. Je offener von ber einen Seite bie Erfüllung ber gemachten Zusagen hinaus= geschoben werden sollte und bald in Frage gestellt mar, um jo lauter erhob man auf der anderen Forderungen, welche die Warnungen ber Reaftionare zu bestätigen schienen. Namentlich im Rheinland wuchs die Ungeduld bes liberalen Bürgertums, während ber Adel entschieden gegen eine Verfassung mar. Aus ben Rreisen bes ersteren murde Sardenberg bei einem Besuch in der Proving im Januar 1818 auf Unlag von Gorres eine Adreffe überreicht, die um endliche Ausführung des 13. Artifels ber Bundesafte mahnte, wozu die Bittsteller gedrungen fein wollten, nicht bloß als Burger ber preußischen Monarchie, fon=

bern als "Teutsche" burch bie Sorge um bas Heil des gesamten Baterlandes. Das nahm der König ungnädig auf: er zürnte, baß man "freventlich" an der Unverbrüchlichkeit seiner Zusage gezweiselt habe, erklärte aber zugleich in einer Kabinettsordre vom 21. März 1818, den Zeitpunkt für die Gewährung der verheißenen Verfassung zu bestimmen, sei ausschließlich seine Sache.

Sardenberg verlor in diefer ihm befonders am Gergen liegenden Sache beim Rönig besorglich an Terrain. Um fich ihr gang midmen zu können, entlastete er sich, indem er die Generalkontrolle bem Grafen Lottum überließ, bas Auswärtige aber bem bisherigen banifchen Gefandten in Berlin, Grafen Bernstorff, der, weniger optimistisch, ihn an Konsegueng und Widerstandsfraft übertraf und baburch die Stellung Preußens einigermaßen befferte (3. 111). Gben deshalb erstanden ber Berfaffung jest neue Gegner, die fie im Intereffe ber unter jo großen Opfern hergestellten europäischen Ordnung befämpfen ju muffen vorgaben. Schon in Nachen hatte Metternich burch Wittgenstein eine Denkidrift an den König gelangen laffen, welche in grellen Farben die Gefahren ichilderte, die Preußen aus bem Reprafentativinstem erwachsen murben. Die Zentral= repräsentation burch Bolksbeputierte bedeute die Auflösung des preußischen Staates, da sie entweder mit einer Revolution ein= treten oder zu ihr führen werde. Much könne die freie, gebiegene militärische Kraft, die Preußen brauche, neben dem Repräsentativsvitem nicht bestehen. Höchstens Provinzialstände mit ständischer Gliederung feien zuläffig, wie fie die königliche Erflärung verheißen habe. Doch bedürfe es ba ebenfalls forgfamer Prüfung, weil auch biefe leicht zur Revolution führen fonnten; angefichts ber augenfälligen Difftanbe im Staate, für bie der Rönig nächst der Uneinigkeit der Minister namentlich die vorzeitige Teilnahme ber Jugend an ben Staatsangelegen: beiten verantwortlich machte. Solche Borftellungen machten auf Friedrich Wilhelm Gindrud: ihm entsprang die Rabinettsordre vom 11. Januar 1819 mit ihrem pessimistischen Reform= programm (3. 91). Aber auch fie hielt fest baran, bag eine ftanbifche Verfaffung gegeben werden folle: ob biefe Bezeichnung

gestissentlich an die Stelle der verheißenen "Landesrepräsentation" (S. 126) gesett wurde, mag dahingestellt bleiben. Unwahrscheinlich ist es nicht nach dem, was vorhergegangen war, und dem, was solgte.

In jenen Tagen wurde Sumboldt in das Ministerium mehr genötigt als berufen (S. 92). Ausbrücklich erhielt er Die Bearbeitung der Berfaffungsfrage zugeteilt. Gin entichie= bener Gegner Barbenbergs, follte er ba mit ihm gufammen wirken. Ober follte er nur beifeite geschoben und unschäblich gemacht werben? Denn ohne sich mit ihm genauer ins Ginvernehmen zu fegen, eilte ber Staatstangler, bie Berfaffung in seinem Sinne in Sicherheit zu bringen. Dber wollte er ber hereinbrechenden Reaktion, die abzuwenden bei bes Mönigs Eigenart und bem freigenden Ginfluß ber Bittgenftein u. f. w. feine Aussicht mar, rechtzeitig wenigstens einen Damm ent= gegenwerfen? Wenn man ihm nachfagte, auf die Kunde von Sands That habe er klagend die Berfaffung für unmöglich erklärt, jo mar bei benen, die folches Gerede in Umlauf festen, wohl der Bunich der Bater des Gedankens. Bielmehr legte Harbenberg etwa vier Wochen banach, am 3. Mai, bem König ben Entwurf der Verfassung vor. Ihn teilte er in Tevlik, wo sie die die Karlsbader Beschlüsse anbahnende Punktation unterzeichneten (3. 94), Metternich mit, ber fich bamit ein= verfianden erklärte. Er konnte bas thun, ba Preußen fich burch jene Bunktation eben verpflichtet hatte, als Reprafentation ber Nation nicht eine allgemeine, mit der geographischen und inneren Gestaltung feines Reiches unverträgliche Bolksvertretung einzuführen, sondern - und zwar erft nach völliger Regulierung feiner inneren und Finangverhältniffe - feinen Provingen landständische Bertretungen zu erteilen und aus diefen einen Bentralausichuß von Landesrepräsentanten zu bilben - Worte, benen die beiben Staatsmänner zweifellos gang verschiedene Deutungen gaben. Während Metternich meinte, ben Wortlaut ber unbequemen Zujage vom 22. Mai 1815 mit feinen ver= faffungsfreundlichen Tenbengen in einen bem Könige vermutlich erwünichten Einflang gebracht zu haben, hoffte Sarbenberg in biefer behn= und beutbaren Faffung Raum ju gewinnen, um

feine konstitutionellen Absichten ehrlich zu verwirklichen. Schwer begreiflich allerdings bleibt es felbst von einem jo unverbeffer= lichen Optimisten, wie er die in Preugen bereits begonnene und in Rarlsbad für Deutschland organisierte Reaktion mit ben Demagogenverfolgungen, ber Mißhandlung ber Professoren und Studierenden und der Knebelung ber Preffe gewähren laffen und babei ber Zuversicht leben fonnte, mit ber Berfaffung fein Werk zu frönen. Wollte er damit den persönlichen Reigungen und Vorurteilen bes Königs ein Zugeständnis machen, das diefen in ber für ihn wichtigften Frage zum Nachgeben bestimmen follte? Bollte er bem mißtrauischen Berrn eine Burgichaft bafur geben, baß Ausschreitungen, wie sie jest vorgekommen fein follten und jo unnachsichtig gestraft murben, mit ber Verfassung als folder nichts zu thun hätten und ben Warnungen ihrer Gegner sum Trot nicht gefürchtet zu werben brauchten? Welch eigen= tümliche, ficher überfeine Berechnung biefem icheinbar wiber= ipruchsvollen Berhalten zu Grunde gelegen haben mag: jeden= falls traf fie nicht zu und konnte nicht zutreffen. Denn fie beruhte auf völliger Verkennung ber geistigen und sittlichen Gigenart Friedrich Wilhelms und feiner höfischen Umgebung. Daß Sardenberg aber mit bem Gintreten für die Berfaffung, wie man wohl gemeint, nur eine Romodie gespielt, ben Ge= banken baran aber in Wahrheit längst aufgegeben gehabt habe, ift eine unerweisbare Berdächtigung. Mur ber Bormurf trifft ihn, daß er in ber ihm eigenen Urt, die Dinge leicht zu nehmen, und in dem Glauben an fein jo oft bewährtes Gluck auch aus biefem Wirrsal einen Ausweg nach bem fest im Auge behaltenen Biel zu finden überzeugt blieb und daß er bei ben weiterhin eintretenden neuen Vermidelungen, aus persönlicher Feindschaft gegen Sumboldt, verblendet eben der Partei Borichub leiftete. welche bie Verfaffung hintertreiben wollte und in ber Be= jeitigung humboldts, Boyens und Beymes (3. 96) ben erften Schritt zu feinem eigenen Sturge gethan zu haben meinte.

Nachdem er seinen Entwurf entsprechend den in Teplits mit Metternich getroffenen Verabredungen in einigen Punkten umgestaltet hatte, legte er ihn am 11. August abermals dem König vor. Zu seiner Veratung bestellte dieser einen Ausschuß

aus bem Staatsrate, bem unter bes Staatskanglers Borfit mit Sumboldt und Gidborn auch Schudmann, Ancillon und ber Prandent des Kölner Oberappellationsgerichts, Daniels, angeborten. Un bas Sbift vom 22. Mai 1815 anknupfenb, fuchte ber Entwurf bas Fundament ber Berfaffung in einer auf bem Pringip der Selbstverwaltung berubenden Munizipal= und Rommunalordnung. Bedes Landfirchfpiel follte einen Deputierten mablen, ber Chrift, Grundbefiger, mundig und un= bescholten sein follte. Diese Rirchsvielbeputierten mahlen bie Rreistagsbeputierten. Gbenfo verfahren bie fleinen Stäbte. Dagegen follten die Rittergutsbesitzer bes Rreises bireft eine Ungahl von Deputierten zum Kreistage mahlen, mahrend bie Standesherren bas Recht ber Teilnahme ober ber Vertretung auch ohne Wahl haben. Die jo zusammengesetten Rreistage verwalten die Kreisangelegenheiten und mählen die Abgeord= neten zu ben Provinziallandtagen. Diefe, benen ber Oberpräsident ber Proving prasidiert, und die Standesherren und eventuell der Erzbischof und Bischof der Proving, dann die Deputierten ber großen Städte, ber Gutsbesiger, ber fleinen Stäbte und ber Landfirchfpiele, möglicherweise auch Bertreter ber Universitäten angehören follen, haben alle Brovingial= angelegenheiten unter sich, namentlich bas Provinzialschulden= und Kreditwesen, repartieren die quotisierten Abgaben und verwalten die Provinzialinstitute für Urmen= und Krankenpflege. 3bre Ginrichtung im einzelnen foll den befonderen Berhalt= niffen jeder Proving angepaßt werden. Ueber Gefete und Einrichtungen, welche bie gange Monarchie betreffen, konnen nie gutachtlich gehört werden. In ihnen wählt bann jeder Stand aus fich Deputierte jum allgemeinen Landtage. Der Berwaltung gang fremb, beschäftigt biefe fich mit ben bie gange Monarchie betreffenden Angelegenheiten. Die Bahl ber Mitglieber wünschte Sarbenberg möglichft zu beschränken und neigtebaber auch mehr zu bem Ginkammersuftem. Die Dauer ber Deputiertenmandate und die Saufigfeit ber Landtagsfeffionen ließ er ebenso wie die Art der Abstimmung noch unbestimmt. Wählbar jollten innerhalb ber genannten brei Rategorien alle Staatsbürger fein ohne Unterschied bes Standes und Gewerbes.

Offen blieb bie Grage, ob bie Beantragung neuer Beiete bem Rönig vorbehalten bleiben ober auch bem Landtage gufteben follte, ebenjo, mas zu geschehen habe, wenn ber Landtag einen Bejegvorichlag verwerfen follte. Auswärtige Berhältniffe, Polizeiverordnungen und militärische Angelegenheiten sollte er jedenfalls nicht behandeln, seine Kompetenz also auf bas in bem Erlaß vom 22. Dai 1815 bezeichnete Gebiet beschränft bleiben. Dann aber greift Sarbenberg wieder weit barüber hinaus, wenn er als Puntte, die in die Berfaffung aufgenommen werden muffen, bezeichnet: Gleichheit aller Staatsburger vor bem Gejet, Gleichheit ber driftlichen Konfessionen und Duldung und Freiheit aller Religionsübungen, gleiche Pflichten gegen ben Rönig und ben Staat, das Recht eines jeden, ein unparteiisches richterliches Urteil zu provozieren und binnen beftimmter Zeit verhört und jenem Urteil unterworfen zu werben - ein Pringip, beffen Unerfennung ben Demagogenverfolgungen alsbald ein Ende gemacht hatte -, bie in Preußen langit geltende Unabhängigkeit der Gerichte in ihren Urteilen und bas Recht eines jeden, feine Bitten und Beschwerden in geziemender Form an ben Ihron zu bringen. Schließlich regt er auch bie Fragen an nach der Berantwortlichfeit der Minifier und Staatsbeamten, nach ber Preffreiheit und ihren Dligbräuchen, nach ber öffentlichen Erziehung, ber Deffentlichkeit ber Gerichte und ber ständischen Bersammlungen. "Alles," ichließt er, "muß barauf gerichtet fein, daß bas monarchische Pringip recht befestigt werde, mit bem mahre Freiheit und Sicherheit ber Perfon und des Eigentums gang vereinbar find, und durch foldes am besten und dauerhaftesten mit Ordnung und Rraft bestehen. Und ber Grundsatz werde aufrecht erhalten: Salus publica suprema lex esto!"

Nach alledem ist es zu bedauern, daß der Konslift, der Ende des Jahres 1819 innerhalb der Regierung ausbrach und zu einem erbitterten Ringen zwischen Hardenberg und Humsboldt führte, diesen Entwurf verurteilt hat, historisches Material zu bleiben. Es liegt doch etwas Tragisches darin, daß die beiden Männer, die im Grunde das Gleiche für das Wohl des Vaterlandes erstrebten, eigentlich um Nebendinge und persön-

licher Tifferenzen willen so völlig miteinander zerfielen, daß beide dem Staatsdienste zu erhalten unmöglich wurde. Wenn Humboldt gegen die übergroße Macht des Staatskanzlers Sturm lief, um die Minister selbständig zu machen, so übersah er, daß dadurch Hardenberg gerade in dem entscheidenden Augenblick der Autorität beraubt wurde, ohne welche er, wie die Tinge lagen, die Versassung nie durchsehen konnte. Und wenn Hardenberg in der Abwehr dagegen zum Verteidiger der von jenem bekämpsten Karlsbader Veschlüsse wurde, so vergaß er, daß er damit eben die liberalen Grundsähe verwarf, zu denen er sich in seinem Versassungsplan bekannte. Die Gegner dieser und die Lobredner jener waren es, die von ihrem Streite Gewinn zogen. Der äußere Sieg Hardenbergs wurde dadurch innerlich mehr als ausgewogen.

Dennoch meinte er nach Sumboldts Rücktritt völlig Berr ber Situation zu fein. Trug ber König boch fein Bebenken, in ber am 17. Januar 1820 ergangenen Berordnung wegen ber fünftigen Behandlung bes gesamten Staatsichulbenwesens die Absicht auszusprechen, durch Unterordnung besselben unter Die Reichsstände - er hat ben früher beanstandeten Ausbrud (S. 126) hier burchgelaffen - bas Bertrauen zum Staate und zu feiner Berwaltung zu befestigen und neue Unleihen nur mit Buziehung und unter Mitgarantie ber fünftigen reicheftanbischen Berfammlung aufnehmen zu laffen, ber die Schuldenverwaltung jährlich Rechnung legen follte, wie einstweilen bem Staatsrate. Un bemfelben 17. Januar verfügte er bie Ausarbeitung ber Rommunalordnung und am 12. Februar die Einsetzung einer Rommission zur Entwerfung ber Gemeinde= und Rreisordnung. Tamit mare bie Bafis fur die von Barbenberg geplante Berfaffung gewonnen worben. Diefer Entwurf aber, ber am 7. August eingereicht murbe, stieß auf allgemeinen Wiberstand, ba er ben Gegensatz, ber in ben ländlichen und fommunalen Berhältniffen zwischen bem Often und bem Besten ber Monarchie bestand, nicht auszugleichen vermochte, alte Rechte frankte und neue Unsprüche unbefriedigt ließ. Namentlich ben fturmischen Unwillen der Vertreter der ersteren rief er hervor. Das steigerte bes Königs Bebenken gegen Sarbenbergs Plan. Gin

übriges that zu Troppan Metternich: noch nachträglich ließ er burch Bittgenstein eine Dentschrift an Friedrich Bilbelm gelangen, die den Gedanken an eine wirkliche Repräsentation ber Nation zu Gunften allein von Provinzialständen befämpfte. Er fand damals einen Berbundeten in bem Kronpringen, ber voll romantischer Borliebe für alles Mittelalterliche und als Verehrer von Sallers Restauration bes Staatsrechts (S. 81) nur landständische Ginrichtungen zulaffen wollte. Daher murben in die Rommission, die der König Ende des Jahres 1820 jur Brufung und Umarbeitung des jo heftig angegriffenen Entwurfs ber Rreis- und Rommunalordnung ernannte, fast nur Gegner besselben berufen. Den übelften Dienft aber leiftete bem Staatsfanzler, ber die Hoffnung auf einen Erfolg noch immer nicht aufgab, ber Uebereifer feiner Freunde. 3m Jahre 1821 veröffentlichte 3. 7. Bengenberg, einer ber eifrigften Vorfämpfer der neuen preußischen Gerrichaft in den Rheinlanden, in den bei Brodhaus erscheinenden "Zeitgenoffen" anonym einen nachher auch als Buch ausgegebenen Auffat "leber bie Staatsverwaltung bes Fürsten Sarbenberg" und stellte barin beffen gange politische Wirksamkeit bar als gerichtet auf die Ginführung eines Reprafentativsnitems, beffen Sieg in Deutsch: land nicher fei. Naturlich ließen bes Staatsfanglers Gegner fich nicht ausreden, er felbst habe biefen Panegyrifus veranlagt. Befonders auf den Konig machte bas ben ungunftigften Eindrud und verschlechterte bie Aussichten für die Berfaffung. Die Rommission empfahl bem Rönig, nicht bloß die Rommunal= ordnung zu verwerfen, fondern von dem Erlag einer Berfaffung für ben Gefamtstaat überhaupt abzusehen und bloß Provinzialstände einzuführen und die mit beren Borbereitung zu betrauende Rommiffion aus den einzelnen Provinzen Notabeln zu Rate ziehen zu laffen. Vergeblich wiberfprach Sarbenberg. Huch in diese neue Rommission wurden dieselben Gegner seines Entwurfs berufen.

Harbenbergs Niederlage war vollständig. Sie besiegelte die Ernennung des ehemaligen Ministers v. Voß (S. 77) zum Vizepräsidenten des Ministeriums und des Staatsrats (16. September 1822): nicht bloß ein erbitterter persönlicher Feind,

136

ein überzeugter Gegner ber gesamten Reformgesetzgebung murbe beren Echopfer jum Vertreter gegeben, mahrend biefer von ben Arbeiten ber Verfagungsfommiffion ausgeschloffen blieb. Die neuen revolutionären Bewegungen im Guben Guropas fteigerten mit dem Gifer ber burch Metternich noch leidlich gusammengehaltenen europäischen Reaftion die Zuversicht der Borkampfer bes altständischen Wesens in Preugen. Sardenberg mar eigent= lich ichon ein toter Mann, als er auf ber Rudreise von bem Beronejer Rongreß, ju bem er ben König begleitet hatte, am 26. November 1822 in Genua ftarb - ju fpat, um bie außerordentlichen Berdienste nicht ichon halb vergeffen zu feben, die er nich weniger burch die Stärke bes Charafters als burch geichidtes Sichanpaffen, mehr burch felbstgewiffe Erfindungegabe als burch in sittlichem Pathos wurzelnde ernfte fraatsmännische Arbeit um Preußen und Deutschland, ja um Guropa erworben hatte. Un feine Stelle trat Boß, ber aber ichon am 30. 3a= nuar 1823 ftarb. Sumboldts Berufung, die felbst dem Kronpringen genehm mar, unterblieb aus Rücfficht auf die Rabinette von Wien und Petersburg. In diefer Berlegenheit nahm ber König ben hochbetagten Feldmarschall Kleist v. Nollendorf in Musficht : er ftarb noch vor Antritt bes Umts (17. Februar 1823). So blieb der Plat eines leitenden Ministers unbesett: ber Konig wollte es nach alter Art felbst fein. Die Bermittelung zwischen ihm und ben Ministern, in beren Kreis Menberungen nicht eintraten, obgleich ichon Harbenberg folche empfohlen hatte, übernahm ber bisherige Minister bes Schapes, Graf Lottum (C. 87). Damit mar eigentlich die Rabinettsregierung hergestellt. Wenn die ihr früher anhaftenden Migstände jest weniger bemerkt murben, jo mar bas teils die Folge ber gewandelten Verhältniffe, teils das Verdienst ber Bunttlichkeit. Chrlichfeit und Gelbitlongfeit, mit ber Lottum bie Funftion eines Kabinettsministers ohne ben Titel eines folden mahr= nahm. Das aber barf ihm als ein um fo höheres Berbienft angerechnet werden, als mit bem König nur schwer umzugehen war, ba berfelbe mit ber ihm ftets eigenen Reigung gu Gophistereien, auch wo er im Unrecht mar, es burchsegen wollte, recht zu behalten.

Diesem Wandel entsprach ber Musgang ber Berfassungs= frage. Das Ergebnis ber eiligen und oberflächlichen Berhandlungen, welche die Rommission mit den zur Ausfunftserteilung gelabenen Rotabeln ber einzelnen Provinzen führte, und bes bann in ihrem Schofe folgenden mühfamen Ringens um einen Ausgleich ber ba vertretenen schroffen Gegenfäße mar bas am 3. August, dem Geburtstage bes Königs, verfündete Gefet vom 5. Juni 1823 über die Ginführung von Provinzialständen. Es stellt sich bar als ein recht bürftiger Ausschnitt aus Sarbenbergs einstigem Entwurf (S. 132). In ben acht Provingen follten alle brei Jahre Provinziallandtage gehalten und beren Dit= glieber zu einer Sälfte aus ben Rittergutsbesitern, zur anderen aus ben städtischen und bäuerlichen Grundbesitern gewählt werden. Ihre Rompetenz blieb beschränkt auf die gutachtliche Meußerung über die Proving betreffende Gesegentwürfe und die Beichluffaffung über Provinzialangelegenheiten unter Vorbehalt ber föniglichen Bestätigung. Die Berhandlungen maren nicht öffentlich. Bon einer Nationalvertretung, die man interimistisch ichon einmal gehabt hatte, mar nicht die Rebe. tutionelle Gebanke, bem Stein einst in Preugen fo vielversprechendes Leben gegeben hatte, war tot gemacht und damit bie Entwickelung bes preußischen Staates im Sinne feines Berufes für Deutschland auf ein Menschenalter jum Stillftand perurteilt.

IV. Die neue Boll-, Finang- und Steuerordnung und die Anfänge des Bollvereins. 1817—1834.

Das Scheitern des Verfassungswerkes und die Fortdauer des absoluten Regiments galten ehemals allgemein für die vorznehmste Ursache des unerfreulichen Ganges, den die Dinge in Preußen weiterhin nahmen. Erst neuerdings ist auch die Anssicht laut geworden, im Gegenteil sei erst durch die Nichteinzlösung der Zusage vom 22. Mai 1815 ermöglicht worden, was in Preußen während der nächsten zwanzig Jahre organistatorisch geleistet wurde und seine wirtschaftliche und politische Erneuerung anbahnte. Nach H. v. Treitschste wären die administrativen Großthaten nicht vollführt, hätte die Regierung dabei mit einer Poltsvertretung zu rechnen gehabt, weil diese den schöpferischen Zug wenn nicht gelähmt, so doch beeinträchtigt haben würde.

Diese Auffassung geht von der unzutressenden Annahme aus, die Zusage vom 22. Mai 1815 sei dem König angesichts des neuen Krieges durch Hardenberg gewissermaßen abgedrungen oder ausgeredet worden, um das Volk zu neuen Opfern williger zu stimmen. Ihre Vorgeschichte widerlegt das: sie war nicht der Ansage einer neuen, sondern der vorläusige Abschluß einer seit lange im Gange besindlichen Entwickelung. Auch entspricht es nicht den Thatsachen, wenn die glückliche finanzielle und wirtschaftliche Reuordnung Preußens so sehr als das Werk ausschließlich seines Beamtentums dargestellt wird, daß man meint, die Mitarbeit einer Nationalrepräsentation daran würde sie unmöglich gemacht haben. Als ob das Zusammenwirken jener tresslichen Beamten mit patriotisch denkenden Volksverstretern das Resormwerk hätte zum Scheitern bringen müssen! Vielmehr darf behauptet werden, jene großen, für die Zukunft

Preußens enticheibenben organisatorischen Dlagnahmen feien burchgeführt vielmehr trot des Ausschlusses des Burgertums von jeder Teilnahme baran. Und boch hatte fich biefes 1813 einer folden ebenfo fähig wie murbig gezeigt. Aber auch jest noch war die Bahl ber Beamten nur flein, die fich bem Bürger nicht überlegen gewähnt und ihn von der Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ausgeschlossen zu sehen gewünscht hätten. Vielen von ihnen gingen die Reformen von 1808 darin ichon zu weit, und sie machten fein Behl aus bem Buniche nach einer Revision berfelben im reaktionaren Sinne. Aber diese Gerren haben wohl die Bauernbefreiung verfümmern und ben vollen Ausbau ber Landwehr hinhalten, auch die Ginführung der feierlich zugesagten Bolferepräsentation hindern können: die durch die Verhältnisse gebotenen Neuerungen jedoch, von benen bie Lebensfähigfeit bes Staates abhing, ju hintertreiben, haben fie doch nicht vermocht. Zu beren Träger erwuchs in Preußen eben in jenen Jahren ein neues Beamtentum, voll Berftandnis für die Bedürfniffe ber Zeit und Anerkennung für Die Fähigfeit des Bürgertums, und burch die Erfahrungen ber letten Jahre belehrt von der Notwendigkeit einer beutschen Richtung der preußischen Politif. Wie viel leichter murde seine Arbeit, wie viel größer fein Erfolg gewesen fein, wenn es fich dabei der Mitmirfung der Nation hatte erfreuen fonnen! Ge= wiß ware dann mit den feudalen Resten, die sich gegen die Stein-Barbenbergichen Reformen bisher behauptet hatten, ichneller und gründlicher aufgeräumt worden und die politische Entwickelung Preußens würde nicht um ein volles Menschenalter hinter ber Süddeutschlands gurudgeblieben fein.

Auch haben an dem von jenen trefflichen Männern vollsbrachten Neubau des Staates, freilich ohne äußerlich erkennsbare Bethätigung, die erstarkenden geistigen und sittlichen Kräfte des zum Bewußtsein seines politischen Beruss erwachenden Bürgertums hervorragenden Anteil gehabt. Ohne sie wären jene Ersolge unmöglich geblieben. Gerade hier erwies sich trot der andauernden Verfassungslosigkeit und des Mangels an freier öffentlicher Diskussion politischer Fragen, trot der Zensur und trot der Anechtung der Universitäten der Geist noch immer

ichopferisch, ber, in ben Jahren ber nationalen Wiebergeburt gewedt, im Freiheitskampfe gestählt worden war. Dehr benn je hat er nich gerade unter bem Druck ber Reaftion bethätigt und in ftiller Arbeit eine beffere Zeit vorbereitet. Auch bie Regierung hat ihren Anteil baran gehabt. Reich erblühte bas höhere Unterrichtswesen unter ber trot seiner bureaufratischen Meigungen weitherzigen Leitung bes Minifiers v. Altenftein, ber die mißhandelten Universitäten wenigstens vor dem wiffenichaftlichen Ruin bewahrte, mit dem die Karlsbader Beichluffe nie bedrohten, und des von Sumboldtichem Geifte erfüllten Geheimrats Johannes Schulze (1786-1869), ber ihnen in ben Symnafien die humanistische Grundlage gab, aus ber alle gei= ftigen Großthaten bes nächsten Denichenalters emporaemachien find und die man zum Dank bafür in unferen Tagen planmäßig zerftört. Much die gleich nach der Katastrophe von 1806,7 in Ungriff genommene Erneuerung bes Bolksichulmefens im Unichluß an Peftalozzi murbe weitergeführt. Später erwarb fich ba Abolf Diesterweg (1790-1866) große Verdienste um bie Lehrerbildung. So gewann Preußen im Gebiete ber Boltsbildung und der Wiffenschaft damals thatsächlich ben von Gneisenau geforberten Primat (S. 118). Berlin murbe burch feine junge Universität bas geiftige Zentrum Preußens, ohne daß dabei das spezifische Preußentum vorgeherrscht hätte. Durch ben Frankfurter v. Savigny (1779-1861), ben Babenfer August Boedh (1785-1867), ben Thuringer Leopold Ranke (1795-1886) und ben Obersachsen Karl Ritter (1779-1859) murbe es die vornehmite Bflegstätte für die neuen Biffenschaften ber historischen Rechts- und ber Altertumsfunde, ber Geschichte und ber Erdbeschreibung, mährend ber Weltruf Aleranders v. Sum= boldt (1769-1859) es mit allen Fortschritten ber mächtig aufitrebenden Naturmiffenichaften verknüpfte. Go ichwand allmählich die Vorherrichaft, welche die den Realien allzu abgewandte philosophische Spefulation bisher über bas Denken ber Beit= genoffen ausgeübt hatte, mochte es auch auf einem Difver= ständnis beruhen, wenn man ben in Berlin lehrenden Begel (1770-1831) auf Grund des von ihm aufgestellten Sapes "Alles, was ift, ift vernünftig" jum philosophischen Vorkämpfer bes preußischen Absolutismus und zum Verteidiger der Reaftion in den zwanziger Jahren hat stempeln wollen.

Much die Rünfte hatten ihren Unteil an diefem Aufschwung. In ber Plastif fand J. Schadow (1764—1850) in Christian Rauch (1777-1857) ben größeren Nachfolger, mahrend Schinkel (1781-1841) bem erneuten preußischen Staate architektonisch imponierenden Ausdruck gab. Die Urt aber, wie die burger= lichen Breife ber Hauptstadt, und bald nicht diefer allein, frisch zugreifend zwar, aber boch auch recht fritisch und gelegentlich nicht ohne ftartes Selbstgefühl an biefer Entwickelung teilnahmen, zeitigte eine hohe geistige Regsamkeit, die freilich bei dem Heberwiegen ber fünftlerischen und litterarischen Intereffen ben staatlichen Dingen noch ferner blieb, als für die politische Entwidelung gut mar. Zubem brehte fich bieje bamals weniger um allgemeine Fragen von prinzipieller Bedeutung als um febr bestimmte Probleme ber politischen Pragis, die sich ihrer Natur nach der Erörterung in Laienfreisen entzogen und füglich nur von den sachlich baran beteiligten und technisch darin fompetenten Beamten gelöft werben konnten. In ihrem Zentrum ftanden die Finangen, beren Retabliffement die fernere Ent= wickelung Preußens in erfter Linie bedingte.

Bülows Berjuch zu einem solchen war mißlungen: er hatte bie in der Regierung vorhandenen Gegenfäte erft recht offenbart und zur Beichränkung Bulows auf den Reffort des Banbels geführt (3. 87). Dagegen hatte fein Zollgesetentwurf im Staatsrate Beifall gefunden und mar bem Könige gur Unnahme empfohlen worden. Seine Durchführung fiel bem neuen Finangminifter Rlewiß zu. Des Königs praftifcher Ginn ftimmte ben barin leitenden Gesichtspunkten um jo mehr zu, als sein Rechtsgefühl an bem entsittlichenden Edmuggel Anftog nahm, ber unter der geltenden Zollordnung großgezogen mar. In Preußens wirtschaftlichem Leben begann bamit ein neues Zeit= alter. Daß bas neue Zollgeset babeim sowohl wie in ben übrigen beutschen Staaten heftig angefeindet murbe, sich aber glangend bemahrte, begrundete alsbald fest Preußens Unsehen auf einem Gebiete, beffen Bebeutung bem beutschen Bolfe eben erft recht empfindlich nahe gerückt worden war durch den Not=

stand, den 1815 die Neberschwemmung des Festlandes mit engslischen Manufakturen erzeugt hatte, durch die Mißernte von 1816 und das Hungerjahr 1817. Dennoch war Württembergs Antrag auf Aussührung des Artikels 19 der Bundesakte, der die Regelung des Handels durch den Bund in Aussicht nahm, entgegen dem Ausschußantrag auf Aushebung aller Beschränstungen des inländischen Getreidehandels an dem Widerspruch Baverns und Medlenburgs gescheitert. Preußen mußte außerzdem zur endlichen Ordnung seiner Finanzen schleunigst reichlich sließende Einnahmequellen erschließen. Das war es, was es veranlaßte, auf diesem Gebiete allein und unter Berücksichtigung ausschließlich seines eigenen Vorteils vorzugehen.

Borbereitende Schritte maren bereits 1816 geschehen burch Aufhebung bes Berbots ber Geldausfuhr und gleichmäßige Ordnung des Salzregals für alle Provinzen. Gine Berordnung vom 11. Juni verfügte die Aufhebung ber Baffer-, Binnenund Provinzialzölle und verhieß ein einheitliches und einfaches Bollinftem für ben gangen Staat. Gegen ben fo eingeleiteten Nebergang von dem Probibitivinstem zu gemäßigtem Freihandel erhoben die Unhänger des ersteren, welche die Sauptaufgabe ber Sandelspolitif noch immer barin fahen, bas Gelb im Lande zu halten, lebhaften Widerspruch, als ob badurch die einheimische Produktion der ausländischen Konkurrenz geopsert werden follte. Bon einer gur Prüfung biefer Ginmande bestellten Rommiffion teilte die Mehrheit folche Befürchtungen und empfahl daher bie Beibehaltung ber bisherigen Ordnung, mahrend die Minderbeit für die Neuerung eintrat als eine notwendige Ergänzung ber Reformen von 1808. Dieje fiegte im Staatsrat. 1. August billigte der König das Prinzip der freien Ginfuhr für alle Zufunft. Doch blieben noch beträchtliche Schwierig: feiten zu überminden. Namentlich ichien die Verschiedenheit, die rudfichtlich der wirtschaftlichen Berhältniffe zwischen bem Weiten und dem Often der Monarcie obwaltete, die gleiche Behandlung beider in Bezug auf das Bollmefen auszuschließen. Aber am 26. Mai 1818 murbe das einheitliche Rollgeset voll= enbet.

Es stammte aus der Feder des Generalsteuerdirektors Karl

Georg Maagen (1769-1834), eines Alevers von Geburt, der, vom Niederrhein her mit ben Berhältniffen ber Preußen jonft noch fremden Großindustrie vertraut, boch auch die gang anders gearteten Zustände der öftlichen Provinzen kannte und fo, ohne fich an eine bestimmte nationalökonomische Doktrin zu binden, bie konkurrierenden Interessen beider auszugleichen verstand. Bu biefem Zwede gab er ben Berkehr innerhalb ber preußischen Grenzen gang frei: es follte eine Interessengemeinschaft ent= stehen, die bei seinem Gedeihen alle gewinnen ließ. Weiter galt es, die einheimische Industrie zu schüten vor der Er= brudung durch die englische Konkurrenz, der sie nach Aufhebung der Kontinentalsperre fast erlegen war, aber doch nicht in dem Mage, daß fie, sich völlig sicher mahnend, den Untrieb verloren hätte, es jener gleich ober zuvorzuthun. Das war bamals viel gewagt. Statt hohe Prohibitivgolle einzuführen, burch beren Berabsetung beim Abschluß von Sandelsverträgen bem anderen Teil Zugeständnisse abzugeminnen maren, und fo fünftige Berkehrserleichterungen anzubahnen, mählte Maaßen gleich niedrigere Bollfate, in ber Zuversicht, die Macht ber Verhältniffe werbe die Nachbarn zu bem gleichen Verfahren nötigen, zumal hohe Schutzölle zur Beschränkung ber Einfuhr und daher auch der Ginnahmen daraus zu führen brohten, mährend bei fteigender Ginfuhr auch mäßige Rollfäte ber Staats= faffe reiche Ginnahmen verhießen. Berboten blieb nur die Gin= fuhr von Salz und Spielkarten. Die Rohstoffe maren im allgemeinen zollfrei. Die Manufakturen traf ein Schutzoll bis höchstens zehn Prozent, während Rolonialwaren, die über die leicht kontrollierbare Seegrenze eingingen, einen Zoll bis zu zwanzig Prozent zu tragen hatten.

Auch war Maaßen bestrebt, die Erhebung der Zölle zu vereinfachen, durch Verminderung der dazu nötigen Beamten billiger zu machen und dem Handel unnötige Belästigung zu ersparen. Daher ersetzte er einmal die bisher geltenden nicht weniger als 67 verschiedenen Tarife mit ihren 2776 Warenstlassen durch einen einfachen übersichtlichen Tarif mit einigen wenigen Warenklassen und berechnete den Zoll nicht nach dem Wert, sondern nach dem Gewicht. Das führte freilich zu

Harten. Bei der Buntheit der deutschen Landkarte machte von der Gesamteinsuhr Preußens die Durchsuhr nach ihm benachsbarten oder von ihm enklavierten anderen Staaten einen besträchtlichen Teil aus: etwa die Hälfte der über die eine Grenze kommenden Waren ging über die andere wieder hinaus. Diesen Durchgangsverkehr unverzollt zu lassen, konnte theoretisch billig erscheinen, war in der Praxis jedoch unmöglich, weil der daraus entsiehende Schmuggel den Staat sinanziell schwer geschädigt haben würde. Deshalb wurde von jedem Zentner Durchsuhrszut etwa ein halber Thaler Durchgangszoll erhoben. Das beslastete freilich die Nachbarn Preußens schwer, gab aber diesem Mittel an die Hand, sie mürde zu machen, so daß sie durch Konzessionen ihrerseits eine Erleichterung zu erkausen suchten.

Um 1. September 1818 veröffentlicht, trat bas Gefet "über den Boll und die Verbrauchssteuern von ausländischen Waren und über ben Berkehr zwischen ben Provinzen bes Staates" am 1. Januar 1819 in Kraft, ergangt burch ein Gejet vom 8. Februar, nach bem von inländischen Erzeugniffen nur noch Wein, Bier, Branntwein und Tabat eine von bem Produzenten an ben Staat zu entrichtende Steuer trugen. Seine Wirkungen übertrafen die gehegten Erwartungen weit: bie Bollertrage muchien ichnell. Damit mar nach einer Seite hin der Boden frei gemacht für die Ordnung ber Finangen. Rach ber anderen mußten bagu die Staatsschulben reguliert, ihr Betrag genau festgestellt und die Berginfung und Tilgung geordnet werden. Gin Erlag vom 17. Januar 1820 feste bagu ihre Gesamtjumme auf 180 091 720 Thaler fest und bestimmte, baß, falls der Staat ju feiner Erhaltung ober gur Forberung bes allgemeinen Beiten gur Aufnahme eines neuen Darlebens ichreiten muffe, bas nur mit Zuziehung und unter Mitgarantie ber fünftigen reichsständischen Versammlung geschehen burfe (3. 77). Gur bieje Schuld, foweit fie nicht burch Spezial= hnpothefen genichert mar, burgte bas gejamte Bermögen bes Staates, insbesondere die Domanen, Forften und fakularifierten Rirchenguter, mit Musichluß jedoch berjenigen, Die gur Aufbringung von 212 Millionen Thalern für den Unterhalt der toniglichen Familie, bes toniglichen Sofftaates und ber famt=

lichen prinzlichen Hofftaaten bestimmt wurden. Das war staatse rechtlich eine wichtige Neuerung. Während bisher für den Untershalt des königlichen Hauses aus den Erträgen der Domänen genommen werden konnte, so viel gebraucht wurde, galt dafür hinfort ein bestimmter Saß, der im Verhältnis zu dem davon zu Teistenden sehr bescheiden genannt werden durste und das königliche Haus auch für die Zukunft zu sparsamer Wirtschaft nötigte. Daß dies freiwillig geschah, erhöhte die moralischen Bedeutung des Schrittes. Ohne in die seinem autokratischen Sinn gewiß besonders unerträgliche Ubhängigkeit zu geraten, in der die Fürsten sich in den konstitutionellen Staaten besanden, wo die Volksvertretung die Zivilliste zu bewilligen hatte, verzichtete der König doch darauf, größeren Auswand aus dem dem Staate zugewiesenen übrigen Ertrag des Domanials vermögens decken zu können.

Bur Berginsung und Tilgung ber Staatsichulb murben bestimmt famtliche Domanen- und Forstrevenuen, ber Erlös aus ben gegen bares Gelb verkauften Staatsgutern und Ab= lösungen aller Art und die Salzrevenuen. Ginem Bunsch bes Staatsrates gemäß murbe bafur bie Sauptverwaltung ber Staatsichulden als besondere, vom Finanzministerium völlig unabhängige Behörde eingefest. Rechenschaft follte fie vorläufig bem Staatsrate, fünftig ben Reichsständen legen. Bu ihren fünf Mitgliedern gahlte auch ber schlicht burgerliche Bantier Schidler, beffen fachtundiger faufmannischer Beirat großen Nugen stiftete. Die neue Behörde bewährte sich burchaus. Die vorsichtigen und geschickten Operationen ihres Brasidenten Rother hoben trot gelegentlicher Schwankungen ben tiefgesunkenen Rredit bes Staates wieder: bereits 1825 standen bie preußischen Staatsichulbicheine auf 90-91, 1829 erreichten fie ben Paristand. Go blieb auch die Verheimlichung ohne üble Folgen, beren die Regierung fich im Anfang ichuldig machte, indem fie über ben amtlich angegebenen Betrag hinaus gur Dedung ber bringenbften Bedürfniffe 60 Millionen Staatsichuld= icheine gurudbehielt und bamit, um ben Krebit nicht völlig gu ruinieren, die Finanglage mefentlich beffer barftellte, als fie war. Aber auch ohne das war die Belastung des Bolkes fehr

ichwer. Im Jahr 1822 kamen bei einer Bevölkerung von 12 Millionen von der Staatsschuld auf den Kopf 20 Thaler und 25 Silbergroichen. Unterstützt wurde Nother bei seinem ersolgreichen Wirken namentlich durch die ihm ebenfalls unterstellte Seehandlung, seit ihrer Neuorganisation ein unabhängiges, aber staatelich garantiertes Bankhaus, das die Geldgeschäfte des Staates besorgte und seine Kreditoperationen unterstützte. Doch tried sie ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß auch gewinnzeichen überseeischen Handel mit eigenen Schiffen. Gleichzeitig war auch die Bank, die Napoleons Näubereien völlig ruiniert hatten, vom Finanzministerium gelöst: indem sie gegen jede Benutzung für die Staatssinanzen dadurch gesichert war und hinfort nur kaufmännische Geschäfte trieb, arbeitete sie sich allz mählich wieder in die Höhe.

Erft nach jolden Borbereitungen fonnte man an die Ord= nung bes Staatshaushaltes gehen. Gleichzeitig mit ber Schließung ber Staatsichuld (S. 144) am 17. Januar 1820 verfügte eine Rabinettsordre, ber Etat für 1820, ben Barbenberg auf 56 Millionen bestimmt hatte, was ein Defizit von 9-12 Millionen bedeutete, burfe bie Summe von 50 863 150 Thalern nicht überschreiten. Der Wirklichkeit freilich entsprach auch diese Bahl nicht, ba mit ben für bie Staatsschulbenverwaltung jähr= lich nötigen 10 Millionen, ben 212 ber Zivilliste und ben gum voraus abgezogenen Sporteln und Erhebungskoften, Die nicht in Rechnung gestellt waren, ber Bebarf thatsächlich 70 Millionen betrug. Alle brei Jahre follte ber Etat neu aufgestellt und veröffentlicht werben. Wie die gur Dedung bes Bedarfs noch nötigen etwa 10 Millionen burch Steuern beschafft werben follten. wurde ber Gegenstand heftigen Rampfes, in bem noch einmal die ganze reformfeindliche Gegnerschaft bes Staatskanzlers fich Bufammenfand. Unter Guhrung Uncillons verfocht fie im Staats= rat die Unficht, ber Staat muffe feine Ausgaben unter allen Umftanden nach feinen Ginnahmen bemeffen, alfo nie mehr ausgeben, als er einnehme. Für ben haushalt eines Privat= mannes zutreffend, mar biefes Pringip unannehmbar für einen Staat, ber im Sinblid auf feine Bergangenheit trop ber brückenden Gegenwart für bie Rufunft große Plane begen burfte

und dem seine Stellung daher Pflichten auferlegte, die er nicht ohne Schaden unerfüllt lassen konnte. Bon diesem Standpunkt aus erklärte auch der König nach erneuter Prüfung des Staatshaushaltes weitere Abstriche für unmöglich und hieß die ihm vorgelegten Steuergesetze gut. Am 30. Mai abgeschlossen, wurden sie am 7. August von ihm vollzogen.

Sie maren bas Werf bes im Gebiete ber Finangmiffenichaft und ber Statistif hochangesehenen Staatsrates 3. 3. Soff= mann (1765-1847), einft des Nachfolgers von Kraus (Bb. III. S. 4:17) auf dem Königsberger Lehrstuhl. Die ichon früher geforderte und auch in Aussicht gestellte Revision ber Grundsteuer in den einzelnen Provinzen unterblieb wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten. Doch follte die Steuer nie mehr als ein Fünftel von dem Reinertrag des verpflichteten Grundstücks betragen, anderenfalls jo weit herabgesett werden. Neu eingeführt wurde eine Rlaffensteuer, die vom fünfzehnten Sahre ab alle Einwohner zu gahlen hatten, mit Ausnahme berjenigen ber Mahl: und Schlachtsteuer gahlenden Städte, ber im aktiven Militärdienst befindlichen und der Empfänger von Almosen und Staatsunterstützungen. Sie stieg burch fünf Rlaffen von monatlich einem Groschen in der untersten bis zu vier Thalern monatlich in der oberften. Weiter murbe ben größeren Städten - im gangen 132 - eine Mahl- und Schlachtsteuer auferlegt. erftere von allem zu vermahlenden Getreibe, lettere von allem geschlachteten Bieh zu entrichten. Das britte Gefet führte eine Gewerbesteuer ein, für beren Bemeffung die Städte insgefamt nach Wohlhabenheit und gewerblicher Betriebsamfeit in vier Gruppen unterschieden murden. Bei ihrer Verteilung follten Die Berpflichteten in der Weise mitwirken, daß die Ungehörigen ber einzelnen faufmännischen und Gemerbebetriebe zu Gefellichaften zusammentraten, und von diefen gemählte Abgeordnete die Einschätzung vornahmen. In Aussicht gestellt wurde endlich eine Stempelfteuer.

Diese System von Gesetzen bedeutete eine außerordentliche Anspannung der Steuerkraft des Volkes. Sie zu verfügen wurde dem König nicht leicht. Doch ließ sich eben ohne Gesfährdung höherer Staatszwecke nicht weniger fordern. Besonders

belastet wurde das Bürgertum, da den Gemeinden zur Bestreitung ihrer eigenen Bedürsnisse erlaubt war, zur Klassenssteuer sowohl wie zur Mahls und Schlachtsteuer Zuschläge zu erheben. Tropdem sah sich der Staat auch jest noch zu größter Sparsamkeit genötigt. Doch wurde bald eine aussteigende wirtschaftliche Entwickelung erkennbar, namentlich seit 1825 v. Mob (S. 102) Klewiß ersetze und nüßliche Resormen einssührte, zumeist in der Steuers und Domänenverwaltung. Im Jahr 1828 ergab der Staatshaushalt zum erstenmal einen lleberschuß von 412 Millionen.

Damit murben größere Auswendungen für gemeinnütige Zwede möglich, bie fich wiederum reich lohnten. Das Poftwefen gedieh unter Nagler zu ungeahnter Bedeutung. Neue Landstraßen vervielfältigten ben Berkehr. Auf Rhein und Ober begann die Dampfichiffahrt, ber auch die Oftseehafen sichtliches Erblühen verdankten. Die Bevölkerung nahm rascher gu: 1816-31 muchs ihre Dichtigkeit auf die Quabratmeile um 25 Prozent, von etwa 2000 auf 2520. Der Konfum ftieg entsprechend, und bamit muchsen bie Bolleinnahmen und Steuererträge. Die Gemerbe gebiehen; für sie vorbereitende Schulen freigerten ihre Leiftungsfähigkeit. Schon machte fich bie Induftrie die Kraft bes Dampfes bienftbar. Der Bandel murbe unternehmender und begann sich auf bem Deere heimisch zu machen. 36m fam ber Schiffahrtsvertrag zu gute, ber 1824 auf ber Basis ber Gleichberechtigung mit England geschlossen wurde. Nach langen Berhandlungen, welche bie Ohnmacht Preugens und die Silflofigfeit bes beutschen Bundes braftijd illustriert hatten, machte endlich die mit Holland gefchloffene Rheinschiffahrtsakte vom 31. Marg 1831 die Rheinschiffahrt bis binaus auf bas Deer von ber ditanojen hollanbischen Sperre frei und lofte bamit nicht bloß ben preußischen, sondern ben beutschen Sandel von einer Feffel, die wirtschaftlich ebenfo nachteilig wie politisch unwürdig und national bemütigend ge= mefen mar.

Der wirtschaftliche Aufschwung Preußens fam namentlich in dem Steigen des Gesamtwertes der verzollten Waren zum Ausdruck. Im Jahr 1828 berechnete man die Ausfuhr auf

85, die Durchfuhr auf 104 und die Ginfuhr auf 106 Millionen Thaler. Also hatten die Raufleute der Londoner City die epochemachende Bedeutung des Zollgesetzes vom 26. Mai 1818 richtig eingeschätt, als sie 1820 bei bem Unterhause eine abn= liche Ordnung des englischen Zollwesens erbaten Der Deutsche freilich urteilte vielfach noch anders. Er eiferte gegen ben preußischen Eigennut und beffen rudfichtslose Befriedigung auf Roften der Nachbarn. Während des Nachener Rongreffes brana baber Metternich auf die Abschaffung ber preußischen Bollordnung. erreichte aber natürlich nichts. Zum Teil waren die Rlagen, die laut murden, sachlich begründet. Nur mar baran doch eigentlich nicht Preußen ichuld, fondern die unglüchzelige Berriffenheit feines Gebietes, die auch ihm den von dem neuen Suftem gehofften Gewinn wefentlich fürzte. Satte es boch mit nicht weniger als 227 Quadratmeilen Enklaven und Erklaven ju rechnen. Die von ihm umichloffenen fleinstaatlichen Gebiets= teile, namentlich die 41 Quadratmeilen der thuringischen Bergogtümer litten ichmer unter dem hohen Durchfuhrzoll. Da die verlangte freie Durchfuhr unmöglich zugestanden werden fonnte, bot Preußen jenen Landstücken ben Ginschluß in fein Bollinftem unter Gewährung eines ihrer Einwohnerzahl entsprechenden Unteils an dem Ertrage feiner Grengzölle. Doch blieben Un= fang 1819 darüber in Berlin gehaltene Konferenzen noch ohne Ergebnis. Aber mit Schwarzburg-Sondershaufen murbe aus Schen vor Defterreich nicht in Berlin, fondern im tiefften Geheimnis durch v. Dog (S. 102), bamals Oberpräfidenten ber Proving Sachsen, weiter unterhandelt, und am 25. Dftober 1819 trat basselbe für einen Teil seines Gebietes dem preußischen Zollsustem bei und partizipierte dafür an der Gefamteinnahme nach ber Ropfzahl ber Bevölferung der betreffenden Enflave. Diefer Verlauf war topijch für den Fortgang. Der Trieb der Selbsterhaltung nötigte von den erft jo zuversicht= lichen Gegnern Preußens einen nach dem anderen zum Unichluß an diejes, und fie alle befanden fich, nachdem der erfte Unmut verraucht war, fehr wohl dabei.

Zunächst freilich war alles noch eitel Entrüftung. Die strenge preußische Grenzhut hinderte den bisher jo lohnenden

Schmuggel. hier und ba witterte man gudem - jehr mit Unrecht - in Preußens Borgeben etwas von bem gefährlichen Ginbeitonreben. Muf den Wiener Ronferengen (S. 105) brang man nochmals auf Aufbebung einer Ordnung, die, wie man nun entdedt haben wollte, dem Artifel 19 ber Bundesafte sumiderlief (S. 142). Preußen beharrte auf feinem guten Recht, feine inneren Ungelegenheiten ausschließlich nach feinem Belieben zu ordnen. Auch befand es fich bei feinem Borgeben entschieden im Ginklange mit bem Buge ber Beit. Schon wirkte ber ehemalige Tübinger Profesior Friedrich Lift (1789 bis 1846) agitatorisch für eine beutschnationale Wirtschaftspolitik, als beren Träger er freilich kurgfichtig ben Bunbestag in Aussicht nahm, und in Wien legte ber babijche Staatsrat Rebenius den Plan vor zu einem allgemeinen beutschen Bollinftem, bem freilich die Ungleichheit ber inneren Berbrauchssteuern in ben beutschen Staaten und bas Erfordernis ber Einstimmigkeit in Frankfurt unüberwindliche Sinderniffe entgegensetten. 28as beide in bem richtigen Gefühl für bas Bünichenswerte, aber auf unfichere Theorien bin und ohne ben gegebenen Verhältniffen gehörig Rechnung zu tragen, planten, mar Breugen mit richtigem praftischem Takt bereits auszuführen beidäftigt.

Seinen Gegnern blieb daher schließlich nichts übrig, als sich der von ihm so erfolgreich angewandten Mittel auch ihrerseits zu bedienen. Nur mußte dazu, was dort über die ausseinandergehenden Wünsche der Provinzen hinweg die Staatsautorität einheitlich dekretierte, hier durch Verhandlungen von Staat zu Staat vereindart werden. Daran scheiterten die Beratungen, die im Herbst 1820 zwischen den thüringischen Staaten, den beiden Hessen, Nassau, Bayern, Württemberg und Baden in Darmstadt gesührt wurden — sehr nach dem Wunsche Metternichs, dem ein wirtschaftlicher Zusammenschluß der konstitutionellen süddeutschen Staaten zum mindesten so bedenklich erschien, wie die Steigerung des Ansehens von Preußen. Denn dieses gewann mit seinem Zollsustem allmählich immer mehr Terrain, indem eine ganze Reihe von Kleinstaaten für ihre in ihm enklavierten Stücke demselben beitraten, so Bernburg,

Rudolfiadt, Weimar, Lippe und Schwerin. Unhalt-Rothen freilich versuchte einen anderen Weg. Beraten von dem onerreichischen Generalkonful in Leipzig, bem Ronvertiten Abam Müller, Gent' Freund (8. 94), ber fich 1809 mit Silfe Stage: manns als Redakteur eines auf feinen Borichlag zu grundenden Regierungsblattes unter bem Titel "Preußische Chronif ober Preußische Hof- und Nationalzeitung" in Preußen eine Stellung zu schaffen versucht hatte, führte ber Berzog burch staatliche Begunftigung bes Schmuggels einen erbitterten Bollfrieg gegen Breugen, beffen Bollstätten an feinen Grenzen er als ein Attentat auf feine Souveranität anfah. Auf feine Rlage gab ihm ber Bundestag auch recht: gegen Preugen bemgemäß vorzugehen magte er jedoch nicht. Alls aber biefes endlich un= barmherzig Ernft machte und die Elbe fowohl beim Gintritt nach Anhalt-Köthen wie beim Austritt sperrte, gab auch er knirschend nach und trat am 17. Juli 1828 dem preußischen Rollinftem bei.

Inzwischen hatten am 18. Januar 1828 Bayern und Württemberg einen ähnlichen Zollbund geschlossen, bem auch bie beiden hohenzollernichen Fürstentumer beitraten. Go zwiichen zwei Zollvereine gestellt, geriet Beffen-Darmstadt in harte Bedrängnis. In diefer marb es bei Preugen um einen Sandels= vertrag. Dagegen erhob Maagen ichwere Bedenken. Gin Unichluß Darmstadts brachte die Bollgrenze, die für Preußen glüdlich auf 1073 Meilen reduziert mar, wieder auf 1108, vergrößerte aber bas Zollgebiet nur um 152 Quabratmeilen. So ftand eine Berminderung ber Ginnahmen zu befürchten. Im Gegensat bagu wies ber Direktor im auswärtigen Dinifterium, Gidhorn, nachbrudlich auf ben politischen Gewinn bin, ben die Berbindung mit Suddeutschland und namentlich die Festsetzung in bem wichtigen Main; in Aussicht stellte. Diese Erwägungen trugen ben Sieg bavon. Nicht ben erbetenen Sandelsvertrag gemährte Preugen Beffen-Darmftadt, fondern bot ihm ben Eintritt an in feinen Zollverein, und zwar unter Unnahme des preußischen Bollsnitems, mit Beibehaltung jedoch ber eigenen Zollverwaltung und Gewährung gleichberechtigter Anteilnahme bei etwaigen Aenderungen des Zollgesetes von

1818. Daraufhin wurde am 14. Februar 1828 auf sechs Jahre abgeschlossen.

Diefer Erfolg Preugens steigerte ben Gifer feiner Begner. Beforgt um feine Ausfuhr, die fich bei dem Erblühen feines Fabrifmejens unter bem Schute feiner bisherigen Sandelsfrei= beit glangend entwidelt hatte, trat Sadgen im Berbft 1828 mit Kurbeffen, Sannover, ben thuringischen Staaten, Bremen und Frankfurt zu einem mittelbeutichen Sandelsverein zusammen. beffen Glieber fich verpflichteten, bis Ende 1834 feinem anderen Bollverein anzugehören. Doch leistete ber Sanbelsverein bas Gehoffte nicht. Es fehlte ihm nicht bloß an bem nötigen Gelbe, um die gur Umgehung Preugens nötigen neuen Strafen gu bauen, fondern infolge ber auseinandergebenden Intereffen ber Teilnehmer auch an Ginigkeit. Das meifte aber, um ihn um ben Erfolg zu bringen, that die geschickte Gegenwirkung Preußens. Durch einen überraschenden Schachzug fnüpfte biefes nämlich einerseits mit bem württembergischebanrischen Bollverein an, von beffen Ohnmacht man sich in Stuttgart und München auch bereits überzeugt hatte. Den geheimen Bermittler machte ber Buchhändler Cotta bei einem Befuche in Berlin 1828. Das Ergebnis war ber Bertrag vom 27. Dlai 1829, burch ben ber preußisch-barmstädtische und ber murttembergisch-banrische Rollverein sich gegenseitig verpflichteten, bis 1841 alle Bolle auf Erzeugniffe ber Natur, bes Gemerbefleifes und ber Runft auf= gubeben, einander gleich jest für gemiffe Artifel Bollermäßigung zu gewähren und ihre Rollinsteme einander möglichst anzunähern. Bur Weiterführung ber Bolleinigung follten jährlich Bollfonferengen stattfinden, Bollverträge mit Nachbarstaaten aber nur gemeinsam geichloffen werden. Den bireften Verfehr zwijchen ben beiden Bollgebieten zu ermöglichen, fette Breufen Meiningen und Gotha finanziell in ben Stand, eine große Strafe ju bauen, die, ohne das Gebiet des mittelbeutschen Sandels= vereins zu berühren, Samburg mit Nürnberg verband und ben bisher über Frankfurt und Raffel geleiteten füd-norddeutschen Berkehr aufnahm. Der Handelsverein war damit thatsächlich bereits gesprengt. 2018 1829 bie Beit ablief, für bie er zunächst geichloffen mar, verweigerten Meiningen und Gotha die Erneuerung. Weimar ratifizierte sie nur unter Vorbehalt, und felbst Sachsen, Nassau und Frankfurt machten Schwierigkeiten. Während nun Hannover und Kurhessen mit Oldenburg und Braunschweig einen neuen Zollverband vorbereiteten, brachte die Erschütterung auch der deutschen Staaten durch die Julisrevolution 1830 ihr Projekt gleich wieder zu Fall. Der Sieg der liberalen Sache in Kurhessen hatte dessen bisher bloß durch des Kurfürsten Laune verhinderten Anschluß an den preußischsarmstädtischen Zollverein zur Folge (25. August 1831). Er gewährte Preußen endlich die volle wirtschaftliche Verbindung seiner alten Provinzen mit den Rheinlanden.

Die Erweiterung feines Suftems auf gang Deutschland war nur noch eine Frage ber Zeit: es konnte hinfort abwarten und sich umwerben laffen. Daber blieben die Berhandlungen, bie auf Antrag Bayerns und Württembergs über ben Anschluß bes fübbeutschen Bereins begonnen murben, vorläufig erfolglos, weniger wegen ber sachlichen Schwierigkeiten, welche bie Ungleichheit ber Berbrauchsftenern in ben einzelnen Staaten veranlaßte, als weil Preußen den süddeutschen Königreichen boch unmöglich ben verlangten Anteil an der Leitung des Berbandes einräumen konnte und namentlich kein gleichberechtigtes Mitwirken bei bem Abschluß von Sandelsverträgen. Schlieflich gaben biefe ben anfangs erhobenen Unspruch benn auch auf. Wieder aufgenommen, führten die Berhandlungen am 22. Märg 1833 zu einem Bertrage, nach bem Bayern und Württemberg vom 1. Januar 1834 ab zunächst auf acht Jahre bem preußischen Zollverein beitraten. Wenige Tage fpater, am 30. Marg, tam bie Ginigung auch mit Sachsen gu ftanbe, das bereits im August 1830 vergeblich den Auschluß nachgesucht hatte. Der hohe Stand ber fächfischen Industrie und bas Berlangen nach beren besonderer Berudfichtigung, sowie die Sorge vor ichwerer finanzieller Schäbigung burch ben Schmuggel an der böhmischen Grenze sprachen in Berlin entschieden bagegen. Run marben auch ichon die thuringischen Staaten um Aufnahme. Mit ihnen einzeln zu verhandeln, lehnte Preugen ab: ern wenn fie fich untereinander geeinigt hatten, fei ein Bertrag mit ihrer Gesamtheit möglich. So bildeten fie am

10. Mai 1833 einen thüringischen Zoll- und Handelsverein, ber am 11. Mai dem Verbande der mit Preußen bereits geseinten Staaten beitrat. Damit wurde dieser nun ein deutscher Zollverein. Am 1. Januar 1834 sielen demgemäß die Zollschranken, und der Handelsverkehr hatte freie Bahn durch ganz Deutschland. Auch der Steuerverein, zu dem am 1. Mai 1834 Hannover sich mit Braunschweig, Oldenburg und Bückeburg verband, beruhte im wesentlichen auf den gleichen Grundsätzen wie der Zollverein und hielt mit diesem freundnachbarlich zussammen. Der Zollverein selbst wuchs 1835 um Baden und Nassau, 1836 um Frankfurt.

Das Werk, bas Dlot begonnen und nach seinem Tobe fein Nachfolger Maagen mit Unterstützung namentlich Gichhorns (S. 151) und bes Geheimrats 2. Rühne weitergeführt hatte, übertraf in seinen Wirkungen auf die mirtschaftliche Entwickelung Deutschlands bie Erwartungen seiner Urheber. In ben nächsten gehn Jahren muchs die Gin- und Ausfuhr bes Bollvereins um nicht weniger als etwa 136, die gemeinsamen Einnahmen baraus um 9 Millionen Thaler, von 12 auf 21. Das brachte die Opposition, die anfangs namentlich in ben füddeutschen Kammern ichon aus Antivathie gegen Breußen heftig gewesen mar, bald jum Schweigen. In Preußen ba= gegen fehlte es nicht an Stimmen, welche bie Benachteiligung Preugens durch die allzu felbstlose Art der Abrechnung beklagten und bem Zollverein beshalb eine andere Organisation gegeben ju feben munichten. Doch brangen fie bamit nicht burch. Undererseits war bort bie Bahl auch berjenigen noch gering. welche die politische Tragweite des Zollvereins richtig erfaßten. Sicherlich hatte Preugen babei nichts ferner gelegen als bie Absicht, einen Schritt vorwärts zu thun in ber Richtung auf bie nationale Einigung Deutschlands unter feiner Führung. Ja, es hatte auch nicht durch die Besserung ihrer wirtschaft= lichen Lage die ihm im Zollwefen angeschlossenen Staaten fich gemiffermaßen moralisch verbinden wollen. Bielmehr mar es ursprünglich nur auf feinen eigenen Vorteil bedacht gewesen. Wie fehr aber biefer mit bem ber übrigen beutschen Staaten zusammenfiel, murbe ihm erst in ber Ausführung recht flar.

Andererseits stieg seine Geltung bei den übrigen beutschen Staaten, weil diese sich überzeugen mußten, daß doch eigentlich allein Preußen den Gesamtvorteil Deutschlands recht wirtsam zu fördern im stande sei.

Weiter sahen und dachten nur wenige bevorzugte Geister. Mot hatte das von Anfang an gethan. Bereits im Juni 1829 hatte er in einer Denkschrift bargelegt, daß die kommerzielle Sinheit der zum Zollverein zusammengetretenen deutschen Staaten notwendig zu einer Ausgleichung und schließlich zur Einheit des politischen Systems führen müsse, daß die Verbindung Preußens namentlich mit den süddeutschen Staaten die militärische Sicherheit des deutschen Südens vollenden und den Gegensatzwischen Süd und Nord beseitigen werde, und daß so erst ein in Wahrheit verbürgtes, im Innern und nach außen seites und freies Deutschland unter dem Schirm und Schutz Preußens entstehen könne.

Prittes Buch.

## An der Wende der Zeiten.

1834-1847.

## I. Reaktionäres Stilleben. 1830-1840.

Trot äußeren Behagens unerquicklichere und innerlich ungesundere Zeiten hat der preußische Staat kaum durchlebt als das lette Jahrzehnt der langen, an Ereignissen und Wechselzfällen reichen Regierung Friedrich Wilhelms III. Der siederhaften Erregung des Freiheitskampses mit ihrer Ueberspannung aller Kräfte war bei der Mehrheit naturgemäß eine zuweilen an Avathie streisende Erschlaffung gefolgt, gepaart mit leichtlebiger Genußsucht. Die ernster Denkenden und weiter Strebenden mußten sich überzeugen, daß auf eine Erfüllung der während der Erhebung gehegten Hossnungen in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden durfte. Ein erbitterndes Gefühl der Enttäuschung lastete auf dem Denken und Fühlen der Besten, zerriß und lähmte ihre Kräfte entweder ober forderte sie zum Ankämpsen gegen die bestehende Ordnung heraus.

Was wußte die neue Generation noch von dem thatsächlichen Verlauf der Erhebung von 1813? Rur schattenhaft und verblaßt sah sie durch einen sich immer mehr verdichtenden Schleier Umrisse und Farben. Bon den Männern, die damals kühn handelnd vorangegangen, war keiner mehr unter den Lebenden. Zurückgesett, verkannt, verbittert waren die einen dahingegangen: schweigend hatten sie zusehen mussen, wie die Geschichte fast planmäßig umgedichtet und durch eine tenbengios zurechtgemachte bynastische und politische Legende ersett wurde - Pork (4. Oftober 1830), Niebuhr (2. Januar 1831), Stein (29. Juni 1831) und Gneifenau (31. Muguft 1831). Undere, wie ja zulett auch Niebuhr, Stägemann und andere, hatten enttäuscht ober refigniert ihre Beale aufgegeben oder begraben und fich dem Zwange ber nun einmal gegebenen Lage gefügt. Rur Schon maltete in unverwüftlicher Jugendlichkeit und voll idealen Feuereifers noch feines Umtes als Oberpräsident der wieder vereinigten Proving Preußen (3. 85). nicht ohne einen gewiffen Unmut barüber, daß trot ber Urmut biefes Epigonenzeitalters an ftaatsmännischen Talenten zu ber ersehnten wirklich leitenden Stelle aufzusteigen ihm boch verjagt blieb, um so mehr sich sonnend in ber Erinnerung an die von ihm handelnd mit durchlebte große Beit und babei in machsender Bereinsamung leicht geneigt, feinen Unteil baran zu überschäten und in naiver Gelbsttäuschung auf Roften anderer zu vergrößern.

Wie einst Gneisenau es ruhig hatte geschehen laffen, daß Shill zum helben ber Verteidigung von Rolberg gemacht murbe, und Scharnhorft ben Ruhm bes Tages von Preußisch= Enlau (Bd. III, S. 413) bem völlig unbeteiligten Leftocg ge= gönnt hatte, fo maren die Belben des Freiheitskampfes, völlig ber großen Sache hingegeben, am wenigsten barauf bebacht gemejen, ihr perfönliches Berdienst vor Mit= und Nachwelt in bas rechte Licht zu feten. Selbstlos ließen sie bem Rönige, ber boch nur widerstrebend und zweifelnd mitgegangen war, ben ihm hinterher offizios und offiziell angedichteten Ruhm, er sei als begeisterter und begeisternder Führer in ber Richtung auf bas von ihm gewiesene Ziel vorangegangen und habe Seer und Bolf zu todesmutiger Erhebung gegen bas fremde Joch mit fich fortgeriffen. Collte Friedrich Wilhelm fich nicht zuweilen bewußt geworden fein, bag man ihn ba mit Lorbeeren fdmudte, bie er in biefem Sinne jedenfalls nicht verdiente? Sollte in bem icheuen, ungelenken Wejen, bas ihm trop feiner Bolfsbeliebtheit auch im Alter eigen blieb, nicht auch ein gewiffes baraus entsprungenes Unbehagen gum

Musbrud gekommen fein? Wurzelte boch ein guter Teil ber Berehrung, beren er trot feiner bespotischen Sarte und trot feiner Unzugänglichkeit für die Regungen der heraufdämmernden neuen Zeit bei feinem Bolte genoß, eben in biefer falfchen Borfiellung von feinem Anteil an ben großen Tagen bes Bahres 1813. Angesichts feiner gewinnenben, ichlicht burgerlichen, einfachen Art und feiner im fleinen fo augenfälligen, ehrlich beschränften Pflichttreue erlegte bem gegenüber eine begreifliche Lietat benen Schweigen auf, bie ben mahren Sachverhalt kannten, zumal ber fich einnistenden Legende mit wirkjamen Waffen entgegenzutreten bamals noch nicht möglich war. Un der richtigen Ginficht aber hat es boch nicht überall gefehlt. Gin Barnhagen (Tagebücher Bb. I, S. 61) war fich gang flar darüber, daß die Berstellung 1813 nur geschehen sei, weil ber Rönig nicht einwirtte, fondern übermunden und beseitigt mar, überwunden burch die Frangosen, beseitigt burch Port, Sarbenberg, Scharnhorft, Blücher, und meinte, Preugen fei bamals ein Gemeinwesen gewesen ohne Ronig, doch sei beffen Namen geehrt und benutt worden. Und auch darin wird man bem trot aller perfonlichen Verstimmung icharfblidenben und ein= nichtigen Beobachter recht geben muffen, wenn er urteilt: "Nach bem Siege ift ber Ronig wieder hervorgetreten, und feitbem ift auch alles wieder negativ in Preußen, und wenn gleichwohl fortwährend die größten Entwickelungen vorgeben und gebeiben, jo geschieht es in Bahnen, wo die hemmung noch nicht hat ein= bringen fonnen." Dabei ift es vom volkerpfnchologischen Standpuntte aus intereffant, zu beobachten, wie in demfelben Dage wie jenes unhistorische Bild ber Erhebung von 1813 die Berr= ichaft gewann, die an den Greigniffen gar nicht mehr beteiligte Rönigin Luife als die eigentliche geistige und sittliche Urheberin, als die ideelle Tragerin des von ihrem Gemahl angeblich Gethanen mit immer lichterem Glorienscheine umgeben murbe. Die die Bolfer auch felbstverschuldetes Unheil einem als bem allein ober boch vorzugsweise bafür Verantwortlichen jugu: ichreiben pflegen, jo murbe bier eine nationale Großthat fast gewaltsam mit ber verblichenen Königin in Berbindung gebracht, die, ohne eigentlich staatliche Berdienste, boch burch ben

Zauber ihrer Persönlichkeit und ben verklärenden Glanz des mit würdiger Kassung getragenen Unglücks und eines diesem schuldgegebenen frühen Todes dem Herzen des Bolkes so uns endlich viel näher gestanden hatte und mehr gewesen war als ihr Gemahl, dem solche Gefühle erweckende Eigenschaften absgingen.

Politisch murbe diese Berkennung des geschichtlichen Berlaufs ber größten Rrifis, bie Preugen und die Hohenzollern bis= her burchgemacht, infofern wichtig, als von ihr aus bem höchst ichätbaren Privatcharafter bes Königs warme Unerkennung entgegengebracht murbe und biefer baburch auf bas Staats= gange einen jegensreichen Ginfluß ausüben fonnte. Dem ent= iprang ein größerer Glaube an die volksfreundlichen Absichten bes Königs, als sachlich gerechtfertigt war: er half weiten Rreisen über anfangs ichmerglich empfundene Enttäuschungen hinmeg und ließ die Hoffnung auf fünftigen Wandel gum Befferen nicht gang ersterben. Politisch tiefer angelegte und weiter blidende Männer freilich empfanden ichmerglich ben Gegensat zwischen bem in großer Zeit erhofften und bem that: jächlich eingetretenen Zuftande. Bahrend man im allgemeinen Rube ersehnte. Rube nach außen und im Innern, um sich un= gestört bem glücklich begonnenen wirtschaftlichen Neubau bes staatlichen jo gut wie bes privaten Daseins widmen zu konnen und beffen Früchte behaglich zu genießen, litten bieje um fo mehr unter bem Gefühl ber Enttäuschung, als fie fich außer stande faben, die ersehnte Befferung berbeizuführen. Des Ronigs zweiter Sohn, Pring Wilhelm, ber, burchbrungen von feiner politischen und nationalen Bedeutung, dem militärischen Beruf mit begeifterter Pflichttreue lebte, ftand feineswegs allein, wenn er (1824) einem Vertrauten gegenüber die unmutige Neußerung that: "Sätte bie Nation Anno 1813 gewußt, daß nach elf Jahren von einer damals zu erlangenden und wirklich erreichten Stufe bes Glanzes, Ruhmes und Angehens nichts als die Erinnerung und feine Realität übrig bleiben murbe: mer hatte bamals wohl alles aufgeopfert jolchen Rejultates halber?" Traf bas Wort auch junachst Preugens Stellung in Deutschland und Europa, fo galt es boch nicht minder von feinen inneren

Berhältniffen. Tropbem hatte die Julirevolution, die felbst in Nordbeutschland bier und da die politischen Wogen höber geben ließ, Preußen nur oberflächlich berührt. Doch traute die berr: idende Partei bem Minifter bes Innern, v. Schudmann, nicht Die Thatfraft zu, Die Rube unter allen Umftanden aufrecht zu erhalten, und nahm ihm beshalb mit einigen anderen Refforts namentlich die eigentliche Polizei ab, die als Minister des Innern und der Polizei ber Regierungspräsident v. Brenn erhielt, fo daß jener auf die Sandels: und Gewerbeangelegen: beiten beschränkt murde. Aber felbst die Beforgniffe ermiefen fich als unbegründet, die hier und ba megen ber Rheinproving laut murben. Gin ichnell unterdrückter Arbeiterkramall in Aachen, ben ähnliche Vorgange in bem benachbarten Berviers veranlanten, entbehrte politischer Bedeutung. Solche konnten felbst ichwarz zu sehen Geneigte auch ben Zusammenrottungen nament= lich von Schneidergesellen nicht beimessen, die etliche Abende in Berlin um das Schloß stattfanden, obgleich das Militär verhöhnt und hier und ba angegriffen murde, fo baß gewaffnetes Einschreiten nötig murbe. "Es find eine ganze Maffe Menschen arretiert," meldete (19. September) General v. Rochow bem besorgten Nagler: "eine Partie wird heute auf der Polizei ausgepeitscht." Freilich hätten die Borfampfer ber Reaktion biefe Gelegenheit gern benutt, um gewaltsam burchgreifend allgemeine Repressivmagregeln zu verhängen. Namentlich ber die Truppen befehligende Herzog Karl von Medlenburg war barauf aus: ber mäßigende Ginfluß bes ruhigen v. Wigleben aber, der machfam mährend der Unruhen nicht von des Ronigs Seite wich, ließ es nicht bagu fommen. Um fo mehr gab man von jener Seite bem Chef bes Militärkabinetts liberale Reigungen schuld. Er follte um die Gunft bes Bolfes buhlen und Wilhelm v. humboldt ben Schwarzen Ablerorden und Sig und Stimme im Staatsrat ausgewirft haben, beffen Bruber Alerander jene Kreise als Bertreter liberaler Ideen besonders haften und als die "encyklopäbische Kape" verspotteten. Aber felbst ber leicht erregbare Kronpring belachte jene September= tumulte: wie eine Redoute waren sie ihm vorgekommen und hatten nach seiner Deinung mit einer Rute ober Beitsche beruhigt werden können. Auch er sah nichts von dem "gräßlichen schwarzen Genius", der nach General v. Rochow "seine Fittiche über Europa ausbreitete".

Aber mit jo schweren Sorgen sich jene Berren auf ber einen Seite trugen, von jo ungestumer Rampfluft maren fie auf ber anderen erfüllt. Bahrend fie ben besten Schut vor dem deutschen Liberalismus in 180 000 Ruffen an der Grenze faben, jubelten fie bem momentan brobenden Rrieg mit Frantreich als einem Rreuzzuge für die Legitimität entgegen und machten mit ben königlichen Prinzen beim Champagner bem orleansichen Königtum und feinen belgischen Schütlingen groß sprecherisch ben Garaus. Und boch saben sie dem Rriege nicht ohne geheime Befürchtungen entgegen. Der Zustand ber rheinischen Festungen war nicht vollkommen. Den rheinischen Regi= mentern trauten fie nicht. Bon ben beutschen Liberalen er= warteten sie Uebles: nicht allein auf Frankreich muffe man aufmerksam sein, sondern auf alles, mas liberal heiße. Und boch blickten die Berren mit Verachtung auf bas Bürgertum berab. Was dieses 1813 geleistet, hatten sie längst vergeffen ober sie bachten barüber wie Schmalz (S. 79). Sie verhöhnten es, als die Kriegsgefahr einen Kursfturg bewirkte: panischer Schreden habe bie Borfe in einen Kirchhof vermanbelt. In feichten Wißen ergingen sie sich über die herrschende "Gefinnungscholera". Wie erleichtert aber atmeten fie bann auf, als die Kriegsgefahr ichwand, und nur die ehrlichen Fanatiker unter ihnen faben in bem Bergicht auf gewaffnetes Ginschreiten einen Abfall von den für Preugen maggebenden politischen Pringipien und beklagten ben Leichtsinn und bie Genuffucht ihrer Standesgenoffen, die im Jubel über bas Wiederauftreten der Tänzerin Taglioni alsbald alle Sorgen vergaßen. Als europäische Macht zu handeln, so trostete man sich in diesen Kreisen, sei Preußen ja leiber nicht im ftande, weil es - bie Landwehr habe! Dieje galt ihnen für ein größeres Uebel als eine Ronstitution, weil man mit ihr nur einen Bolks-, einen Meinungsfrieg führen könne, - bas heißt nicht einen Rabinetts: frieg aus nur bynaftischen Gründen.

Daß es in Wahrheit der Ausbruch des polnischen Auf-Prug, Preußische Geschichte. IV. standes und die dadurch veranlaste anderweitige Beschäftigung bes verbündeten Rußland war, was den Krieg im Besten abswandte, traf die Herren um so schwerzlicher, als sie damit auch das als den Hort der bestehenden Ordnung betrachtete Zarenreich von der Revolution unterwühlt sahen. Daß Preußen ihm wenigstens mittelbar zur Niederwerfung des Ausstandes helse (S. 113), war ihnen — zumal der Zar den an der Grenze stehenden Truppen eine Soldzulage zahlte — nur recht, weniger wohl die völkerrechtlich peinlich korrette und menschenfreundliche Behandlung, die es den in sein Gebiet übergetretenen Polen gewährte, indem es sie, soweit sie keine Gnade zu erwarten hatten, nicht an Rußland auslieserte, sondern nach Amerika und Frankreich übersührte. Auch das schließliche Erliegen des Karlistenausstandes in Spanien empfand die preußische Reaktion als eine Enttäuschung.

Leidenschaftlich mar baber die Entruftung biefer Rreise, als Preußen infolge ber Loderung feiner Freundschaft mit Rufland und ber Vericharfung feines Gegenfates zu Defterreich fich zu Louis Philipp beffer stellte und ber hof gar 1835 ben Besuch ber beiben orleansschen Prinzen empfing, die nicht bloß freundlich aufgenommen murben, fondern burch ihre an= genehme Perfonlichfeit, ausgezeichnete Erziehung, Berftand und Takt allgemeine Sympathien gewannen. Der König felbst unterftütte in der Folge die Werbung des französischen Thronerben um Belene von Medlenburg. Das fonnten bie Leute nicht verwinden, die noch unlängst im Kriege gegen Frankreich Vorbeeren zu gewinnen gehofft und von einem neuen Einzug in Paris geträumt hatten. Namentlich Bergog Karl von Medlenburg geriet barüber in "eine jo merkwürdige, un= verständige But", daß er, wie ein Berichterftatter fich derb aus= brudt, "bald zum Teufel gefahren mare", und benahm fich bem Ronig gegenüber "unter aller Kritit". Ja, felbit beffen Sohne Wilhelm und Karl begegneten ber Pringeffin, als fie auf ber Reise nach Frankreich in Berlin weilte, mit bemonstrativer Schroffheit.

Im übrigen aber behauptete bie reaftionare Partei bie Herrschaft. Obgleich im Grunde ein beschränkter Kopf und

voll pringlicher und militärischer Hoffahrt, babei fleinlich ehr= geizig und nicht ohne Bosbeit, ftand ihr Führer, Bergog Rarl von Medlenburg, am Sofe und im Beere doch in hohem Unjeben. Dazu halfen ihm auch feine von Schmeichlern übertrieben gepriesenen geselligen Talente - er mar ein gewandter Berjemacher und Schaufpieler. Um ihn fammelte fich fest geichloffen ein Kreis gleichgesinnter hoher Militärs und Sof- und Staatsbeamten mit Rugland und Desterreich als Schutmächten binter sich. Im Interesse des letteren hatte bereits 1824 Beneral Steigenteich an einem Mann wie Savigny Unftof genommen, weil "ihm das Geset alles war". Beil er einmal gemeint hatte, die Bolfer mußten zuweilen aufgerüttelt merben, um ihre Kraft zu üben, galt ber geniale Jurift für einen verfappten Revolutionar und fein Ginfluß auf ben Kronpringen für gefährlich. Männern wie Gneisenau, Grolmann, Rrausened und anderen sprach General Diebitsch, ber 1830 megen ber belgischen Sache in Berlin unterhandelte, ronaliftische Gefinnung ab.

Das Ohr bes Königs bejagen benn auch neben bem mäch: tigen Bittgenstein, bem Sausminister und Bertrauten Metter= nichs, ber alte gallige Tauenpien, die Generale v. Müffling, ber, ein tüchtiger Dffizier und verbient um die Entwickelung bes Generalstabes, boch als Politifer bas Lob Ernst Augusts verfündigte, und v. Rochow, beffen Bruder G. A. v. Rochow feit 1834 bem Ministerium bes Innern und ber Polizei (S. 160) porftand und ber bei aller Straffheit doch bemüht mar, un= nötige Barten zu vermeiben. Zu ihnen gesellte sich als ber politisch zwar unbedeutendsten, dafür aber betriebsamsten einer Uncillon, ber "Bofpfaffe und Boffdranze", wie ihn Scharnhorst genannt, ber in Bollendung einer für einen ehemaligen Prediger feit Bollners Zeiten (Bb. III, G. 258) in Preugen beispiellosen Laufbahn 1832 nach bem Tobe Bernstorffs Minister bes Auswärtigen geworden war. Auch als folder geichmeidig und leisetretend, pastoral wortreich und ein Meister in der Runft, feine Unsichten benen ber Mächtigen anzupassen, erstarb er in Berehrung für Metternich und erbat es fich von ihm als beiondere Gunft, das Protokoll der Wiener Ronferenzen von 1834,

bas die Geltung ber Rarlsbader Beichluffe verlängerte und biefelben jum Teil vericharfte, unterzeichnen gu burfen, obgleich er ber Schlußfigung nicht beigewohnt hatte - er, ber burch fein chamalconhaftes Schillern in allen Farben bier und ba ben Glauben erwedt hatte, er, ber einen Sauptanteil hatte an der Einführung ber Provinzialstände von 1823 (S. 137). werbe Breufen ju fonstitutionellem Leben hinüberleiten. Dbgleich fie ihn in ber Stille für praftisch unbrauchbar erklärten. lienen die Reaktionare ben burgerlichen Minister sich boch ge= fallen, weil er, mas fie bie Wahrheit nannten, vertrug und mit Wittgenftein gut ftand. Aber mahrend ber Konig Uncillon bei feinem Tobe 1837 als unerfeslich beklagte, hatte die Partei. ber er jo beiliffen gedient, alsbald kein anderes Intereffe, als baß ja ein Abliger an seine Stelle trete. Ueberhaupt fennzeichnet Talentlofigfeit das höhere preußische Beamtentum jener Beit, wo 1835 an bie Stelle eines v. Dog und Maagen ein Alvensleben (geb. 1794, geft. 1858) trat, der zwar die alten Tugenben ber Ordnung und Sparfamkeit im Finangministerium berrichend erhielt, aber fonft ben machfenden Unforberungen der neuen Zeit ohne jedes ichopferische Bermögen gegenüber itand. Alls flaffifche Vertreter ber pringipiellen und jedes Mittel anzuwenden entschlossenen Reaktion reihen sich diesem Kreise ber Buftigminifter v. Rampt und ber Generalpostmeister und Staatsminister v. Ragler an.

Ramph (geb. 1769, gest. 1849), ein hartköpfiger Mecklenburger, bedeutend und verdient als gelehrter Jurist, als Verwaltungsbeamter aber gewaltthätig und beherrscht von der Leidenschaft des Inquisitors, hat als Leiter der höheren Sicherbeitspolizei und seit 1824 zugleich an Stelle des trefflichen Nicolovius Direktor im Kultusministerium seinen Namen untrennbar mit der Schmach der Demagogenversolgungen verknüpft. Unter Beibehaltung der Mitgliedschaft in der Mainzer Zentraluntersuchungskommission zum Direktor im Justizministerium und Vorübenden der Justizabteilung des Staatsrates ernannt, übernahm er 1832 provisorisch und 1834 endgültig das Justizministerium. Er war wohl der verhasteste Mann seiner Zeit, den selbst seine Gesinnungsgenossen preisgaben und biejenigen noch am milbesten beurteilten, die in ihm das Werkzeug eines Kreises mecklendurgischer und märkischer Ultraaristokraten sahen, welche die durch den Freiheitskrieg erweckten Ideen und die ihn begleitende Aufregung fürchteten
und schon während des Krieges mehr als die Franzosen gefürchtet hatten. Ein um so bedenklicheres Zeichen der Zeit
war es da freilich, daß die Berliner Juristensakultät dem
Manne, der jahrelang in der Mishandlung der preußischen
Universitäten, ihrer Lehrer und Studiernden seinen vornehmsten Beruf gefunden hatte, 18:30 ehrenhalber die Doktorwürde verlieh.

Ragler hatte bereits 1808 als Vertrauter ber Königin Quije in dem Stein entgegenarbeitenden Rreife ber Grafin Boß eine bebenkliche Rolle gespielt (Bb. III, S. 466), bann aber vor Sardenberg weichen und den Dienft längere Jahre meiben muffen. Gine echte Polizistennatur, hatte er bann als Bundestagsgefandter die Ginheit Deutschlands in der Organi= jation einer geheimen Bunbespolizei jum Musbruck bringen wollen. Als Generalpostmeister widmete er sich besonders der lleberwachung der Korrespondenz nicht bloß der als liberal Berbächtigen, sondern auch der höheren Beamten und that fich etwas barauf zu gute, baf er bie Briefe bloß "perluftrieren" und bann weiter beförbern, nicht, wie es in Defterreich üblich war, überhaupt "interzipieren" ließ. Mit Silfe des von ihm mit seiner Freundschaft beehrten Sefretars bei ber Ranglei ber preußischen Gesandtichaft in Frankfurt, Relchner, organisierte er ein weitverzweigtes Spionagesustem, bas sich auch auf die Reifen, ben Umgang u. f. w. ber ihm Unterstellten bezog. Denn wie feine Parteigenoffen lebte er in fteter Corge fur ben Bestand ber gegenwärtigen Ordnung. Go sehr biese Berren ben Berfaffungsbruch Ernst Augusts von Hannover prinzipiell billigten, jo waren sie boch nicht ohne Sorge wegen des Musgangs, weil er gar jo plump und ohne rechte Vorbereitung unternommen fei. Doch munichten fie dem Rönige im Rotfall Bilfe gebracht zu feben. War boch feine Gemablin die Schwester Karls von Medlenburg. Auch Friedrich Wilhelm hatte nicht übel Luft, da handelnd einzugreifen, und war mit der bloß

platonischen Parteinahme bes Bundestags für ben König gar nicht zufrieden.

Burcht vor ben Liberalen und Sorge um bie Behauptung ber Dacht waren überhaupt wesentliche Triebfebern für bas Sandeln ber herrichenden Partei. Daß aber eine Regierung, die nach einer treffenden Bemerkung des Generals Deferre gu Niebuhr zeitweise ihre vornehmste Aufgabe barin fah, mit Stubenten Arieg ju führen, für die großen praftischen Aufgaben ber fich mandelnden Beit fein rechtes Berftandnis hatte, fann nicht wundernehmen. Ein Ragler wollte daher auch von ben Gijenbahnen nichts wiffen. Es war gwar übertrieben, wenn es hieß, er dente über sie wie Papst Gregor XVI., ber bas moderne Teufelswerk mit bem Interdikt belegen ließ. Doch befannte er, er haffe fie nicht, schwärme aber auch nicht bafür. Dhne jedes Berftandnis für die Bedeutung ber neuen Erfindung, erging er fich in billigem Spott barüber. "hier ift man toll wie anderwärts; alles ift gegen mich, weil ich vor dem un- finnigen Treiben warne." Bon dem "Aktienschwindel" erwartete er "gräßliches Unheil". Aufhalten konnte er ben Gang ber Dinge freilich nicht. Während im Rheinland ber erfte Schienenweg von Duffelborf nach Erfrath geführt murbe, eröffnete man am 30. Oktober 1838 bie Bahn von Berlin nach Potsbam. Die Pringen, die meiften Minister maren babei: Magler "schonte" sich. Er begriff nicht, daß die Bahn auch bie nächsten Tage noch Zulauf hatte. Während sie täglich etwa 2000, zuweilen bis zu 4000 Menschen beförderte, glaubte er nicht an die Dauer dieses Verkehrs. Als die Sache aber rentierte, hatte er am liebsten bem Staat bas ausschliefliche Recht jum Gifenbahnbau und =betrieb vorbehalten gefeben, gab dieje Unsicht aber auf, als er erfuhr, sie sei nicht die des Rönigs: denn "jeines herrn Bille mar ihm fein Leitstern". Thatsächlich mahlte ber preußische Staat in dem Gifenbahngeset vom 3. November 1838 einen fehr glücklichen Mittelmeg, indem er ben Gifenbahnbau bem Privatkapital freigab, boch auch sich felbst die Möglichkeit dazu offen erhielt, aber sowohl über die finanzielle Seite als auch über die Art des Baues und des Betriebes weitgehende Aufsichtsrechte vorbehielt und

bie neuen Bahnen öffentlichen Intereffen, wie namentlich ber Post, bienstbar machte.

Da die hohen Beamten fämtlich wie Ragler ausschließlich in bes Rönigs Willen ihren Leitstern faben, verlor diefer all= mählich die rechte Rühlung mit der öffentlichen Deinung, und obgleich bas zur Zeit des Unglücks burch rein menschliche Dlomente begründete Gefühl perfonlicher Verehrung und Unhäng: lichkeit an ihn bei bem Bolfe fortdauerte, ichwand boch zwischen Berricher und Bolf immer mehr jene verständnisvolle Gemeinschaft, die zu wirklich ersprießlichem Zusammenarbeiten im Dienst bes Gemeinwohls unentbehrlich ift. Der Rönig vereinfamte. Außer dem trefflichen Bigleben hatte er feinen Bertrauten. Doch auch biefes Verhältnis beruhte mehr auf feiner Achtung vor des Generals unermüdlicher Arbeitstraft und erprobter Gelbitlofigfeit als auf bem Bertrauen gu feiner überlegenen Ginsicht. Huch er blieb dem Könige gegenüber nur ein Diener, ber Gigenes weber schaffen follte noch wollte, baber auch nicht geschaffen bat. Lange Sahre ber mächtigste Mann, hat er irgend welche Spuren seines Wirkens nicht zurückgelaffen.

Immer unerträglicher empfand Friedrich Wilhelm unter folden Umftanden die Lucke, die der vorzeitige Tod Luifens in fein Leben geriffen hatte. Geine burgerlich häusliche Natur fonnte des Behagens sich als selbstverständlich darbietender weib= licher Teilnahme und Pflege nicht entraten. Die bald nach bem Frieden aufgetauchte Absicht, sich eine junge Frangösin morganatisch antrauen zu laffen, hatte er auf den entschiedenen Wider= fpruch feiner ins Bertrauen gezogenen Rate aufgegeben. Beim Bolt mare ber üble Gindruck nie gut zu machen gewesen. 3m Jahre 1824 aber, als von feinen beiben jungften Tochtern Die eine dem Pringen Friedrich von Medlenburg-Schwerin, die andere bem Pringen Friedrich der Niederlande in die Ferne gefolgt war, ging er mit ber bohmifden Grafin Auguste Barrach eine morganatische Che ein. Die anfänglich laut werdenden Bedenken brachte die freimütige Darlegung des fo unendlich einfachen Berlaufes ber Sache alsbald jum Schweigen und die gewinnende Perfonlichfeit ber zur Fürftin von Liegnit erhobenen eblen Frau, bie burch fluge Burudhaltung bie Diftrauischen ent= maffnete und burch natürliche Berglichkeit bie Zweifelnben ge= mann, ficherte bem Schritte wie erft im Schofe ber foniglichen Familie fo auch weiterhin allgemeine Billigung, jumal man burch ihn bes einsamen herrschers Alter mit beglückenbem neuen häuslichen Behagen umgeben fah, vollends feit bie Gurftin gu feinem Glauben übergetreten mar. Ueberhaupt fann es mit mancher Sarte feines Charafters verfohnen, wenn man fieht, ein wie warm empfindendes Berg ber Ronig in ben Beziehungen ju feiner Kamilie beweift. Das eigene neue Glud bestimmte ihn, auch die Bedenken endlich fallen gu laffen, die er bisher ber Bermählung bes Rronpringen mit Elisabeth, ber Tochter Mar Zosephs von Bayern, entgegengestellt und burch die er das in inniger Liebe verbundene junge Paar auf eine harte, in meiten Rreifen mitfühlend bedauerte Erobe geftellt hatte. Dagegen fah er fich nach vergeblichem Bemühen um Erschließung eines befriedigenden Auswegs zu feinem Leidmefen genötigt, bem ihm besonders teuren zweiten Cohne, Pring Wilhelm, ber in ritterlicher Leibenschaft um bie ichonfte ber Damen bes Sojes, Pringeffin Glife Radziwill, marb, Entfagung aufzuerlegen: bie Schwierigkeit, welche ber Mangel ber Cbenbürtigfeit herbeiführte, erwies sich bem Brauche bes königlichen Saufes gegenüber als unlösbar und erlegte bem Pringen für bie Dunaftie und bas Baterland ein Opfer auf, bas, mit männlicher Raffung und ebler Selbstüberwindung getragen, feinen auf alles Gute und Rechte gerichteten Charafter vertiefte und verehelte

Gealtert und stillstehend wie der König erscheint auch sein Staat. Beiden galt es vor allem die so lange genossene Ruhe auch serner zu sichern. Wo sie sich nicht gleich ergeben wollte, war Friedrich Wilhelm nur allzu bereit, sie zu erzwingen, zu "calmieren". Das Wort enthielt die Summe seiner inneren Politik. Denn nichts war ihm so verhaßt, als was er "Echaussement" nannte. Die gewünschte Ruhe gewaltsam zu erzwingen, stand nach seiner Meinung mit dem "Calmieren" nicht in Widersspruch. Das machte sein patriarchalisch-autokratisches Regiment nicht angenehmer. Denn es lief immer mehr hinaus auf plans

mäßiges Ersticken jeber Bewegung und mißtrauisches Ferns halten jeder Neuerung. Das erstreckte sich sogar auf das Heerwesen. In ihm trat infolgedessen ein Zustand ein, der gerade die talentvollsten und strebsamsten unter den jungen Offizieren tief verstimmte und mit ernster Sorge für die Zustunft erfüllte.

Wohl lebte die Neberzeugung von der Unentbehrlichseit der in dem Freiheitskampse so herrlich entfalteten Wehrfraft unersichüttert fort. Sie voll zu bethätigen hinderte jedoch die Rückssicht auf die Finanzen. Aus ehrenwerter, aber kurzsichtiger Sparsamkeit ließ man es gelegentlich in unwürdiger Weise an dem Nötigsten sehlen. Die eingezogenen Rekruten mußten z. B. Zivilbeinkleider mitbringen, die zur Schonung der vom Staate gelieferten Militärhosen zum Kasernen- und Appellanzug getragen wurden, und es kam vor, daß bei großen Paraden die Truppen erst an Ort und Stelle den nötigen Kostüm- wechsel vornahmen.

Die Uniform mar höchst unpraftisch: Sofen mit Stegen, Schuhe, die im weichen Boben fteden blieben, eine Urt Frad mit furgen Schößen und ohne Taschen, ein Tichafo, oben weiter als unten, ben ber mit Blechichuppen bejette Rinnriemen felbft ftraff angezogen bei heftiger Bewegung nicht am Fallen hinderte, bas Seitengewehr am Bandelier hinten in die Aniefehlen ichlagend. bie Patrontaiche, beren Inhalt gegen Regen nicht geschützt mar. auf dem Rücken. Uehnlich ftand es damit bei der Reiterei. Uebler noch fah es innerlich aus. Der 1806 jo verhängnisvoll gewordene Gamaschendienst ftand wieder in üppiger Blüte. Das Ererzieren mar zu ben überlebten Formen ber fribericianischen Lineartaktik gurudgekehrt und erschien trot ber barauf verwendeten ungeheuren Dube und Zeit ernster und praftischer Denkenben als eine Spielerei. Bei ben Manövern fah man alles Beil im Parademarich in langen Linien und ber Husführung einstudierter Bewegungen. Das Avancement ging verzweifelt langfam: zwanzig und mehr Jahre mußte man barauf in geisitötenbem Garnisondienst warten. Sober ftrebenbe und thatenluftige Offiziere juchten frembe Dienfte, um ben Rrieg fennen zu lernen, Belmuth v. Moltfe in der Türfei,

Göben bei den Karliften in Spanien. Das Wehrgeset von 1814 war zwar gegen ben Ansturm ber Reaftion behauptet worben (8. 96): aber ber Geift, aus bem es entsprungen mar und ben es rege erhalten jollte, war entidmunden. Erft unter bem Eindruck ber Kriegsgejahr von 1830-32 fam Ernft in bie Cache. In ben nächnen Bahren murben 31 Millionen außerordentlicherweise auf die Armee verwendet. Aber felbft ber Gifer Wiglebens, ber 1833 bas Kriegsministerium übernahm, brachte es nicht zu gründlichen Reformen. War Preußen benn überhaupt fähig, militärijch zu handeln, wenn bie Ausruftung für die Landwehr und die Artislerie nicht bereit lag, sondern erft im entscheidenden Moment beschafft werben follte? "Was hilft es," fragte ber geniale Oldwig v. Napmer, ber intime Freund des älteren Pringen Wilhelm und ber militärische Bertraute bes jungeren, "wenn wir Menschen und Pferbe haben und fie nicht befleiben und bamit vorruden fonnen?" Es galt für eine außerordentliche Leiftung, daß das dritte Armcecorps 38-40 Tage nach Eingang der Mobilisierungsordre bei Magdeburg stehen, bas erste bei rechtzeitiger Borbereitung feine Teten binnen 22 Tagen an der Beichfel haben fonnte. Einem plöglichen frangofischen Angriff ftand die Rheinproving bemnach offen. Würden die Festungen sich halten können, bis bas Garde- und bas britte Corps von Berlin herankamen und das vierte gegen ben Main vorructe?

Allgemeiner wurden andere Mißstände im Heerwesen empfunden. Daß alle Provinzen ohne Rücksicht auf die ungleiche Einwohnerzahl Armeecorps von gleicher Stärke aufbringen mußten, erschien als eine Ungerechtigkeit, die dadurch nicht aufgewogen wurde, daß jeder in seiner Heiner Dienstpilicht zu genügen Gelegenheit hatte. Bedenklicher noch war es, daß bei der raschen Zunahme der Bevölkerung die Zahl der Diensttauglichen entsprechend rasch wuchs, sie einzustellen aber die vorhandenen Regimenter nicht reichten. Die obersstächliche Schulung der Nichteingestellten durch kurzen Dienst bei der Landwehr hatte sich als völlig unzureichend erwiesen. Eine Vermehrung der Cadres, um mehr Rekruten einstellen zu können, verbot die Finanzlage. So wählte man endlich, wenn

auch nicht ohne ernfte Bebenken, ben Musweg, bag man eine Abfürzung der Dienstzeit einführte und fo die Mittel gur Gin: stellung und Ausbildung einer größeren Anzahl ber bienstauglich befundenen Wehrpflichtigen beichaffte. War doch bisher ichon im allgemeinen nach Ablauf bes zweiten Dienstjahres die Bieurlaubung erfolgt. Am 15. Oftober 1833 murbe durch eine Berfügung des Kriegsministers bestimmt, daß die Dienstzeit bei der Linie und Infanterie hinfort zwei und bei der Aufartillerie zweieinhalb Bahre bauern follte, mahrend es fur bie Garbe und die Ravallerie bei drei Jahren blieb. Der Erfolg befriedigte nicht burchweg. Die Arbeitslast der Offiziere murde wesentlich vermehrt, ohne daß die Ausbildung der Truppen, namentlich für das Gefecht, die bisherige Sohe erreichte. Auch murde durch die Neuerung mittelbar das Niveau der Landwehr berabgejest. Freilich mar bas recht nach dem Sinn der herrichenden Bartei, in beren Augen die Landwehr ein größeres lebel war als eine Berfaffung (3. 162).

Dazu kam ber Russenkultus, ber auch in militärischen Dingen herrschte und auf eine förmliche Verbrüderung der beiden Urmeen angelegt war. Im Sommer 1835 landeten 6000 Russen in Danzig und maricierten nach Kalisch, wo unter des Zaren Oberbesehl gemeinsame Feldmanöver nattsanden. So deutlich die politische Demonstration war, auf die das hinauslief, so gering war der militärische Gewinn. Einschtigen Kritikern imponierte das Gesehene wenig, ja erfüllte sie mit Sorge für den Ernstfall.

Nicht wesentlich anders ist das Bild, das die Verwaltung in dem letten Jahrzehnt Friedrich Wilhelms III. darbietet — fleine Fortschritte in Nebendingen, Stillstand oder gar beswußter Rückschritt in großen. Mit dem Absolutismus, der 1813 für kurze Zeit beseitigt worden war, kehrte auch die alte Bureauskratie wieder. In der Meinung, der Staat sei ihretwegen da, blickten deren Träger mit Geringschäbung auf das Bürgertum herab, als ob es dazu da sei, von ihnen regiert zu werden. In umständlichem Schreibwerf erstarrte die Verwaltung zu geistslosem Formalismus, der dem Leben fremd war und mit den Interessen des Volks nichts gemein hatte. Das Wort vom

"beidranften Unterthanenverstande", bas ber Minister v. Rodow in seiner Zurechtweisung an die Elbinger wegen ihrer Emmpathiebezeigung für bie fieben Göttinger gebraucht hatte, felbit wenn es, wie feine Berteidiger wollen, gutgläubig und ohne bojen Rebenfinn geicheben fein follte, gab boch nur ber Auffanung Ausbrud, die man in jenen Rreifen von bem Berbaltnis zwijden Beamtentum und Burgerichaft begte, und verdiente als geflügeltes Wort unsterblich zu werden. Und Dabei ift aus biefem Beamtentum in jenen Jahren fein großes Talent hervorgegangen. Die Mot und Maagen blieben ohne Nachfolger. Aber auch bie Unabhängigkeit ber Gesinnung und ber Mut ber leberzeugung gingen allmählich verloren. aus ber Cache, fonbern ben am Boje herrichenden Unfichten entnahmen die Beamten ihre Direftiven. Geit Wigleben, aufgerieben burch bas lebermaß ber Arbeit, am 9. Juli 1837 gestorben, hat ber König feine unabhängige Deinung mehr gehört. Auch nach bem Tobe Karls von Medlenburg (21. Geptember 1837) hatte die bisber von diesem geführte Partei ausidlieftlich fein Ohr.

Natürlich vollzog sich auch in den mittleren und unteren Infranzen ber Berwaltung ein entsprechender Banbel. Die Pringipien, auf benen die Steinschen Reformen beruht hatten, waren vergeffen ober murben gefliffentlich außer Birkfamkeit gefest. Die ihnen entjorungene Instruction für die Regierungen von 1-17, welche biefen einen hohen Grab von Selbständigkeit gab, mar gwar nicht aufgehoben, aber boch burch bie Geschäfts= ordnung von 1825 außer Wirksamfeit gesett, ba bieje statt der bisber geltenden follegialen Beratung eine Urt von Prafefteninftem eingeführt hatte. Danach murben alle bie Sachen im Plenum gar nicht zur Sprache gebracht, über bie zwischen dem Frandenten und dem die betreffende Abteilung dirigierenden Cherregierungsrat llebereinstimmung herrichte, eine Ginrichtung, bie bas Auftommen jungerer Beamten mit eigenen Unsichten wesentlich erichwerte und bas herkommen gegen unbequeme Neuerungen ichupte. Daraus erflären fich bie ablehnende Saltung, die das Beamtentum den mächtig andrängenden For= derungen ber fich mandelnden Zeit in jo vielen Studen ent=

gegensette, und die geringe Unterftutung, die bas aufftrebende Bürgertum in feinen Unternehmungen bei ihm fand. Diefes nicht weiter auftommen zu laffen, lag im Intereffe bes Beamtentums, ebenjo wie ber Junfer, die vor allem die Wieder aufnahme ber auf halbem Wege in Stillftand gebrachten Reformen hindern wollten. In diefer Allianz hatte die Reaftion ihren sicheren Nährboden. Bur Zeit ber staatsrettenben Reformen waren die leitenden Beamten und die Junker Tobfeinde gewefen: jest maren fie ju Schut und Trut geeinte Bundesgenoffen. Gemeinsam hatten fie fich bas Königtum unterworfen. Solange es reformfreundlich mar, feine erbitterten Gegner, maren bie Junker nun mieder feine begeisterten Vorkampfer geworden. Die Roften hatte ber Bauernstand getragen, follte weiterhin bas Bürgertum tragen. Dazu maren erft bie großen Biele ber Agrarreform burch nachträgliche engherzige Deutung verfümmert und in der Praris fast in ihr Gegenteil verfehrt worden: das flache Land mar schuplos der Herrschaft des Abels ausgeliefert, ber von da aus auf Grund ber Ordnung ber Provinzialstände von 1823 überhaupt ber Berrichaft im Staate ficher war. Den Städten gegenüber mar ihm bas nicht in gleicher Beije gelungen, obgleich auch ber revidierten Städteordnung vom 17. Märg 1831 reaktionäre Tenbengen anhafteten. Gie machte bas Burgerrecht abhängig von einem Zenfus, und ließ zu Stadtverordneten nur Leute gu, die mindeftens 200 Thaler Abgaben gahlten. Der Magifirat murbe ein Organ ber Staatsregierung, beren Auffichtsrecht beträchtlich vericharft murbe, jo daß fie Schiederichterin zwischen Dlagistrat und Stadtverordneten mar. Aber das Pringip ber Gelbstvermaltung blieb wenigstens gewahrt. Daß fie bier und ba eingeriffene Mißbräuche beseitigte, ließ viele über ihre Mängel hinwegsehen.

Es entspricht biesen allgemeinen Zuständen Preußens, daß namentlich die Entwickelung des Rechtswesens zurücklieb, obsteich der König selbs, nicht umsonst der Schüler von Svarez (Bb. III, S. 349), gerade ihm ein besonderes Interesse zuwandte und den großen Gedanken eines einheitlichen Rechtsfür die gesamte Monarchie festhielt. Mit der vorbereitenden

Revision der bisber geltenden Gefete, Provingial= und Conberrechte war Rampt (S. 164) beauftragt, unterftugt von einem Beirat ber besten Buriften. Doch gedieh die Arbeit trot alles Rleißes nicht binaus über eine maffenhaft anwachsende Materialfammlung, ber gegenüber bie legislatorifche Probuttion erlahmte. Bedenklicher noch mar der Gegensat, in ben Rampt als Chef ber rheinischen Juftigverwaltung, als Demagogen= verfolger ohnehin verhaft, burch feine offene Feindschaft gegen bas rheinische Recht, in dem man vor allem bie Geschworenengerichte als konbares Palladium ber Rechtssicherheit feierte. fowohl die Juriften wie die Bevölkerung ber Rheinlande gu dem Rechtswesen der alten Provinzen brachte, da er der ohne= hin icon regen politischen Unzufriedenheit neue Nahrung gab. Namentlich stieß er schwer an durch die Art, wie er in Ausübung bes ihm zustehenden Rechtes ber Strafmilberung ben Rechtsgang willfürlich ftorte und burch feine Gingriffe bie Amtsehre ber rheinischen Richter frankte. Darüber erhob fich ichlieflich unter Leitung ber erften richterlichen Beamten ber Proving ein folder Sturm ber Entruftung, daß er Enbe bes Jahres 1838 feines Umtes enthoben und auf die gesetgeberischen Arbeiten beidränkt werden mußte. Die Juftizverwaltung bes gesamten Staates murbe nun bem bisberigen Juftigminifter der alten Provinzen v. Mühler (1780-1857) unterstellt, beffen ftraffes Regiment ben vielfach eingeriffenen Schlendrian gwar beseitigte, aber boch ben Geift nicht manbeln fonnte, ber, bem ber gesamten Regierung entsprechend, sich namentlich in allen bas politische Gebiet streifenden Prozessen rudsichtslos bethätigte. In diefer hinnicht erwarb fich besonders das Rammergericht traurige Berühmtheit, fein Prafident aber, ber "blutige" Rleift, vom hofe bas icherzende Lob, er fei boch noch ein Mann, auf ben die Regierung sich verlassen könne, ba er allenfalls Taufende binrichten laffen murbe, ohne fich viel umzuseben. Gelbft ein Ramps fonnte da nicht mehr mit, fondern riet gur Milbe und Gnabe, mabrend jener ben Gebanten an eine Umneftie eifrig befämpfte. Sogar in ftreng royalistisch bentenben Rreisen er= hob fich ein Schrei ber Entruftung bei ben entsetlichen Urteilen, bie gegen bie als Burichenschafter prozessierten Studierenben

ergingen. Während in Breslau 1837 ber Professor bes Sanstrit Stenzler abgesett murbe, als man babinter fam, bag er vor gehn Sahren ber Burichenschaft angehört hatte, maren in Greifswald 1836 wegen Teilnahme an einer "arminischen" Berbindung 41 gu fechs- und zwei zu funfdreivierteljähriger Reftungshaft und Unfähigkeit zu jeder Unstellung verurteilt, und im Laufe bes Jahres 1838 erfannte ber Kriminalfenat bes Kammergerichts gegen 39 von 204 Inkulpaten auf ben Tob und gegen bie übrigen auf Festungshaft bis jur Dauer von 30 Jahren, baneben auf Unfähigfeit zur Unftellung, Konfistation bes Bermögens und Berluft ber Nationalkokarbe. Leichte jugendliche Bergehen jo als hochverräterische Unschläge zu behandeln, erichien weiten Kreisen als ein Sohn auf Bernunft und Gerechtigfeit, fo maffenhaftes Berhängen ber Todesftrafe als ein Juftizgreuel. Und fast ebenso schlimm mar die Art, wie ber Rönig bann angeblich Gnabe malten ließ, indem er die Tobesftrafe burch zwanzig, breifig Jahre Feftung erfette, ohne baß ein baldiger Erlaß beabsichtigt war. Da hatten mahrlich die nicht unrecht, welche meinten, burch Unstellungen wie bes blutigen Kleift und Gleichgefinnter fei die preußische Juftig aus ihrer Unabhängigfeit herausgehoben und zu einem dienstbaren Werkzeuge des hofmillens, der aristofratischen Interessen, des ultraistischen Fanatismus gemacht.

Und berselbe Staat, ber hier seine Justizhoheit mit unmenschlicher Härte politischen Borurteilen und der Sorge der
herrschenden Partei um die Behauptung ihrer Stellung dienstbar machte, ließ sie sich auf der anderen Seite für einen großen Teil seiner Unterthanen durch die adligen Grundherren so gut
wie vorenthalten. In dem sogenannten "Politischen Testamente" Steins (Bd. III, S. 468) hatte das Verlangen nach Aushebung der Patrimonialgerichtsbarkeit einen hervorragenden Plat eingenommen. Und jest, nach sast einem Menschenalter, bestand dieselbe noch unverändert, mochte auch Mühlers strenge Aussicht manchen früher gerügten Misstand beseitigt haben. War es aber nicht eigentlich ein Hohn auf den Staat, daß von 7018 Untergerichten noch nicht weniger als 6134 Patrimonialgerichte waren, durch welche die Grundherren über ihre Hintersassen staatliche Hoheitsrechte übten? Neben 2325 königlichen Richtern gab es 5236 Patrimonialrichter; 745 fungierten gleichzeitig in beiden Eigenschaften. Da war es den Rheinländern wahrlich nicht zu verdenken, wenn sie an ihrem französischen Necht festhielten und sich an politischer Kultur dem Preußentum weit überlegen fühlten.

## II. Geiltige Bewegungen und kirchliche Kämpfe. 1815—1840.

So jehr in bem letten Jahrzehnt Friedrich Wilhelms III Breufen politisch reaktionarem Stilleben verfiel: Die fast unbewegte Oberfläche bedte boch eine wachsende Garung, in der bisher gebundene geistige und sittliche Krafte nach Befreiung, Bethätigung und neuen Berbindungen rangen. Durch ben fraatlichen Druck murden fie in icharfere Dyposition gegen das Bestehende getrieben, als ihrem Wefen und ihren Zielen entsprach. Bei dem Mangel öffentlichen politischen Lebens auf bem richtigen Rampfplat und mit den richtigen Waffen nicht auszufechten, bethätigten fich bie jo entstandenen Gegenfate auf ihnen eigentlich fremden Gebieten um jo beftiger, erzeugten fachlich unbearundete Reindschaften und verhetten aufeinander Ungewiesene. Diese Verhältnisse friedlich zu besiern, schwand bie Aussicht um jo mehr, als die Regierung der machjenden geiftigen Bewegung, die fie zu leiten berufen mar, ftets mißtrauisch, oft feindlich gegenüberstand. Gerade die Besten verzagten an ber Zufunft, und nicht bloß Barnhagen v. Enfe fand, 1806 fei der Zustand nicht vermahrloster, unbeseelter, geiftloser gewesen als 1836, man habe keine Richtung, keinen 3med, keinen Willen und lebe nur von dem Ertrage früherer Rraft und früheren Geiftes, bei ben Behörden finde fich nichts mehr von freiem und felbständigem Geift, und felbst im Breife ber Gelehrten, wo früher boch noch ein fühnes und waceres Wort gefallen fei, greife dienstfertige Unechtsgesinnung um fich. Und doch waren gute und tüchtige Clemente genug vorhanden, mußten nur allzu lange verstedt und unwirksam bleiben. Auf fich felbit besonnen und bethätigt haben fie fich endlich, als fie einmütig bie Sache ber fieben Gottinger zu ber ihrigen machten.

Doch zeigte sich gerade dabei, wie man in der Beurteilung offentlicher Angelegenheiten zurückgekommen war und den Maßstad für sie verloren hatte. Der Minister v. Nochow (S. 171)
suchte die von der Berliner Universität beabsichtigte Sammlung
für die Gemaßregelten, obgleich sie nicht strafbar sei, doch unter
der Hand zu hindern, und daß Savigny eine veranstaltete,
nannte ein Prinz des königlichen Hauses eine Infamie.

Auch das geistige Leben erlahmte immer mehr unter dem Truck des herrichenden "Ungeistes", dem gegenüber nach Barnshagens doshaftem Wort überhaupt Geist zu bethätigen Opposition war. Wer Zeuge des Aussichwungs geweien war, den das geistige Leben besonders in Berlin in dem Jahrzehnt nach dem Frieden genommen hatte, beklagte einen üblen Wandel und zweiselte dereits, ob eine Besserung durch einsachen Wechsel da noch möglich sei. Würde nicht, um freien Naum zu schaffen, "ein Zwischenipiel von Unglück" eintreten müssen?

Seit ber Bulirevolution verftarft, hatte die Reaftion in Preußen die einst jo vielverheißende geistige Entwickelung aufgehalten ober ber herrichenden Partei bienstbar gemacht. lleberall hemmte bie Benfur die litterarifche Diskuffion, oft weniger, um bas Bolf vor gefährlichen Lehren zu bewahren, als um nicht etwas durchzulaffen, mas an maggebender Stelle und das war nicht ber Rönig allein — Anstoß erregen konnte. Wie entrüftet äußert fich Ragler gelegentlich zu feinem Vertrauten Relchner (3. 165) über die pflichtwidrige Sorglofigfeit der Benioren! So unerträglich murbe beren Treiben, bag Ende bes Jahres 1839 jogar die von Arnold Ruge als "Organe ber Anechtichaft" verhöhnten "Jahrbücher für wiffenichaftliche Aritit", für die ein Marheinede, Bopp, Zumpt, Dove u. f. w. ichrieben, qu ericheinen aufhören jollten und nur das Eingreifen Altensteins, der bei dem Oberzensurkollegium (S. 110) Fürsprache einlegte, einen Borgang abmandte, ber Preugen bei allen Ge= bildeten jum Geipott maden mußte. Aber die bevorstehende Bubelfeier ber Erfindung ber Buchbrudertunft murbe verboten.

Sich einigermaßen frei bewegen durfte auch die Wiffenichaft nur, wenn fie entweder, wie die Naturforschung, an sich allem Politischen fern und fremd blieb ober sich der herrschenden

Richtung anpaste. Das that auch ber Schöpfer ber fritischen Beidichtsforschung Leopold Ranke (geb. 1795, geft. 1886), ber feit 1825 Professor in Berlin mar. Bei feinstem vinchologischen Berftandnis für die Entwickelung des einzelnen fehlte ihm ber Sinn für die in ber Beichichte mirtenden popularen Rrafte. Much gegenüber ben Problemen ber Gegenwart verfocht er in feiner "Siftorisch-politischen Zeitschrift" 1832-36 im Rampf gegen ben aufstrebenden Liberalismus bas Berdienft und bas Recht des Abjolutismus und erklärte Teilnahme bes Bolfs an ber Staatsleitung für unvereinbar mit bem Wejen ber beutichen Monarchie. Bon einer Berfaffung für Preußen mar bemnach auch bei ihm feine Rebe. Als ob er baburch in feinem Suftem gestört zu werden besorgte, ichwieg er selbst die bedeutendsten litterarischen Ericheinungen tot, sobald sie bagu nicht pagten. Doch hatte er zu viel aus ber Geschichte gelernt, um nicht gu wiffen, welche Gefahren bie herrschende geistige Unfreiheit auf die Dauer mit fich brachte, und empfahl daher ein Prefigeiet, das "mild und freisinnig der Nation nicht den Argwohn beibrächte, als wollte man geistigen Druck über fie verhängen".

Den strengen Reaftionären war bamit freilich nicht ge= bient. Ihre Gefinnungen vertrat R. G. Jarde (geb. 1801, geft. 1852), beffen 1831 begründetes "Politisches Wochenblatt" auch nach feinem Uebertritt in öfterreichischen Dienst (1832) ihr Organ blieb. Ein Junger Le Maistres und Konvertit, fußte biefer im wefentlichen auf Haller (S. 81), boch mit stark ultramontaner Färbung. Indem er die Rechte ber privilegierten Stände auch für bie Staatsgewalt für unantastbar erklärte, stempelte er die Reformen von 1808 zu Gingriffen in sie und fah in ber konstitutionellen Monarchie bie unerträglichste Urt des Absolutismus: benn niemandem fonne ber Bolfsmille ein neues Recht geben ober ein bisher beieffenes nehmen. Der Normalzustand bes gemeinen Mannes war ihm baher die Unterthänigkeit und die befriedigenofte Form ber politischen und sozialen Ordnung die Herrschaft ber privilegierten Stände, wie fie ehemals bestanden. Go traf er in ber Berherrlichung des Mittelalters zusammen mit ben Romantifern und ben Ultramontanen und hoffte konjequenterweise die gange

Menichheit unter einem Hirten und in einem Glauben sich zufammensinden zu sehen, so daß die "Restauration der Gesinnung in politischer Hinscht" vollendet sein sollte durch eine
solche auch in religiöser, den Triumph der katholischen Kirche
über den Protesiantismus. Auch sonst waren die Vorkämpfer
des Absolutismus und des Junkertums oft zugleich solche des
Ultramontanismus. Selbst der Hallenser Historiker Heinrich Leo
tged. 1799, gest. 1878), der in seinen Schriften für das gute
Necht des Protesiantismus eintrat, verleugnete doch nicht die
tiesinnerliche Verwandtschaft beider. Indem er das Necht der
Reaktion zu Gunsten des Gottesgnadenkönigtums geschichtlich
und theoretisch zu erweisen suchte, kam er für die politischen
Probleme der Gegenwart im wesentlichen zu den gleichen Ergebnissen wie der Konvertit Jarcke.

Wie völlig hatte das offizielle Preußentum sich gewandelt. als beffen philosophischer Repräsentant und Panegprifer einst Begel (gest. 1831) von den einen gefeiert, von den anderen ver= fegert worben mar! Go erstanben benn auch gerabe aus feinen jungeren Schülern biefem neuen preufischen Suftem besonders cifrige Gegner. Namentlich die "Sallischen Jahrbucher", die Urnold Ruge (geb. 1802, geft. 1880) feit 1838 herausgab, übten, ausgehend von bem Segelichen Prinzip ber Entwidelung, eine icharfe Rritif an ben Zuständen in Staat und Rirche als unvereinbar mit ben natürlichen Bedingungen menschlichen Dafeins und Wirkens. In anderer Beije thaten bas Gleiche bie als bas junge Deutschland bezeichneten Schriftsteller, bie namentlich gegen die Romantik ankämpften, Rarl Guptow (1811-78), Theodor Mundt (1808-61), Georg Kühne (1806-88) und Beinrich Laube (1806-1884), die ersten Bertreter bes modernen Litteratentums, von benen nament= lich Guptow bereits in ben dreißiger Jahren eine bedeutende Wirksamkeit entfaltete, vielfach in Konflikt mit ber Zenfur und wegen Berhöhnung bes Chriftentums mit Gefängnis beftraft, aber megen bes ihm eigenen starten preußischen Zuges boch auch gelegentlich in den herrschenden Kreisen anerkannt. Der Bundestag freilich verbot infolge einer Denunziation bes Gustow einst befreundeten Wolfgang Menzel (1798-1873)

am 10. Dezember 1835 bie Schriften bes jungen Deutschland famt bem ganzen sonstigen Verlag ber Hamburger Firma Hoss mann und Compagnie. Auszuhalten jedoch war die freiheitliche litterarische Bewegung durch solche Maßregeln nicht mehr. Machten ihr doch selbst die reaktionären hösischen Kreise allemählich Zugeständnisse. Es war ein Zeichen der Zeit, daß 1840 Mundt, Laube und Gupkow in Berlin leben und schriftstellern durften und des letzteren Tragödie "Richard Savage" trot aller Gegenbemühungen des Ministers v. Rochow im Schausspielhause gegeben wurde mit einem Erfolge, der einen noch vor kurzem für unmöglich gehaltenen Sieg des jungen Deutschsland bedeutete.

Beschäftigten biese Borgange gunächst nur bie litterarisch interessierten Rreise, jo veranlagten eine allgemeinere und gu= aleich tiefere Bewegung die das firchliche Leben erfüllenden Gegenfäte. Much fie waren burch ben Freiheitstampf gezeitigt worden. Der flache Rationalismus des 18. Jahrhunderts mar für Preugen mit dem Fridericianischen Staate gu Fall gekommen. Wie bas nationale Leben unter bem Druck ber Fremdherrichaft fich überhaupt verinnerlichte und vertiefte, nahm barin auch Die Religion wieder eine andere Stellung ein. Mit dem Könige hatte das preußische Bolf in den Jahren der Trübfal sie wieder hochhalten gelernt, Evangelische jo gut wie Ratholiken. Während aber bei jenen die dogmatischen Unterschiede an Bedeutung verloren und das Gefühl der Gemeinschaft in den wesentlichen Bunkten bes Glaubens erstarkte, in dem Dlage fogar, bag es manche gleich in den Schoß der katholischen Rirche trieb und Ronversionen Mode murben, icharfte die Steigerung bes reli= giösen Lebens in ber katholischen Rirche ben bogmatischen Gifer und bewirfte eine ftarfere Bethätigung der hierarchischen Tenbengen. Die jo lange herrichende aufgeklärte Dulbsamkeit in ber eigenen Rirche hörte auf; eine aggreffive Stimmung gegen Undersgläubige und Eroberungsluft gegen den Staat wurden herrichend. Go geschah es, daß in Preugen die Staatsautorität, die ber Rönig für die Ginführung einheitlichen Brauches in ber Landesfirche einsette, von fatholischer Seite ihre funda= mentalften Rechte in Frage geftellt fah und bas Mittelalter,

für bas die Romantiker geschwärmt, wirklich auflebte in ber Gestalt eines neuen Rampfes zwischen Staat und Rirche.

Un die besten Traditionen hobenzollernscher Kirchenpolitik hatte Friedrich Wilhelm III. angefnüpft, als er, tief ergriffen von bem 1806-13 Erlebten, gleich nach bem Frieden die abnlich bewegte Stimmung feines Boltes benutte, um die Bereinigung der lutherischen und der reformierten Rirche in Preugen berbeizuführen. Beraten von feinem einstigen Lehrer, bem reformierten Oberhofprediger und Bifchof E. G. Sad und bem noch mit Rant befreundeten lutherischen Bischof &. E. Borowski (1740-1831), der ihm in der schweren Königsberger Zeit nabe getreten war, und unterftugt von dem höfisch gewandten Bischof R. F. Enlert (1770-1852), mandte er fich an die freudige Erregung des protestantischen Gefühls burch bie britte Gatularfeier der Reformation und verfündete am 27. September 1817 in ichlichten, zu aller Bergen gebenden Worten feine Abnicht, das Gedächtnis der befreienden That Luthers badurch zu begeben, daß er gemeinsam mit den Lutheranern bas Abendmahl genoffe. Auf den damit eingeschlagenen Weg hoffte er fein Bolt nachfolgen und fo die beiden Kirchen unter Wahrung ihrer Besonderheiten von buldsamem Nebeneinander allmählich ju geistiger Einheit aufsteigen zu sehen. Er hatte sich nicht getäuscht. Denn die Union, die er als fein perfonliches Werk ins Leben rief, indem er am 30. Oktober fein Borhaben in der Potsdamer Garnisonkirche ausführte, fand weithin bas rechte Vernandnis und freudiges Entgegenkommen. Auf befondere Bethätigung burch einheitliche Rultformen verzichtend, stellte fie junächst nichts bar als eine geiftige Gemeinschaft, gegründet auf Dulbung und Bruderliebe, und damit eigentlich ben natürlichen Abschluß ber Entwickelung, welche bas Ber= hältnis beider Konfessionen unter ben Sobenzollern feit bem Großen Rurfürsten burchgemacht hatte. Burbe sie auch hier und da von dogmatischen Giferern, wie nachmals Leopold v. Gerlach, als "auswendig, auf Unwahrheit und Indifferentis= mus" beruhend, bekampft, jo fand sie boch auch in anderen beutichen Landen Rachahmung. Rur in ben Gebieten bes auf bie Reinheit feines Glaubens ftolgen ftrengen Luthertums, in

Sachsen, Medlenburg und Holfiein wurde sie abgelehnt. In Preußen selbst widersetten sich namentlich die reformierten Gemeinden der Rheinlande: die Einfügung in die neue preußische Landeskirche bedrohte ihre alte republikanische Selbstregierung mit der Unterordnung unter die oberstbischöfliche Gewalt des Königs. Dem gab die Snode von Jülich-Kleve-Verg unter Betonung auch der politischen Momente scharfen Ausdruck: sie wurde aufgelöst, obgleich der König sich mit dem Plan zu einer ähnlichen Versassung der Landeskirche trug. Auch wurden 1819 Provinzialssynoden als Vorstufen der künftigen Generalsynode einberufen.

Es lag überhaupt in dem autofratischen Charafter bes Ronigs, gerade biefe Geite feiner landesherrlichen Rechte und Pflichten besonders hochzuhalten und energisch geltend zu machen. Mus Ordnungsliebe überall auf Berftellung möglichfter Uniformität bedacht, nahm er an ber Ungleichheit ber firchlichen Brauche um fo mehr Unftoß, als manche willfürlicher Neuerung oder rationalistischer Verflachung ehrwürdigen Berkommens ent= sprungen maren. Ginheit auf diesem Gebiete verhieß auch die Union zu fraftigen. Wieber nahm ber Ronig die Cache felbit in die Sand. Er beteiligte fich fogar personlich an den umständlichen Borarbeiten, durch die zunächst eine sichere Grundlage gewonnen, nämlich einmal festgestellt werben follte, mas uriprünglich Brauch gemejen, und bann, mas bermalen überhaupt in Uebung fei. Danach erft murde im Anschluß an die Liturgie, die er für die Garnisonkirchen in Berlin und Potsbam vorgeschrieben hatte, unter Mitwirkung Biglebens und Beirat Bunfens in Rom, 1821 eine Agende entworfen und allen Gemeinden der Landesfirche zur Annahme empfohlen. Aber mabrend die Union, weil sie von besonderen außeren Formen absah, willig aufgenommen war, stieß ber Bersuch gu einheitlicher Ordnung bes Gottesbienftes auf ernften Widerftand. Der Rönig und feine Berater hatten die Unhänglichkeit der Gemeinden an die überkommenen Brauche völlig unterichatt. Gine beftige litterarische Wehde entbrannte. Gelbst die Union ichien gefährdet. Berftimmt gab ber Ronig die Berfaffungsplane auf, mit benen er fich für bie Landesfirche getragen hatte. Denn eine Generalfunode mare jest bas wirffamme Organ ber allgemeinen Opposition geworben. Aber bie Mgende follte eingeführt werben. Der Rönig griff bagu felbst in den litterariichen Rampf um fie ein. In einem Buchlein "Luther in Beziehung auf die preußische Kirchenagende" suchte er nachzuweisen, es handle fich bloß um Berftellung bes evan= gelischen Gottesbienftes in feiner urfprünglichen reinen Geftalt. Eindruck machte er bamit natürlich nicht. Erhielt boch für manche Gemeinde ber bisherige Brauch erft Wert, weil er bebroht mar. Benem Schriftchen bes Ronigs trat, icheinbar ohne ju wiffen, mer es verfaßt, Schleiermacher in einem platonischen Dialoge icharf entgegen. Um heftigften aber wiberftrebten ber Mgende bie fleinen Gemeinden von Erwedten, Die es in allen Provinzen gab. Ils Altenftein beshalb 1825 in einer Berfügung gegen bie "verfehrten und unftatthaften" Richtungen bes "Lietismus, Muftigismus und Separatismus" eiferte, nahmen baran auch die firchlich freier Denkenden Unftof. Budem fuchte bie Regierung bie wiberftrebenden Geiftlichen ber Landesfirche burch allerhand Chifanen fügfam zu machen, mährend fie die gehorsamen belohnte und auszeichnete. Nur bachte ber Rönig felbst in diesen Dingen boch zu ernft, als baß die Oppofition hatte ohne Gindruck auf ihn bleiben follen. Er lenkte ein: durch Reander (1789-1830), den milben Geisteserben Schleiermachers, ließ er einen Rachtrag zu ber Ugenbe ausarbeiten, ber die Beibehaltung ber in einzelnen Gegenden üblichen besonderen Brauche gestattete. Go fehrte 1830 ber Friede wieder. Allgemein angenommen freilich mar die Agende nur theoretisch, in ber Praris blieb vielfach alles beim Alten. Um ipateiten und in eigentumlichen Formen erfolgte ber Musgleich in dem protestantischen Teile ber Rheinproving, Kleve, Berg und Mark. Um bes Friedens willen ftellte ber König die Ennoden wieder her und ließ nie über die Unnahme ber verbenerten Agende entscheiben. Seitbem entwickelte nich in ber evangelischen Rirche Rheinlands und Wentfalens ein frisches, fraftiges Leben, bas nicht bloß für die Union ein glanzendes Zeugnis ablegte, iondern auch hoffen ließ, es werde durch bie Uebertragung der bort bemahrten Berfaffung auf die Landes: firche bieje ähnlich verjungt merben.

Unbeugsam in ihrem Wiberstand gegen die Agende blieben nur bie Altlutheraner Schleffens. Geleitet von übereifrigen, am Buchstaben hängenden Geistlichen, meinten fie durch ihre Unnahme ihr Seelenheil zu gefährben. Als die Regierung ihren Gigenmächtigfeiten mit ernften, aber gesetlichen Mitteln entgegentrat, flagten fie über Gewalt und Glaubensverfolgung. Im Rampf für ihre Autorität begingen bann freilich auch die Behörden unnötige Barten, die unvereinbar maren mit des Rönigs feierlicher Erklärung, die Union jolle niemandem aufgezwungen werden. So wanderte ichließlich ein Teil der Alt= lutheraner aus, nicht ohne daß von seiten der Regierung verjucht worden mare, ihnen die Erflärung abzudringen, daß sie auswanderten, um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, nicht um freie Religionsübung zu haben. Der üble Gindruck murde badurch nicht aufgehoben, daß um dieselbe Zeit 400 evangelische Billerthaler, die um ihres Glaubens willen ihre Tiroler Berge verlaffen hatten, in Schleffen gaftlich aufgenommen und bei Schmiebeberg angesiedelt murben.

Beigten ichon dieje Vorgange ichmache Seiten ber Union, jo mußten andere, die sich innerhalb der auf ihr beruhenden Landestirche abspielten, ernfte Corge ermeden megen bes Inhalts, welcher der in ihr geschaffenen Form gegeben werden wurde. Denn gerade ba stießen die Gegenfate bestig zusammen. In dem Kampfe gegen den überlebten Rationalismus sowohl wie gegen die, welche dank der von der Union gelaffenen freiheit auf ihre Art selig werden wollten, gewann seit dem Ende ber zwanziger Jahre ber aus ber Grafichaft Mark frammende E. B. Bengftenberg (1802-61) eine führende Stellung. Geine "Evangelische Kirchenzeitung" versocht die unbedingte Autorität der Bibel, die wörtliche Verbindlichkeit des Dogmas und bas Recht und die Pflicht des Kirchenregiments, beiden Unerkennung zu erzwingen. Dabei verschmähte er nicht die unfauberen Mittel des Hordens und Denunzierens, wie die auf feine Beranlaffung in ihren Rollegien belauschten und baraufhin verdächtigten Hallenfer Professoren Begidheider und Gesenius zu erfahren hatten. Doch lag das ja im Geifie ber Zeit, und Bengftenberg gewann in den höheren Rreifen um jo mehr Unhang, als ber

Kronpring und feine gläubigen Freunde abnlich bachten, biefe Richtung alfo bald die Staatsautorität hinter fich zu haben gemiß mar. Echon faben fich gefeierte Gelehrte von ber pofitiven Richtung eines Marbeinede und Reander an Ginfluß burd Benguenberg überflügelt, der, troß litterarischer Fruchtbarfeit bei der dogmatifchen Gebundenbeit feines Denkens gu wirflich wiffenschaftlichem Schaffen unfähig, eigentlich als Pamphletist in die Sobe fam, von den einen gepriesen als auserwähltes Werfzeug Gottes, von ben anderen gehaßt als unversöhnlicher Geind modernen Geisteslebens. Roch freilich drang er in dem Kampfe, ju dem 1835 bas Ericheinen von D. Strauf' "Leben Besu" ben Unftoß gab, nicht völlig burch gegenüber der altpreußischen Tolerang und Achtung vor der Wiffenichaft: bas von ihm geforberte Berbot bes Buches für Preußen unterblieb auf ein Gutachten Reanders. Aber die Butunft gehörte ihm. Dit machsendem Befremden fah man, wie das äußerliche Burschautragen der Frommigkeit Mode murde, ohne daß in den sich damit bruftenden Rreifen die Sittlichkeit gestiegen ober die frivole Luft am Ballett gesunken mare.

Auch im Katholizismus hatten die Freiheitskriege das religiöse Gefühl neu belebt, zumal Napoleon durch seine Bersfolgungen der Kirche Sympathien gewonnen hatte. Zudem war mit der Neaktion gegen den einstigen Franzosenkultus und der Berherrlichung des altdeutschen Wesens durch die Romantik ein formlicher Kultus des Mittelalters eingeführt. Er kam auch dem bergesiellten Papittum zu gute und leistete den wiedersauslebenden hierarchischen Tendenzen wirksam Vorschub. Der höhere deutsche Klerus freilich teilte diese Richtung zunächst nicht. In den Anschauungen der Ausklärung aufgewachsen, rationalistisch angehaucht und gelehrte Theologen, waren die deutschen Prälaten duldsam in dogmatischen Dingen, friedstertig gegen Andersgläubige und gute Staatsbürger, sahen sich aber deshalb bald von jener neurömischen Nichtung unkirchslicher Laubeit bezichtigt.

Auch Preußen hatte 1815 sein Verhältnis zur katholischen Kirche neu zu ordnen, zumal die Neuerwerbungen die Zahl seiner katholischen Unterthanen beträchtlich vermehrt hatten.

Bei den deshalb in Rom geführten Berhandlungen fam es burch feinen Gesandten Niebuhr ber Rurie in allem bereitwillign ent gegen. Dennoch enthielt bie Bulle "De salute animarum" (1821), durch die Pius VII. die Erzbistümer Roln und Pojen und die Bistumer Trier, Münfter, Paderborn, Breslau, Rulm und Ermeland errichtete, nicht die ausbrückliche Unerkennung ber Rechte bes Staates, obgleich biefer für bie Ausstattung ber Bistumer und Kapitel und die Unterhaltung gahlreicher Pfarreien bedeutende Leistungen auf sich nahm. Nur in einem papitlichen Breve murbe fie in unbestimmten, beutbaren Worten ausgesprochen. Dennoch ging alles, die Besetzung ber Bistumer, die Ordnung ihres Verkehrs mit Rom und mo jonit Rirche und Staat zusammenzuwirken hatten, gang nach Wunsch und in bester Gintracht vor sich. Ja, ber Staat half firchliche Neuerungen, die Rom verwarf, unterdrücken. Besonders verdient machte fich um diese erfreuliche Entwickelung Graf Spiegel, ber als Erzbischof Ferdinand August feit Ende 1824 ben Rölner Stuhl inne hatte, ein aufgeklärter Theologe und beutscher Patriot, der durch feinen gelehrten Freund Georg Bermes in Bonn feinen Alerus philosophischen Studien und badurch einer freieren und milberen Denkweise zuzuführen ftrebte - im Gegensat zu dem eifernden Münfterer Generalvifar und Weihbischof Droste=Vischering, der den Besuch der Vorlesungen Bermes', als biefer noch in Münfter las, verboten hatte. Auch bewirkte Spiegel, mas vom Standpunkte ber Rirche kein Kleines war, die Anerkennung des staatlich verordneten Buß= und Bettages als eines fatholischen Feiertages.

Dieses friedliche Verhältnis trübte seit 1825 die Frage nach den gemischten Ehen. Ihre Einsegnung, die das Tridenter Konzil schlechtweg verboten hatte, war 1741 durch Benedikt XIV. gestattet worden für die Fälle, in denen die künftigen Gatten zum voraus gelobten, ihre Kinder katholisch zu erziehen. Wo das nicht geschah, bot der Brauch der passiven Ussischen der katholischen Geistlichen einen Ausweg, die Gemüter zu beruhigen. Die preußische Regierung aber hatte sich mit einem derartigen Notbehelf nicht begnügt, sondern sür ihre östlichen Provinzen die Sache 1803 durch eine ursprünglich für Schlessen ers

gangene Deflaration jum Landrecht babin geordnet, bag bie Rinder aus gemischten Gben bem Bekenntnis bes Baters folgen follten. Da Schwierigkeiten baraus bisher nicht entstanden maren, führte die Regierung 1825 biefe Ordnung auch in ben Rheinlanden ein für alle bie Salle, wo ber Chevertrag nicht ausbrudlich anderes vereinbarte. Zugleich murbe ben Geiftlichen unterfagt, bas Berfprechen ber fatholischen Kindererziehung zu verlangen. Da nun am Rhein Mischehen damals besonders haufig waren, weil von ben borthin gefommenen preußischen Beamten und Dffizieren viele Tochter bes Landes heirateten, erwedte bie Beseitigung bes bisherigen Brauches ben thörichten Berbacht, das Land folle auf biefem Wege allmählich protefiantiid gemacht merben, und flief baber fofort auf planmaßigen Widerstand. Ohne vorherige - angeblich natürlich fiets freiwillige - Zusage ber fatholischen Kindererziehung jegnete fein Geiftlicher mehr eine gemischte Che ein. Mahnungen blieben vergeblich: man muffe Gott mehr gehorchen als den Menichen, hieß es, als ob das Wort den Ungehorsam gegen Die Staatsgesete legalifiere. Die rheinischen Bischöfe munschten ben Frieden und bemühten sich bei dem Lapfte um einen für ben Staat annehmbaren Ausgleich, allen voran ber treffliche Spiegel. Das that auch ber in Rom 1824 an Niebuhrs Stelle getretene Karl Boffas Bunfen (S. 183), ein hochbegabter und fenntnisreicher, aber phantaftijd veranlagter Dann, ber, mehr nach dem Gefühl als verftandesmäßiger Erwägung handelnd, ben vatifanischen Diplomaten nicht gewachsen mar, zumal er, wie fait alle protestantischen Staatsmanner, bas mahre Wefen ber katholischen Kirche nicht kannte. Das gilt namentlich auch von bem Minifter v. Altenstein, ber bie Sache mit fast unbegreiflicher Sorglofigfeit und bureaufratischer Berblendung behandelte, ohne eine Uhnung von dem zu haben, mas sich bamals in ber fatholischen Rirche vorbereitete. Bunjen wähnte den Frieden gesichert, als Pius VIII. 1830 an die rheinischen Bischöfe ein Breve erließ, bas zwar die Ginjegnung gemischter Ghen von bem Beriprechen ber fatholischen Rinbererziehung abhangig machte, aber burch eine gefliffentlich unflare Wort= jaffung zweifelhaft ließ, ob bie alte Aushilfe ber paffiven Uffifteng

in gewiffen Sallen nicht auch in Butunit noch Plat greifen burie. Erreicht mar damit thatsachlich gar nichts. Tennoch machte die preußische Regierung das für fie unannehmbare Breve gur Bans weiterer Berhandlungen, mahrend bei ber Unausgleichbarkeit ber obwaltenden pringipiellen Gegenfate eine wirkliche Bernandigung boch überhaupt ausgeschloffen mar. Sich Diefer Erkenntnis in feiner Friedensliebe verschließend, vereinbarte Spiegel mit Bunjen eine Deutung des Breve, Die eine ben beideibenen Uniprüchen bes Staates entiprediende Praris ermöglichte, und erteilte im Ginverftandnis mit feinen Suffraganen von Trier, Muniter und Paderborn 1835 den Pfarrern eine entsprechende geheime Instruktion. Dan begnügte fich also mit einem Privatabkommen, bas ben Nachfolger Spiegels nicht band und bas bie Piarrer als ben firchlichen Geboten entgegen um fo weniger zu befolgen brauchten, als icon sein geheimer Charafter Zweifel an feiner Rechtsverbindlichkeit erweden mußte. Diesmal batte v. Rodiow nur gu recht, wenn er meinte, Sviegel und Bunjen hatten eine Ronvention gemacht barüber, wie das geiftliche Breve zu umgeben fei.

So entbrannte ber Rampi nur heitiger. In ihrem Ge wiffen bedrängte Pfarrer verweigerten der bischöflichen 3nstruftion den Gehorsam. Die Presse nahm sich ber Sache eifrig an. Auch politisch murbe sie ausgebeutet, um von neuem bie Unvereinbarkeit preußischen und rheinischen, protestantischen und katholischen Wesens zu erweisen. Satten bie nicht recht gehabt, die 1830 gemeint hatten, die Rheinländer follten bas Beisviel ber Belgier nachahmen und fich ber Berrichaft bes Regerstaates entziehen? Bisher taum beachtete Dinge, wie bie Rommandierung fatholischer Soldaten zu dem protesiantischen Militärgottesbienft und anderes mehr erhielten nun Bedeutung und murben agitatoriich ausgenutt. Der Ginfluß ber ertremen Elemente wuchs. Um nicht für unfirchlich zu gelten, mußten auch die ruhigeren und versöhnlicheren mitgeben, zumal jene ber Zukunft ficher zu fein glaubten, ba ber Kronpring bei einem Besuche in der Rheinvroving deutlich zu erkennen gab, daß er ben Standpunkt ber Regierung nicht teile. Inmitten biefer

Krifis farb am 2. August 1835 Spiegel, beffen Autorität bas Heußerfie bisher abgewandt hatte. Es bleibt eine ber unbegreiflichften Berirrungen Bunfens, daß er, noch ehe er ben Tod Spiegels erfahren hatte, ju feinem Rachfolger ben ebemaligen Generalvitar bes Bistums Münfter, Clemens Auguft v. Drofte= Bifdering, empfahl. Gin bis zu mittelalterlicher Usteje frommer Giferer, ein erbitterter Gegner ber Bermesichen Theologie (3. 187) und rudfichtslofer Vertreter hierarchischer Pringipien, war er ichon in feiner iruberen Stellung mit ber Regierung mehriach in Konflift geraten und hatte feine firchlichen Burben niedergelegt und, fast wie ein Beiliger verehrt, als schlichter Priefter gelebt. Celbft ber Kardinalftaatsjefretar bezeichnete Diese Randidatur berb als eine Tollheit ber Regierung. Wie Bunjen auf fie verfallen, bleibt ein Ratfel. Satte ber Kronpring ben Mann empiohlen, beffen Frommigfeit auch bem Konig imponierte? Sat ber von Altenstein mit biefer Sache betraute ultramontane Geheimerat Schmedding fich badurch ein bejonderes Berdienst um seine Rirche erwerben wollen? Doch verlangte die Regierung von Profte die Unerkennung ber zwischen Epiegel und Bunjen vereinbarten Deutung bes Breves Pius' VIII., begnügte fich aber mit einer fragwürdigen Erflarung, er wolle ben in betreff ber gemischten Chen gur Beit geltenden Zustand aufrecht erhalten "gemäß ber auf Grund jenes Breves getroffenen Uebereinfunft". Go murbe er im Desember 1835 zum Erzbischof gewählt und am 29. Mai 1836 inthronifiert

Inzwischen aber hatte die römische Kirche den einst von ihm eröffneten Kampf gegen den Hermesianismus aufgenommen. Eine Bulle Gregors XVI. vom 26. September 1835 verdammte etliche Sähe des bei dem rheinischen Klerus einst hochgeseierten und einslußreichen Lehrers, und der Erzbischof untersagte den Klerifern seiner Diözese den Besuch der Vorlesungen der jene Philosophie vertretenden Bonner Professoren. Sachlich hatte die Regierung nichts dagegen einzuwenden: nur daß er ohne ihre Genehmigung gegen vom Staat bestellte Lehrer vorging, tadelte sie, verpslichtete aber doch die betressenden Professoren amtlich, über die verworsenen Hermesschen Schriften nicht mehr

zu handeln. Das genügte aber Clemens August nicht mehr: er verlangte von den theologischen Lehrern und den zu weihenden jungen Klerifern die Unterzeichnung von ihm ausgestellter Thesen, die jene Lehren ausdrücklich verwarfen und von denen eine sie verpslichtete, in allen Fragen der Lehre und Disziplin dem Erzbischof zu gehorchen und von ihm nur an den Papst zu appellieren, die Staatsautorität also für sie einsach ausschaltete. Offenbar wollte er sich des Klerus für den Kamps versichern, den er, durch die bisherigen Ersolge ermutigt, in Sachen der gemischten Ehen eröffnen wollte.

Gine belgische Zeitung veröffentlichte die geheime 3n= struftion, die Spiegel und feine Suffragane ihren Pfarrern wegen ber paffiven Uffiften; bei ber Gingehung von gemischten Chen erteilt hatten (S. 189). Als bem Breve Pius' VIII. midersprechend murde fie von der Kurie verworfen; der Erg= bischof erflärte sich für nicht baran gebunden, ba er sie angeblich nicht gefannt habe, und zerriß jo die vor der Wahl eingegangene Berpflichtung. Damit entbrannte in bem Rheinlande der Rampi zwijchen Rirche und Staat. Aus Friedensliebe aber und Schen vor ber machjenden Erregung ber Bevölkerung trat die Regierung zuerft milder auf, als ihrer Autorität dienlich mar. Statt Gehorfam ju forbern und gu erzwingen, unterhandelte sie durch den Minister v. Rochow, burch den von Rom herbeigerufenen Bunfen, durch den Regie= rungspräsidenten Grafen Stolberg mit dem Erzbijchof und bot ihm ichlieflich Straflosigfeit an, wenn er abbanten wollte. Natürlich beharrte er nun erft recht. Die Rurie ichlug einen herausfordernden und drohenden Ton gegen Preufen an. Die ultramontane Presse, voran ber ehemalige beutsche Patriot Gorres (S. 83), fiel wie eine milbe Meute über Preugen her. Sie schien wirklich aus ben Rheinlanden ein zweites Belgien machen zu wollen.

Das zwang die Regierung endlich zu frästigerem Handeln. Da er sich der Abdankung hartnäckig weigerte, wurde der Erzebischof am 20. November 1837 samt seinem Sekretär und Kaplan Michelis, der aber vorher seinen Brieswechsel noch hatte vernichten können, verhaftet und nach Minden abgeführt, wo

er unter leichter Aufficht in einem Privathause wohnend, fpagieren gebend, Billard spielend und Pfeife rauchend ein bequemes Marturium durchmachte. Der Gindrud war ein mach: tiger. 3m allgemeinen freute man fich ber Strenge gegen ben Erzbischof, mabrend seine eifrigften Anhanger gar eine Erhebung der Rheinproving erhofften. Gine papftliche Allofution vom 10. Dezember 1837 aber beschuldigte Preußen eines Attentates auf die Freiheit der Rirche und der Berachtung der bifchoflichen Burde: Die Rechte ber Rirche und bes heiligen Stuhles trete es mit Gugen. Dennoch mar die Stellung ber preußischen Regierung nicht ungunftig. Das Rölner Domkapitel bachte versöhnlich, wollte auch, wie die Regierung, ben erzbischöflichen Stuhl als erledigt ansehen und bemnach handeln, boch ließ die Murie ben beshalb gewählten Rapitelvifar nur als Stellvertreter des angeblich nur zeitweise an der Uebung feines Umtes verhinderten Erzbischofs gelten. Tropdem wollte ber Rönig (28. 3a= nuar 1838) ben Geiftlichen, wenn fie auf das Berfprechen ber fatholischen Kindererziehung verzichteten, Erfundigungen über bie Absichten ber Cheleute gestatten und in zweifelhaften Fällen bie Enticheibung bem Bijchof überlaffen, gab bamit alfo ben von ber Regierung bisher eingenommenen Standpunkt thatfächlich preis und verzichtete auf die 1803 eingeführte und bisher auch firchlicherseits anerkannte Ordnung. Roch weiter ging in Rom auf eigene Berantwortung Bunfen, indem er bie Wegführung Droftes als eine nur vorübergebende Magregel barftellte und ben König als flagenben Teil bem Schiebsfpruch bes Papites unterwerfen wollte. Natürlich steigerte folche Schwäche die Uniprüche ber Rurie: fie lehnte es ab, weiter qu unterhandeln, bevor ber Erzbischof nicht hergestellt fei. Co mußte Bunjen im April 1838 abberufen und damit der Bruch in aller Form erflärt werben.

Nur zog man in Berlin daraus auch jest nicht die richtigen Konsequenzen. Wohl erwog man die Neuordnung der firchlichen Ungelegenheiten in den Rheinlanden allein durch Staatsgeset. Die Oberpräsidenten berieten darüber, eine besondere Kommission begann die Vorarbeiten. Weiter aber kam man nicht. In den Kreisen der Regierung selbst gingen die Meinungen sehr

auseinander. Die Erregung in ben Rheinlanden wuchs. Alle Ratholiten Deutschlands sympathisierten mit ihnen, besonders demonstrativ der bagrifche Hof. Bon München aus verherrlichte Gorres Drofte als einen neuen Athanafius und schmähte Breugens Beharren und fich Berftoden im Unrecht, bas, nach allen Geiten nach fophistischer Beichonigung greifend, die fculbige Genugthuung weigere und badurch das verlette Rechtsgefühl immer aufs neue reize und verlete; höhnte über die "roben und ungeschlachten Ausbrüche des farren Knochenmannes", bem man ju viel Ehre anthue, wenn man ihn einen Geift nenne; ben Ungeift, bas boje Gefpenft, bas im preußischen Staate umgebe und Unheil anrichte, zur Gewalt, zum Riedertreten alter Rechtsansprüche, zur Beseitigung aller Konfordate auffordere und nich babei als vernünftig, freifinnig und versöhnlich rühme. Die wenig aber begriff man auf evangelischer Seite die Bebeutung bes Rölner Rirchenstreites für die Zukunft bes modernen Staates und der modernen Rultur! Eigentlich allein Rarl Guptow vertrat Dieje großen Gesichtspunkte: mit fturmijder Beredfamkeit bekampfte er Gorres in ber Flugschrift "Die rote Müte und die Rapuze" (1838). Weniger dem Geift bes Protestantismus und ber norddeutschen Gigentumlichkeit gelte jener Angriff als allen den durch ichwere historische Geburten gezeitigten Resultaten ber Gemiffens-, Dent- und Redefreiheit, ber bürgerlichen Rechtsgleichstellung, fraatsrechtlichen Verpflichtungen und Gemährleistungen, der Wiffenschaft, der Runft und ber Litteratur

Solche Gesichtspunkte waren ber Regierung freilich fremd, zumal die Rücksicht auf einen baldigen Thronwechsel manchem Zurüchaltung auferlegte. Machte der Kronprinz doch kein Hehl baraus, daß er das Geschehene mißbillige. So hatte die Kurie gewonnenes Spiel. Nach Drostes billigen Lorbeeren lüstern, sagten sich auch die Bischöfe von Münster und Paderborn von der Vereinbarung wegen der gemischten Shen los. Erzbischof Dunin von Posen verbot seinem Klerus in einem Hirtenbrief die Einsegnung von solchen ohne das Versprechen katholischer Kindererziehung und bedrohte die Geistlichen, die denselben dem Verbot der Regierung gemäß von der Kanzel zu verlesen sich

meigerten, mit firchlichen Benfuren. Deshalb vor einen Staatsgerichtshof gestellt, verweigerte er jebe Untwort und murbe abgesett und zu sechsmonatlicher Saft verurteilt. Unter ber Bedingung bes Berbleibens in Berlin begnadigt, fehrte er boch nach Pofen gurud und murbe nun in Rolberg festgefest. Die preußischen Bischofe, mit alleiniger Ausnahme bes Fürstbischofs Sedlnigfn von Breslau, erflärten herausfordernd ihr Ginverftandnis mit den beiben Ergbischöfen. Dem gegenüber wollte es denn freilich wenig bedeuten, daß Dunin in Saft blieb und Drofte wenigstens nicht hergestellt murbe, mochte ihm ber König auch mit Rudficht auf feine Rranklichkeit im April 1839 erlauben, nach bem Drofteschen Familiengut Darfeld bei Münfter ju überfiedeln gegen bas Verfprechen, nicht gegen ben Willen ber Regierung nach Röln zurückzutehren. Thatfächlich behauptete also die hierarchie die burch teden Angriff dem Staat abgewonnene Position, ber Staat verzichtete auf ihre Wiebereroberung und beschränkte fich auf eine matte Defensive. fonnte die Rurie marten: bes greisen Königs Tage maren gesählt, ber Thronwechsel aber eröffnete ihr die gunftigften Ausiichten.

## III. Die Anfänge Reiedrich Wilhelms IV. 1840—1844,

21m 14. Mai 1840 ftarb Altenstein, ein Geift von feltener Tiefe und freiem und eigentumlichem Gedankengange, einer ber letten Vertreter ber großen Reformzeit. Freilich hatte auch er der Reaktion Zugeständnisse machen, ja sie den Universitäten gegenüber vertreten muffen. Aber indem er fie vor ber geistigen Nacht bewahrte, die sie bedrohte, rettete er Preugens Zukunft. Der König war feit Ende April ernftlich leidend, und bas Bolk hielt fest an bem fatalistischen Glauben, auch im 19. Jahrhundert muffe bas Ende des vierten Jahrzehnts einen Thronwechsel bringen. Darüber vergaß es die schwebenden Irrungen und umgab bes Königs Krankenlager ehrerbietig mit liebenber Teilnahme, zumal die Gefahr eines Krieges mit Frankreich, welche die äanptisch-türkischen Wirren heraufbeschworen, eine hochgebende patriotische Erregung entsesselte. Man freute sich, im Gegenfat zu bem bemonftrativ erneuten Napoleonkultus an der Seine, auch des großen Königs Undenken wieder mehr zu Ehren gebracht zu feben. Die Afademie murbe mit der Berausgabe feiner Werke beauftragt, und am 1. Juli legte ber Kronpring in Vertretung des Baters den Grundsiein gu bem von Rauch zu schaffenden Friedrichsbenkmal. Wenige Tage banach verschlimmerte fich bes Königs Zustand. Um Nachmittag bes ersten Pfingstfeiertages (7. Juni) trat ber Tod ein. In bem Charlottenburger Maufoleum an ber Seite ber Rönigin Luije murbe Friedrich Wilhelm III. zur letten Rube bestattet.

Anders als hundert Jahre früher die Regierung des großen Königs (Bd. III, S. 234) fand diese einen verföhnenden Abschluß in der aufrichtigen Trauer des Bolkes. Indem es vor

allem des Außerordentlichen gedachte, das es unter ihm erlebt hatte, seste seine Erinnerung den Berstorbenen am liebsten mit dem Jahre 1813 in Berbindung und gewöhnte sich vollends, in ihm seinen Urheber und Träger zu sehen, während er selbst noch eine ganz besondere Heimsuchung darin gesehen, daß er damals den Jakobiner hatte spielen müssen. Diese legendare Anschauung wurde dann gleichsam sanktioniert, indem sein Nachsolger den Heimsegangenen enthusiastisch als den "Heldenskönig" seierte, während doch das Unheil zumeist dadurch über Preußen gebracht war, daß er, ohne feste Prinzipien und Konssliste möglichst zu vermeiden bestrebt, immer wieder versuchte, einander ausschließende Richtungen zu vereinigen. Das war keine moralische Schuld: er wollte das Gute und glaubte es zu thun. Es war eine intellektuelle: ihm sehlte die Erkenntnis.

Das bestätigte die Urt, wie er Preugens Entwickelung auch für die Butunft in ben von ihm verfolgten Weg bannen wollte. Dazu hatte er 1838 als Inftruktion für feinen Rachfolger ein politisches Testament entworfen. Bede Minderung ber königlichen Macht abzumenden, wollte er ben Uebergang Preußens zu ber einft von ihm felbst verheißenen konstitutionellen Staatsform bauernd unmöglich machen, wie einst Joachim I., auch ein Frembling in feiner Zeit. Saus und Land an die alte Rirche zu binden gedacht hatte (Bb. I, S. 194). Freiwillig, fo führte er aus, habe er burch Regelung ber Staatsverwaltung, Schaffung bes Staatsrates und ber Provinzialstände und Ginführung ber Stäbteordnung feinen Unterthanen ungeftorte Ordnung und Gerechtigkeit verbürgt, ohne die Gewalt des Thrones ju mindern. Denn auf dem unumichränkten Königtum beruhe Preugens Stellung in Europa. Deshalb folle auch feiner feiner Nachfolger ohne Zuziehung fämtlicher Agnaten die bestehende Staatsverfaffung andern, namentlich nicht die fonigliche Dacht burch Umgestaltung ber ständischen Berhältniffe beschränken burfen. Durch die Ordnung bes Staatsschuldenwesens von 1820 (3. 134) fei ein Weg geöffnet zu gesetlicher Befriedigung etwa eintretender außerordentlicher Geldbedürfniffe durch Aufnahme einer von ben Reichsftanden garantierten Unleihe. Wie aber er felbit diese reichsfrandische Berfammlung nur aus den Provinzialständen habe entnehmen wollen, solle auch sein Nachsolger sie nicht anders ins Leben rusen dürsen, als indem er aus jedem der vier Stände der Provinziallandtage je einen Abgeordneten wählen und diese, mit einer von ihm zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern des Staatsrates vereinigt, nach dessen Geschäftsordnung als Reichsstände über eine etwa auszunehmende Anleihe und über nichts anderes beraten lassen. Diese Bestimmung hatte er zum Hausgesest erheben wollen, war aber gestorben, ehe Wittgenstein die nötigen Schriftstücke hatte herstellen lassen können. Doch scheint versucht worden zu sein, der Auszeichnung noch im letzten Augenblick durch seine Unterschrift Gesetzskraft zu geben, die Fürstin von Liegnitz aber sich geweigert zu haben, dazu die Hand zu bieten. Es lag für den Nachsolger also nur ein Bunsch des Vaters vor, nicht eine rechtliche oder auch nur moralische Verpslichtung.

Aber Friedrich Wilhelm IV. bachte nicht bloß ebenfo absolutistisch, sondern seine auf Hallers Lehren (S. 81) fußende politische Ueberzeugung murzelte zubem in seinem besonderen religiösen Denken. Dieses brachte ihn in um fo ichrofferen Gegensat zu ben gunftigen Strömungen ber Zeit, als bei ihm nicht der Verstand ben Ausschlag gab, jondern das Gefühl, beffen außerordentliche Erregbarfeit ihn über die Berechtigung ber es bestimmenden Impulse nur allzu leicht täuschte und boch mit bem Glauben an feine überlegene eigene Ginficht erfüllte. So bachte er die öffentliche Dleinung burch Zugeftandniffe in Rebendingen über die Verfagung beffen hinmegzutäuschen, mas fie in Konfequenz ber Entwickelung Preugens forderte. Diefer stemmte er sich entgegen und traute sich damit, wie Metter= nich treffend urteilte, eine Rraft gu, die er nicht hatte und bie fein Mensch haben fann, die Rraft, die Dinge aufzuhalten. Er werbe, befürchtete ber öfterreichische Staatsmann bereits bamals, alles in Bermirrung bringen, fein Land und Deutschland, zumal er in ihm ein eigentümliches Gemisch hervor= ragender Eigenschaften und gemiffer Fehler erfannte, unter letteren namentlich die Reigung, alles aufzurühren und feine Gaben möglichst ins Licht zu feten. Diese Worte gingen in Erfüllung. Unmögliches unternehmend, fah der Rönig das für unerschutterlich Gehaltene zusammenkürzen und ging barüber selbst vinchisch zu Grunde. So umweht seine historische Erscheinung ein erschütternder Hauch der Tragik, und seinem kaum vollig ergründbaren, an Widersprüchen reichen, zugleich anziehenden und absossenden Wesen gerecht zu werden, wird man schon bei der Beurteilung seiner Unfänge den Ausgang nicht unbeachtet lassen dürsen, der mit einer Fülle der Hossprungen unvergleichtliche Gaben des Herzens und des Geistes in Nacht begrub. Hat doch von allen schnen und guten Eigenschaften, die den Menichen zieren können, Friedrich Wilhelm IV. keine gesehlt, außer der eines starken und bewußten Willens. Ihn gibt nicht die Natur allein: er muß entwickelt, geschult und durch Selbszucht gestählt werden. Hier liegt die tragische Schuld des Königs.

Much zwischen ihm und seinem Bater wiederholte fich der in der Reihe der hohenzollernichen Berricher gewöhnliche Gegenfas. Fast nichts hatte er äußerlich und innerlich mit jenem gemein. Was er von der Mutter mitbekommen hatte, vermogen wir nicht zu jagen. Dazu kennen wir das geschichtliche Bild ber letteren noch nicht genau genug. Dagegen gemahnt mancher Zug in ihm an den reichbegabten und temperament: vollen, aber ber Selbstzucht entbehrenden Grogvater. Gegen: über dem nüchternen, aber tüchtigen Bater, der, ohne Gelbitvertrauen, ein bescheibenes Mittelmaß nirgends überragte und auch andere nicht gern überragen fah, kennzeichnete ihn geniale Ueberichwenglichkeit, bie, bas eigene Können überschätend, fich von ähnlich veranlagten Naturen mächtig angezogen fühlte und auf nüchternere, aber praftisch veranlagte leicht herabsah. War bei dem Bater alles strenge Regel und bis zur Bedanterie ftrenge Ordnung gewesen, fo ließ nich ber Cohn gern geben und liebte es nicht blog als Anabe, ber ihn umgebenden fonventionellen Schranken gelegentlich zu spotten. Plögliche Umichlage und jahe Stimmungswechsel waren bei ihm gewöhnlich. Den ichweigiamen, abgeriffen rebenden Bater erkannte niemand wieder in diesem geborenen Redner, dem die guströmende Gebantenfülle nich ungefucht in ichwungvolle Worte und wohl= gerundete Perioden fügte. Dagegen mar er im Zustand ber Erregung in den Worten nichts weniger als mählerisch. Doch gingen solche Ausbrüche schnell vorüber und wirften nicht weiter nach. Denn äußerst sensitiv und impulsiv, wurde er zumein von den Wallungen seines Herzens und einer rastlosen Phantasie geleitet, — was ihn als Mensch liebenswert und interessant machen, dem Herrscher aber die Erfüllung seiner schweren Pflichten unendlich erschweren mußte.

Bielfeitig gebildet, empfänglich für alles Gute und Schone. voll feltenen Berftandniffes für die Biffenschaft und fünstlerisch hoch veranlagt, entbehrte Friedrich Wilhelm boch des un= befangenen offenen Blide für die gegebenen Berhältniffe, baber bes guten Willens und ber Fähigkeit, fich in fie gu ichiden und ber strengem Vilichtgefühl entspringenden Gemissenhaftigkeit. Erfüllt von dem ftolgen Bemußtsein der mit der Krone überkommenen Rechte, gewann er ber Alltagsarbeit bes Regierens feinen Geichmad ab: man flagte bald über Unordnung in ben Papieren und Bermirrung in ben Gefchäften. Gelbft wichtige Dinge blieben liegen. Ueberhaupt war er zum Sanbeln ichwer zu bringen. Wohl befahl er bas Rächste und ordnete auch gerneres an, anderte aber leicht ben Entichluß, vergaß, was er verfügt hatte, und befahl erhobener Ginfprache unerachtet das Gegenteil. Er fannte weder Folgerichtigkeit noch Nachhaltigkeit des Handelns. Dieses entsprang bei ihm ber Laune des Augenblicks, nicht festen, der wechselnden Lage gegenüber gleichmäßig beobachteten Grundfäten.

Diese ungünstige Entwickelung einer so reich veranlagten Natur wird sich zum Teil aus den auf sie einwirkenden Bershältnissen erklären. Ancillon, den die Königin Luise in einer unglücklichen Stunde zum Erzieher ihres Erstgeborenen berufen hatte, war mit seiner Ueberschwenglichkeit und seinem Wortreichtum, die oft Unentschiedenheit, zuweilen Zweideutigkeit verbargen, wahrlich nicht der Mann gewesen, um in seinem Bögling strenges Pflichtgefühl und entschlossene Festigkeit zu entwickeln. Auch waren die Eindrücke, die dieser in der Jugend empfing, geeignet, viel mehr als die Verstandesthätigkeit das Gefühlsleben zu entwickeln. Das Jahr 1813 bestärkte ihn in dem Glauben an den besonderen Schus, den Gott dem von

ihm gesetzen Königtum gewähre. In bieser Vorstellung von dem Königtum von Gottes Gnaden wurzelte sein politisches Denken. Was er aber so, hochgehenden Gefühls, als Glaubenszewisheit empfand, sah er erst politisch wirksam in Alexanders I. heiliger Allianz, welche die Politik den Geboten des Heilands anvassen wollte, und in der staatsrettenden Thätigkeit Metternicks und dann durch Haller zu einem Sustem ausgebaut (S. 81), das ihm durch den Schein logischer Folgerichtigkeit imponierte. Auf diesem Grunde weiter zu dauen, die Revolution auch ferner niederzuhalten, den Triumph der in dem erneuten Glauben wurzelnden Restauration zu vollenden und so in Preußen den christlichen Staat zu verwirklichen — das war die Mission, zu der er sich berusen glaubte.

Wohl bezeugt die ideale Höhe dieses Standpunktes den Schwung seines sittlichen Pathos. Mit den ihm zunächst gestellten Aufgaben hatte er nichts gemein, nichts mit der so ganz anders gearteten Birklichkeit, unter deren Zwang es zu handeln galt. Erhaben über sie, wollte der König ein sein Bolk erweckender Prophet, ein die Welt belehrender und besehrender Apostel sein und übersah oder vergaß darüber das Niedrigere, aber Nähere und Dringendere. Daraus entsprangen sür ihn immer neue Kollisionen zwischen Ideal und Wirklichseit, die ihn schmerzten und entmutigten, dann demütigten und erbitterten und schließlich seine Kraft brachen und seinen Glauben an die Menschheit vernichteten, dis sein Gemüt sich verdüsterte und er von Gott der sündigen Welt zur Zuchtrute gesetzt zu sein wähnte.

Seute pflegt man solche Vorgänge aus einer ererbten unglücklichen Beranlagung herzuleiten und hebt so die moralische Verantwortlichkeit des einzelnen auf. Dafür fehlt hier jeder Unhalt. Wohl aber tritt in dem König früh ein Zug hervor, der zu der verhängnisvollen Entwickelung den Schlüffel geben kann. Sein Wesen frankte an innerer Unwahrheit, deren er sich teils aus Unlust, teils aus Unsähigkeit, die Dinge zu sehen, wie sie waren, zunächst gegen sich selbst, dann gegen andere schuldig machte. Aus Scheu vor unliedsamen Konslisten, die seine Zbeale bedrohten, täuschte er sich über die ihnen feindliche Wirklichkeit hinweg, indem er fich und anderen die Mog lichkeit einer Verständigung zwischen ber realen und feiner Phantafiewelt vorspiegelte in ber Hoffnung, ichließlich boch durchzudringen. Dadurch machte er ben zum Zusammenwirken mit ihm Berufenen biefes bald fehr ichwierig, oft unmöglich: ähnlich wie ber Later wollte er ftets recht haben und nahm, bas zu erreichen, wie jener zu argen Sophistereien seine Zuflucht. Co ericien er nicht bloß widerspruchsvoll, sondern zweideutig, und das ericutterte und untergrub allmählich feine Stellung. benn es brachte ihn auch um bas Bertrauen feines Bolfes. Se verichiedenartigere Soffnungen er bei ber Bielfeitigkeit feines Weiens erwedt hatte, um jo mehr und ichmerglichere Enttäuschungen bereitete er. Bewuft aber mar er sich wenigstens anfangs biefer Unmahrheit faum, später aber dürfte auch an feiner subjektiven Wahrhaftigkeit zuweilen zu zweifeln fein. Wenn man ihn als einen Romantifer auf bem Throne bezeichnet hat, jo trifft auch bas fein Wefen nicht. In eine Beit gestellt, beren Tendenzen seiner auf mittelalterliche Ibeale gerichteten Denkweise durchaus widerstritten, hatte er so menia bes Baters politischen Mut und berb zugreifende Urt, beren Bethätigung niederzuhalten, wie ben größeren moralischen Mut, der geschichtlichen Rotwendigkeit ins Auge zu sehen und durch ihre Unerfennung feine perfonlichen Liebhabereien bem Gebeihen bes Staats unterzuordnen. Indem er jenes nicht konnte und biefes nicht wollte, zu jenem als Fürft zu schwach, zu biefem im Glauben an fein von Gott frammendes Königsrecht zu ftark war, geriet er, wo es flare Enticheidung und entschlossenes Sandeln galt, in miderfpruchsvolles Schwanken, bas die Freunde irre machte und die Feinde reiste, ihn felbst aber des Friedens beraubte und ben Staat ichließlich einer Rrifis entgegentrieb, beren ihm ungunftigen Ausgang er niemals verwand.

Mit größerem Jubel war nie ein König auf dem Thron begrüßt worden. Alle Herzen flogen ihm zu. Jeder erwartete für das, was ihn drückte, von ihm das erlösende Wort. Die neue Zeit, der sein Borgänger sich hart versagt hatte, schien in ihm ihren Vertreter zu sinden. Die Leutseligkeit, mit der er sich so ungezwungen und herzlich gab, die Fülle von Geist

und Gemut, die er entwickelte, indem er fur jede ber ihn buldigend umdrangenden Deputationen eine beziehungsreiche Antwort batte, ber Freimut, mit dem er bei aller Bietat gegen des Baters Andenken doch dem Fortschritt hulbigte, und die weiten, wenn auch unbestimmten Perfvektiven, die er bafür eröffnete, gemannen ihm begeisterten Beifall. Sobald es aber zu bandeln galt, mar er ben einen zu liberal, ben anderen nicht liberal genug. Bene vermertten es übel, bag er bisher geubtes Unrecht als foldes anerkannte und abstellte. Gine Umneftie gab ben auf den Teftungen ichmachtenben Burichenichaftern die Freiheit. Jahns Internierung und Arnots Gufrenfion ( 8. 107) wurden aufgehoben, die außerorbentliche Untersuchungskommission beseitigt. Preußen schickte fich an, wieder ben Plat an ber Spite bes geistigen Lebens von Deutschland einzunehmen. Rückert und die Gebrüder Grimm wurden nach Berlin berufen. Der letteren Zugehörigkeit zu ben Göttinger Sieben gab diefem Schritt besondere Bedeutung. Auch Dahlmann fam 1842 als Professor nach Bonn. Der Pflege ber Runft eröffnete die Berufung von Cornelius (1783-1867) und Kelir Mendelssohn-Bartholdy (1809-47) frohe Aussichten. Stein, Barbenberg, Gneisenau und Dork follten Statuen errichtet werden. Der Orden pour le mérite wurde burch eine Friedensflaffe für Runft und Biffenschaft erweitert. Daß bei alledem Alexander v. Sumboldt als Berater und Vermittler thatig war, verstimmte freilich die reaktionaren Rreise. Um fo mehr billigten fie die damit taum vereinbare Berufung des Erlanger Professors &. 3. Stahl (1802-61) an die Berliner Univeriität. In ihm gewann ihre Geistesarmut einen icharffinnigen und ftreitbaren Berbundeten. Denn in feiner "Rechtsund Staatslehre" hatte Stahl eine neue staatsrechtliche Theorie entwickelt, die, gegründet auf ben personlichen Gottes: und ben driftlichen Offenbarungsglauben, ben Staat barftellte als beruhend in göttlicher Vollmacht und baher verpflichtet, feine Ordnungen in allem dem gottlichen Gebot anzupassen und auch bie diesem entfremdete Wiffenichaft gur Umfebr anzuhalten. Sie traf mit bes Rönigs innerften Gebanken und Wünschen jufammen und gewann auf feine Stellung zu ben politischen

Fragen der Zeit großen Einsluß. Bedenken erregte auch die Berufung Schellings (1775—1854), dessen unklare Ossen barungsphilosophie, die Geltung Hegels zu brechen bestimmt, nicht bloß ernste Kritik, sondern auch bitteren Spott heraussforderte. Helle Entrüstung aber erregte es, als der übelberusene Hassenpflug, des hessischen Kurfürsten skrupelloser Handlanger bei Beseitigung der Verfassung von 1830, als Rat beim Obertribunal versorgt wurde. Selbst den Tolerantesten war ein solcher Eklekticismus denn doch zu weitherzig.

Huch fonst offenbarte die neue Regierung besorglichen Mangel an festen Grundfagen und feste gleichzeitig Kräfte in Bewegung, bie gegeneinander wirken mußten. Während gum Entjeten bes Ministers v. Rochow Schon besondere Gunft genoß, ber Rammergerichtspräsident v. Grolmann (1781-1856), Alerander v. Humboldt und General v. Boyen (Juli 1840) in den Staatsrat berufen wurden, der lettere im Februar 1841 fogar das Rriegsministerium wieder übernahm, bei allem Berdienste, Talent und Gifer boch den gewandelten Berhältniffen nicht völlig gewachsen, zumal die Reaktionäre in der Armee und auch des Rönigs Bruder, der Pring von Preugen, an feinem Liberalismus Unfiof nahmen und ihn als Demokraten verschrieen, wurde in dem Rabinettsministerium Graf Lottum (S. 136) burch General v. Thile ersett, einen mustisch schwärmenden Frömmler, der in Friedrich dem Großen einen jo argen Beiben fah, daß er höchstens seine hiftorischen Schriften gebruckt sehen wollte. Obgleich er sich rühmte, die Menschen als Kunftwerk zu betrachten und zu beurteilen, vergriff sich ber König bei ber Besetzung ber wichtigsten Memter. Als Gelehrter eine Leuchte feiner Wiffenschaft, spielte Caviann feit bem Marg 1842 als Minister der Gesetzgebung eine üble Rolle. Geradezu unheil= voll aber murbe die Berufung des bisherigen Direktors im Auswärtigen Amte 3. A. F. Gichhorn (1779-1850) an die Spipe bes Rultus und Unterrichts. Ginft als Patriot bewährt, ein Gehilfe Barbenbergs und verdient um den Zollverein (3. 154), und als beshalb in Wien migliebig von Friedrich Wilhelm III. zurückgesett, erhielt er im August den Ressort, ber, ihm bisher völlig fremd, jest besondere Schwierigkeiten

bot, weil gerade er den König lebkaft interessierte und zu versönlicher Sinmischung besonders reizte. "Schaffen Sie mir das Altensieinsche Pack weg: es sind ja doch nur Hegeklaner und Rationalisten," sollte er Sichhorn bei der Ernennung vorsgeschrieben haben. Und wirklich wurde der Freund Niebuhrs und Schleiermachers der Träger eines Sustems, das Preußen ichweren Schaden that und namentlich die Universitäten um die selbst zur Zeit der Demagogenversolgungen gewahrte geistige Freiheit zu bringen drohte.

Was Altenstein bamals forgjamst gehütet und liebevoll gevilegt batte, follte jest ausgerottet werben. Gin formlicher Briegszustand herrichte bald zwischen Gichhorn und ber Dehr= heit der Universitätslehrer, die sich für die Bertretung ihrer Unnichten und Rechte gelegentlich schulmeisterlich zurechtgewiesen faben. Diffliebige Privatdozenten murben beseitigt, sich neu habilitierende jollten nur auf eine bestimmte Zeit zugelaffen werden. Der akademische Unterricht follte statt in Borträgen, in bialogischer Form erteilt und fein Erfolg burch regelmäßige Brüfungen ichulgemäß überwacht werden. Für die höheren Schulen wollte Gichhorn von Staats megen Lehrbücher ausarbeiten laffen, und zwar gunächft für bie Beichichte. Ent= fremdete er jo ichnell ben geistig führenden Teil ber Nation bem Rönig, jo erregte bie Behandlung ber Bolfsichule, beren geistigen Bater Pestalozzi burch ein Dentmal ehren zu helfen ber König ablehnte, weil nicht ber rechte driftliche Sinn babei fei, nach ausschließlich firchlichen Gefichtspunkten nicht geringere Bedenken. Alles brehte sich ba um ben Religionsunterricht. Weil er bas befämpfte, murde ein Mann von bem Verdienste Diestermegs an ber Spipe bes Berliner Schulmefens unmöglich. Dem materiellen Elend aber, das auf ben preußischen Poltsichullehrern laftete, murde ebenjo menig abgeholfen wie bem Mangel an Schulen, die nicht entfernt ausreichten, um auch nur der Mehrzahl der schulpflichtigen Rinder den gefeß= lichen Unterricht zu fichern. Den heftigften Widerstand aber fand Eichhorn, als er im Bunde mit Cavigny in Ueberein= ftimmung mit ben Unregungen, die ber Rönig 1842 aus England heimgebracht hatte, und getragen von bem Beifall ber Gerlach und Thile auch die Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens in dem gleichen frömmelnden Sinne zu ordnen unternahm durch ein Chescheidungsgesetz, das mit den freien Grundsätzen des allgemeinen Landrechts brechen und Gottes Wort, wie jene Frömmler es verstanden, zur Herrschaft bringen sollte, aber selbst bei gut Kirchlichen auf so entschiedenen Widerstand stieß, daß es wenigstens in der ursprünglich beabsichtigten Fasiung nicht durchgesetzt werden konnte, obgleich, wie der Prinz von Preußen im Staatsrat enthülte, die Gerlach und Genossen namentlich in Pommern Zustimmungserklärungen provozierten.

Bu alledem ftimmte die Behandlung ber Breffe. Wohl hatte ber König erklärt, eine verständige und wohlmeinende Beiprechung von Gegenftänden auch der Bermaltung jolle nicht gehindert werden. Hur veranlagten die Zenforen, deren Lage freilich recht peinlich war, burch Willfür und Chikane immer neue Rlagen. "Die Zenfur ift eine Sauerei von einem Ende bis jum anderen," ichalt ber Ronig. Denn für jener Ber: sehen machte die öffentliche Meinung ihn verantwortlich, ba in feinem Namen Berbote erlaffen, Untersuchungen geführt und Strafen verhängt murden. Es wollte aber doch nichts be: beuten, wenn er im Oftober 1842 die Pregbeschränkungen auf bas durch die Karlsbader Beichluffe urfprünglich festgefeste Maß gurudführte. Drudichriften von über zwanzig Bogen blieben zensurfrei, wenn Berfaffer und Berleger auf bem Titelblatt genannt waren. Für die Tagespresse war damit aber jo wenig gewonnen wie burch die Ginjegung eines Obergenfurgerichts, in dem wenigstens einige Richter Blag fanden, wirklich in gerichtlichen Formen verhandelt und eine Begründung der veröffentlichten Erkenntniffe gegeben murde. Bon Freiheit der Preffe aber wollte der Ronig nichts mehr wiffen, feit fie ihn vielfach perfonlich angriff. Besonders frankte es ihn, daß die junge politische Dichtung, die ihn erft auch gefeiert hatte, bald nur noch Sohn und Spott für ihn hatte. Freilich verschuldete er das zum Teil felbit burch die unbedachte Urt, wie er den bamals hochgefeierten Georg Bermegh jum Bertreter einer gefinnungstüchtigen Opposition zu stempeln fuchte, bann aber, als dieser ihm derb abiagte, polizeilich verfolgen ließ. Aehnlich erging es &. Freiligrath. Soffmann von Fallersleben bußte feine "Unpolitischen Lieder" mit dem Berluft feiner Profeffur in Breslau, mabrend die giftigen Pfeile, die Beine von Baris aus abidog, die hamburger Buchhändler hoffmann und Rampe entgalten, beren gejamter Berlag in Preugen verboten murbe. Der Ronia fühlte fich nicht verftanden und fing an eine Zeit ju haffen, Die feine Fürstenliebe mehr fannte. Denn bie Could an den beflagten lebeln fah er nur bei ben Gegnern und ihrer Agitation in der Preffe. 3br wollte er Ginhalt thun, indem er auf diefem Gebiete ohne Rudnicht auf die gegebenen Ber= baltniffe mit ber ihm eigenen subjektiven Willfur bie ihm autdunfende Ordnung als die allein berechtigte proflamierte. Nach wie vor wolle er, erflärte er am 4. Februar 1843, die Biffenichaft und ihre Mitteilung von jeder Fessel frei feben, um ihr ben gebührenben Ginfluß auf bas geiftige Leben ber Nation zu sichern. Auch der Tagespresse wolle er ba, wo sie, ibres mahren Berufs eingebent, jegensreich mirten fonne, alle zulaffige Freiheit gestatten. Aber er wolle nicht die Auflöfung ber Biffenichaft und Litteratur in Zeitungsichreiberei, nicht Die Gleichstellung beider in Würde und Unsprüchen und nicht Die ichrankenlose Berbreitung verführerischer Brrtumer und verderblicher Theorien über die heiligften Ungelegenheiten der Gefellichaft in Rreifen, Die leichter Zeitungelefture guganglicher feien als Produften ernfter Biffenschaft. Wieber mar hier eine richtig erkannte Wahrheit entwertet burch undulbjamen Uebereifer in ihrer Geltenbmachung.

Tafür machte man vielfach bes Königs Umgebung und insbesondere ben Einfluß gewisser Vertrauensmänner verant- wortlich. Tas waren lauter Gegner ber liberalen Zeitrichtung. Zwar sah sich die alte Beamtenhierarchie zurückgebrängt. Auch Aristofraten und Militärs kamen nach ihrer Meinung nicht gebührend zur Geltung. Denn am wirksamsten empfohlen wurde man jest bei Hofe durch Frömmigkeit. Ihr verdankte der Oberst, nachmalige General Leopold v. Gerlach (1790—1861), der Chef des Militärkabinetts, seinen Einfluß, ein Betbruder in Uniform, der sich berusen glaubte, sein aus Haller und Stahl kombiniertes christliches Staatsideal durch den von ihm beein-

flußten Rönig verwirklichen zu laffen. Fromm fein ober wenigftens fich vor ben Augen ber maßgebenben Rreise fromm zeigen wurde Mobe. Es bauerte nicht lange, jo waren für bie vornehme Welt Betstunden, mas ehemals eine partie fine, wo Beiraten geftiftet, Beforberungen gemacht und Geschäfte eingeleitet murben. Die Beamtenschaft folgte bem Beispiel bes Bofes, benn ber Ronig fand vollends Gefallen baran, feit er 1842 bei feinem Besuche in England zur Taufe bes Bringen von Wales die halb romifchen Aultformen ber eng= lifchen Sochfirche mit ihrer felbstgefälligen Schaustellung ber Frommigkeit fennen gelernt hatte. Preußen follte mit ber engliichen Sonntagsheiligung beglückt werden. Die Theater mußten an den Vorabenden ber hohen Rirchenfeste geschloffen bleiben. Beraten von Bunien, ichien ber König bie Anglifferung ber preußischen Landesfirche ju erfreben. Daburch gewann ber hochgebildete, geistig erstaunlich bewegliche und formgewandte Mann, ber trot feiner Gefühlsichwelgerei und feinem begeifterten Optimismus in allen Gatteln gerecht ichien, auf ben ihm geistesverwandten König einen geradezu verhängnisvollen Einfluß, und es lag nicht an ihnen beiden, wenn er nicht zu einer politisch leitenden Stellung berufen murbe. Reben ihm trat bem Rönig Oberft v. Radowit nahe, ber ben furheisischen Dienst hatte verlaffen muffen, weil er fich ber Aurfürstin gegen ihren roben Gatten ritterlich angenommen hatte, auch ein Mann von vielfeitiger Bildung und auf den verichiedensten Gebieten dilettierend, ein guter Ratholif und als jolder ebenfalls romantiich ichwärmend für bie Berrlichfeit bes Mittelalters, boch auch ein warmherziger Patriot und als Staatsmann nicht ohne eine gewiffe Genialität, aber auch ba nur Dilettant. Gleich fein erstes biplomatisches Auftreten versprach nicht eben viel. Angesichts bes brobenben Rrieges mit Frankreich, wurde er im Oftober 1840 mit General v. Grolmann nach Wien geichickt, um eine Berbefferung ber Bundesfriegsverfaffung gu betreiben. In betreff berjelben blieb es freilich bei bem 1832 Bereinbarten, boch nahm man endlich den Ausbau Raftatts und Illms zu Bundesfestungen in Angriff und erstrebte die gleich= mäßigere Ausbildung ber Bundesarmeecorps burch die Ginführung von Militärinspektionen. Gern vergalt Desterreich burch biese wertlosen Zugestandnisse das überstürzte Entgegenkommen Preußens, das unaufgesordert erklärte, jeden Angriff auf das österreichische Italien als gegen sich selbst gerichtet ansehen und dem Bunde für diesen Fall die vollkommenste Solidarität vorsichlagen zu wollen. Nun kam es ja infolge von Thiers' Sturz nicht zum Kriege, und das Erwachen des deutschen Nationalgefühls, dem Nikolaus Beckers: "Sie sollen ihn nicht haben den freien deutschen Abein," glücklichen Ausdruck gab, kam nicht Preußen und nicht seinem hochgemuten König zu gute.

Denn undeutsch mar die Politif, welche dieser in ber wichtigften ber von ihm junächst zu lojenden Fragen, dem Rölner Rirchenstreite, verfolgte. Much widersprach fie ben Borftellungen von dem gottgesetten Recht des Rönigtums, die er fonft fo emphatisch befannte. Dag er des Baters Standpunkt nicht teile, hatte ichon der Kronpring allzu deutlich zu erkennen ge= geben (3. 193). Aber mas er jest that, übertraf boch alle Befürchtungen. Dag er dem leidenden Drofte noch größere Freiheit gestattete, mar nur zu loben. Aber mit Staunen fah man, daß Dunin ohne besondere Berpflichtung nach Bosen gurudfehren durfte. Wie ein Triumphator empfangen, nahm er in betreff ber gemischten Ghen alsbald wieder den alten Standpunkt ein. Der Ronflikt erneute fich fofort, nur daß ber Staat die Vertreter feiner Gerechtsame jest nicht mehr schütte. Der Bijchof von Breslau, Gedlnitty, bantte ab; er trat fpater jum Protestantismus über. Auch in ber Rölner Sache mar ber Rönig bereit, ber römischen Kurie ben geforberten Breis für den Frieden ju gahlen, nur wollte er dabei die Genug= thung haben, daß bas als fein perfonliches Werk erichien. Durch einen perfonlichen Vertrauensmann, Graf Bruhl, unter: handelte er feit bem Sommer 1840 in Rom. In Sachen ber gemischten Chen hatte ja bereits Friedrich Wilhelm III. prin: gipiell nachgegeben (3. 192). Gie fpielten feine Rolle mehr in bem Ausgleich, ben im September 1841 Brühl und ber Rardinalstaatssefretar Lambruschini burch ben Austausch schrift= licher Erflärungen vereinbarten. Der Staat verzichtete nun auch auf bas fonigliche Placet, gemährte freie Bischofsmahlen

nach ben Bereinbarungen von 1821 (S. 187) und fiellte die Enticheibung aller theologischen Fragen, also auch bas Schichial der Bermefianer, ber Rirche anheim. In betreff Droftes einigte man fich bobin, daß er, in ehrenvoller Weise aus Roln ent= fernt und von ben einst gegen ihn erhobenen Unschuldigungen ausdrudlich losgesprochen, auf Rosten ber preußischen Regierung anderweitig verforgt, die Erzbiogese aber mit feiner Zustimmung bis zu seinem Tode von einem Roadjutor mit bem Rechte ber Nachfolge verwaltet werden follte. Für dieje wichtige Stellung murde ber berzeitige Bischof von Speier, Johannes Beiffel, ausersehen, ein Mann von allgemeiner Bilbung, mannigfacher litterarischer Bemährung und großen abministrativen Talenten und babei trot feiner ftreng romifden Denkweise von geminnenben Formen, vor allem aber ein geborener Diplomat. Das bewies er durch die Art, wie er zwischen ben widerstreitenden Faktoren, ber Rurie, der Regierung und bem starren Droste, vermittelte, die nötige llebereinstimmung herbeiführte und dabei boch feinen Diözesanen gegenüber ber Bertreter ber von Drofte bekannten Pringipien blieb. Wirklich gab ber Ronig Drofte die verheißene Chrenerflärung, die bei Geiffels Amtsantritt im Januar 1842 im Staatsanzeiger veröffentlicht murbe. Indem er befannte, er habe ben Erzbischof revolutionärer Umtriebe nie für schuldig gehalten, erklärte er feine Verhaftung geradezu für ungesetlich. So vollendete die Uebernahme der Bermaltung der Rölner Diozese durch Geiffel am 4. März 1842 die Riederlage der preußischen Regierung, zumal berselbe nicht bloß durch einen jeinem Wortlaut nach mit Gichhorn vereinbarten Birtenbrief Droftes eingeführt murbe, fondern feinerseits erklärte, gang nach beffen Grundfäten verfahren zu wollen. Diefer erhielt ben Karbinalspurpur - bie Sälfte bes Gehaltes gahlte bie preußische Regierung — und zog sich in das Privatleben zurück, in den Augen der Rirche nach wie vor rechtmäßiger Erzbischof von Köln (gest. 19. Oftober 1845). Und bennoch bejubelten die Gerlach und Genoffen diefen Ausgleich als "glänzend".

Weit überlegen hatte sich die kuriale Diplomatie den preußischen Staatsmännern gezeigt. In der Frage der gemischten Shen bereits Siegerin, hatte sie die katholissierenden Neigungen bes Ronigs benutt, um auch in anderen weit= gebende Zugenandniffe zu erlangen. Die Leitung ber Rlerifal= ieminarien, welche die theoretisch vorgebildeten Alerifer für die Seeliorge praftifch ichulen, gab ber Staat völlig aus ber Sanb. Die Die Bermesiche Philosophie vertretenben Bonner Professoren blieben zwar im Umt, boch murben neben ihnen firchlich recht= glanbige bestellt und bieje wie alle fatholischen Religionslehrer in der Ausübung ihres fraatlichen Lehrauftrages abhängig gemacht von ber Erteilung ber Erlaubnis bagu auch burch bie Rirche (missio canonica). Die bijchöfliche Disziplin über ben Alerus wurde thatsächlich von jeder faatlichen Kontrolle befreit, ba Cichhorn bas theoretisch festgestellte Recht bes Staates, als Refursinstang angerufen zu werben, felbst als eine praftijch wertlose juriftische Fiftion bezeichnete. Und noch nicht genug mit alledem! Unter bem Schut biefes Friedens feste bie fatholische Rirche ben in offener Auflehnung begonnenen Eroberungezug gegen ben Staat fort, vom Staat felbit geforbert, ber ihr verblendet in feinem Berwaltungsapparat bas Organ bagu ichuf, indem er einer früheren Unregung bes Königs von Württemberg gemäß in bem Rultusministerium eine besondere Abteilung für fatholische Angelegenheiten errichtete.

Selbit ein Ragler hatte ju Beginn bes Rirchenstreites gemeint, ein Triumph ber Hierarchie fei fast unmöglich: es genuge, ihr burch Gestigfeit bas Spiel zu verberben. Der Absolutift und Reaftionar hatte genau jo wie die liberalen Gegner ber aufurebenden Hierarchie das personliche Moment nicht in Rechnung gezogen, vermöge beffen jest in Preußen die prinzipiell flarsien Dinge unberechenbar verwirrt wurden. Als er, bes Baters Politik verleugnend, Ehre und Recht bes Staates Rom gegenüber preisgab, war das nicht des Rönigs Absicht und er fich beffen, mas er damit that, nicht bewußt, sondern er meinte nur ber Kirche als folcher zu erweisen, mas er ihr als Chrift und Fürst schuldig mar. Denn in seinen Augen mar es Aflicht bes Staates, jeine Ordnungen in allem bem Gebote Gottes anzupaffen. Er gewährte ber fatholischen Rirche, mas er als Recht auch feiner Rirche ansah und ihr durch Gichhorn zu ge= mahren auf bem Wege mar, beachtete nur nicht, daß in ber

Landesfirche ber oberfte Bijchof und ber Trager ber Staats= autorität eine Person maren. So mar es benn auch nicht bloß fünstlerisches Interesse, mas ihn für den Rölner Dom und beffen Bollenbung begeisterte. Bielmehr brachte er baburch bem mittelalterlichen Kirchentum eine Hulbigung bar, bie ben Protenanten mit gutem Grunde Anftof gab. Der Unterschied ber Ronfessionen murbe in unflarer Gefühlsschwärmerei verhüllt, als ob er in einer höheren Einheit ausgleichbar mare. Schon trauten manche bem phantastischen Sinn bes Rönigs einen Plan ber Art zu. Die Errichtung eines evangelischen Bistums in Jerufalem in Gemeinschaft mit England ichien bie Borftufe bazu. Diefelben Saiten ichlug bas Rölner Dombaufest (2. September 1842) an, zumal es zugleich ben Frieden mit Rom feiern follte, mochte baneben auch in Erinnerung an die unlängst bestandene Gefahr eines Krieges mit Frant= reich der deutschnationale Ton stark mitklingen. Die hochromantische katholisierende Geistesrichtung des Königs bethätigte fich auch in ber Erneuerung bes Schwanenorbens Rurfürst Friedrichs II. (Bb. I, G. 154), in bem bie Protestanten fatholischen Mariendienst, die Ratholiken protestantische Ent= artung faben. Man bedauerte, ben Rönig fich in Altertumeleien verlieren zu sehen in einer Zeit, die andere Dinge verlange als ein Liebkofen ber Bergangenheit. Der Gegenfat ber Ronfessionen, ben er verhüllen wollte, verschärfte und verbitterte fich. Die herausfordernde Haltung des fatholischen Klerus trieb alle Gebildeten zur Abwehr des mittelalterlichen Dunkels, bas unter bem Schut ber foniglichen Romantif hereinzubrechen brohte. Ms eine Herausforderung an die Rultur bes Jahrhunderts wurde es empfunden, daß Bischof Arnold 1844 die in Trier aufbewahrten Seiligtumer, jumal ben ungenähten Rod Chrifti, ausstellte und ungezählte Maffen sie zu verehren dorthin vilgerten, auch die üblichen Bunder nicht ausblieben. Gelbst in ber fatholischen Kirche erhob sich Widerspruch. Johannes Ronge. ein schlesischer Priester (1813-87) schrieb "Gegen bas Götenfeit ju Trier an ben bafigen Bifchof als an ben Tegel bes 19. Jahrhunderts" und fammelte in Breslau eine fleine Gemeinde Gleichbenkender um fich. Gine ähnliche Bewegung ver-

anlagte ein junger Priefter Johann Czersfi in Schneibemühl. 3bre Bereinigung fuhrte zu bem Berfuche einer Erneuerung ber fatholischen Rirche auf nationaler Grundlage und unter Unlebnung an die lutherische Reformation in beutsch-katholischen Gemeinden. Un innerer Salbheit und Intonsequeng frankend, batten fie in Preußen gudem die Regierung entschieden gegen fich. Gie verbot die Benugung der von bulbfamen proteftantischen Gemeinden ihnen eingeräumten Rirchen, geftand ben Umtshandlungen ihrer Geiftlichen feine rechtlichen Wirkungen gu und behandelte ihre Glieder als burgerlich nicht vollberechtigt. Und babei franden fie ber papftlichen Rirche gegenüber boch nicht wesentlich anders als die Altlutheraner ber Union gegen= über, benen ber Rönig nach ber Thronbesteigung Glaubens= freiheit gewährt hatte. Aber diese waren Borkampfer des Buchstabens, bem die Deutsche Ratholiten ebenso wie die auf dem Boden des Protestantismus entstandenen Bereine der Licht= freunde und Protestantischen Freunde ben Geift bes Chriftentums entgegensetten. Für fie war baber in bem Preußen Friedrich Wilhelms IV., Gidhorns und Gerlachs fein Blat. Dieje religiöfen Rampfe und firchlichen Gegenfate aber mirften auf bas Bolt um jo verstimmender und aufreizender, als ihm bie jo beiß ersehnte thätige Teilnahme an bem Staate nach wie vor verfagt blieb.

## IV. Perfallungsexperimente. 1840—1847.

Friedrich Wilhelm III. hatte bie Berfaffungsfrage jum Schweigen gebracht, fein Bolf fich einstweilen in Gebuld beichieden. Von feinem Nachfolger aber als bem Träger einer neuen Zeit erwartete es bas erlojende Wort, mahrend er boch als Berehrer mittelalterlichen Ständewejens bereits Gardenbergs Entwürfe erfolgreich befämpft hatte, die Zujage vom 22. Mai 1815 für unverbindlich erklärte und nur ben Erlag vom 17. Januar 1820 gelten ließ, ber für fünftige Unleiben bie Mitgarantie ber Reichsstände forberte. Wie dieje gu gestalten seien, mußte er freilich selbst noch nicht. Um so ent= ichiebener erfante die öffentliche Meinung bas Biel, mußte fich aber trot aller Gutgläubigfeit bald überzeugen, bag man noch weit davon entfernt fei. Wohl hatte fich burch ein Rompromiß ein llebergang anbahnen laffen, der wenigstens aus der bisberigen Stagnation wieder gur Bewegung hinübergeleitet und ben Glauben an weiteren Fortschritt gestärft hatte. Wie leicht ware bamals die noch jo genügsame öffentliche Meinung gu gewinnen gemefen, hatte fie fich einem Willen gegenüber ge= feben, der sich durch irgend eine, wenn auch bescheidene positive Leiftung bethätigte! Daß bies nicht geschah, baß ber Ronia fein Bolf ohne Lojungswort ließ, murbe verhängnisvoll. Statt als Führer voranzugehen, murde er vielmehr ber Gegenstand bes Ringens zwischen der Reaftion, die ihn durch die Berquidung von Politif und Religion an ber empfindlichften Stelle faßte, und ben Liberalen, die ungeduldiger andrangen. Beide wollten feine Autorität benuten, um Biele zu erreichen, die nicht bie feinen waren. Go jah er fich balb nach biefer, bald nach jener Seite zur Abwehr genötigt, verstand fich mit keinem feiner Minister recht und beflagte ihre Uneinigfeit. Bon einer

Verfassung wollten die einen überhaupt nichts wissen, die anderen höchstens die Provinzialstände ausbauen, und nur einzelne dielten das Einlenken in konstitutionelle Bahnen für geboten, weil bloß dann Preußen eine leitende Stellung in Deutschland gewinnen könne. So hing auch hier alles von dem König personlich ab, und das führte bei seiner unberechens daren Impulsivität zu Konslikten selbst da, wo solche sachlich nicht begründet waren.

Der Rönig wollte junächst gemäß bem letten Willen bes Baters (S. 196) bie Stände ber einzelnen Provingen gur Suldigung versammeln und dabei bestimmen, daß fie je vier Deputierte mählten und biefe mit 32 von ihm zu ernennenben Staatsratsmitgliedern als Reichsftanbe anerkannten. Dann werde er freier und mächtiger bastehen als vorher. Daß bie Provinzialstände zu einem folchen Anerkenntnis nicht legitimiert maren, übersah er. Nachmals hat er geklagt, sein Borhaben sei gescheitert an bem Widerspruch der Minister und ben fonst von ihm um Rat Gefragten: nur Boyen habe es gebilligt. Auf Dieselbe Art hat er alle Zeit die Verantwortung für begangene Tehler von sich abzuwälzen gesucht: den königlichen Mut des eigenen Willens hat er nie beseffen. Zunächst geschah baber überhaupt nichts. Doch murben die Stände ber beiben nicht bem beutschen Bunde angehörigen Provinzen Preußen und Posen auf Anfang September zur Erbhuldigung nach Königsberg gelaben. Indem er fie aufforderte, altem Brauch gemäß angugeben, welche Privilegien sie bestätigt zu sehen munschten, und zwölf Mitglieder ber Ritterschaft als Bertreter bes Berren= standes zu mählen, fingierte er zwischen ben 1823 auf neuer Grundlage und zu neuen Zweden geschaffenen und ben alten preußischen Ständen einen Zusammenhang, ber thatfächlich nicht bestand, und mutete baraufhin jenen einen Schritt gu, ber burch Schaffung einer vollendeten Thatsache seine mittel= alterlich frandischen Ibeale ber Berwirklichung näherte.

Wieder lag die Entscheidung über das Schickfal Preußens in der alten Ostmark, und wieder bewährte deren Bevölkerung zum Heil des Ganzen richtigen politischen Takt und tapkeren Freimut. Jubelnd empfangen, zog das herrscherpaar am 29. August in Ronigsberg ein. Gewann die Liebensmurbigfeit bes Mönigs aller Bergen, jo erweckte bie Urt, wie er ben Oberprafidenten v. Schon auszeichnete, politische Hoffnungen, Die gelegentliche Meußerungen zu einzelnen Landständen steigerten. Auf bem preußischen Provinziallandtage hatte stets regeres Leben geherricht; die parlamentarischen Formen hatten da leicht Eingang gefunden, und ohne ben Widerspruch ber Regierung ware auch die vorgeschriebene Sonderung ber Stände in bem Sigungsfaale langit beseitigt gewesen. So überrajchte es faum. baß am 5. September Schon in ber Eröffnungsrebe bie verheißene Affekuration ber ftändischen Privilegien als Ueberbleibsel aus der Zeit bezeichnete, wo Klöfter und Zunfte für Kultur= träger gegolten hätten, und sich auch gegen die Wahl von Bertretern eines Berrenftandes aussprach. Diese murbe einstimmig abgelehnt, in betreff ber Uffekuration aber auf Un= trag bes Königsberger Raufmanns Beinrich, den auch ber Udel lebhaft unterstüßte, am 6. September mit 89 gegen 5 Stimmen beichloffen, den König zu bitten, er möge gemäß der Berordnung vom 22. Mai 1815 einer in Berlin zu ernennenden Rommiffion mit Zuziehung der Provinzialstände die Ausarbeitung einer ichriftlichen Urkunde als Berfaffung des preußischen Reichs nach ben in bejagter Berordnung festaestellten Grundfäßen auftragen und dieje Berfaffung ber preußischen Nation verleihen.

Die Tragweite des Beschlusses, der sich genau dem Bortlaut der angezogenen Erlasse anschloß, wurde erst allmählich
offenbar. Auch entbehrte die wohl von Schön inspirierte Haltung der Stände nicht einer gewissen überlegenen Feinheit gegenüber dem wohlberechneten Vorgehen des Königs. Wollte dieser
den Landtag durch die Fiftion, die Stände von 1823 seien
eins mit den alten preußischen, zu einem ihn für die Zukunft
bindenden Schritte vermögen, so acceptierte derselbe diese, inbem er die übliche Huldigungsgabe von 100 000 Gulden darbrachte, aber auf die Erneuerung der veralteten ständischen
Privilegien verzichtete, weil sie nur dem Teil, nicht dem Ganzen
zu gut fämen, wohl aber auch in Zukunst berechtigt sein wollte,
vor jeder Erbhuldigung die Wünsche des Landes an den Thron
zu bringen, und nur die Erfüllung der Zusage vom 22. Mai 1815

erbat. Die ben Beichluß begründende Dentschrift führte biefelbe magvolle, lovale und vertrauensvolle Sprache, die auf
bem Landtage gehört war.

Dem entsprach auch ihre Aufnahme. Zunächst zwar braufte ber Monig auf, murbe aber burch Schon beschwichtigt und befannte, eigentlich basselbe zu wollen wie bie Stanbe, ja beutete an, auch er plane einen allgemeinen Landtag, wie ihn jene als das beste Mittel bezeichnet hatten, um den aus jo ver= ichiedenartigen Teilen bestehenden Staat innerlich fest gufammen: gufugen. Entgudt meinte Schon, ber Ronig fei liberaler als er. Dagegen suchten die Reaftionare, obenan ber Pring von Preußen, ber bas Borgeben ber Stände illonal ichalt, und Rochom ben König zu schroffer Ablehnung zu bestimmen. In biefem Widerstreit ber Meinungen erließ ber Ronig auf bie Denkichrift am 9. September einen Landtagsabichieb, beffen befliffen milbe Faffung feine mahre Gefinnung nicht erkennen ließ und so Migverständniffe, die sie ausschließen sollte, erft recht veranlaßte. Bereits fein Bater, fo führte er aus, habe nach reiflicher Prüfung beschloffen, zum Beil feines Bolks fich "von den herrschenden Begriffen einer fogenannten allgemeinen Bolfsvertretung fern zu halten" und "ben auf geschichtlicher Entwickelung beruhenden und ber beutschen Volkseigentumlich= feit entsprechenden Weg einzuschlagen", und beshalb die provinzialständische Berfassung geschaffen. Diesen Weg wolle er weiter verfolgen, das begonnene Werk getreulich pflegen und einer für das Baterland und jeden Landesteil ersprießlichen Entwickelung entgegenführen. Go fonnten bie Stanbe feinen Abnichten für die Institution bes Landtages voll vertrauen.

Tanach durften diese sich im wesentlichen mit dem König einig glauben, zumal Schön durch die Verleihung des Ranges eines Staatsministers und des Schwarzen Ablerordens demonstrativ ausgezeichnet wurde. Der Berlauf der Huldigung am 10. September besärfte sie darin. Dicht gedrängt erfüllte eine feierlich bewegte Menge den altertümlichen Schloßhof. Allen sichtbar, thronte der König auf hohem Altane. Nach Ansprachen des Kanzlers und der Landtagsmarschälle für Preußen und Posen, von denen der letztere die nationalen Künsche der Posen

berührte, murbe die Suldigungsformel verlegen und von den Berjammelten nachgesprochen, als fich ber Ronig erhob und eine jener Unsprachen hielt, wie fie nur von den Lippen eines gottbegnadeten Redners fließen. Die Rechte wie gum Schwur erhoben, gelobte er, ein driftlicher Rönig zu fein, bat Gott um ben Fürstenjegen, ber bem Gesegneten bie Bergen ber Menichen zueignet und aus ihm einen Mann nach bem gött: lichen Willen macht, ein Wohlgefallen ben Guten, ein Schrecken ben Frevlern, pries die oft beneideten Borguge Preugens, die Einheit von Fürst und Bolf und aller Stände im Dienst bes gemeinen Wohls und feine unvergleichliche Wehrfraft und ichloß: "So wolle Gott unfer preußisches Baterland fich felbst, Deutsch= land und ber Welt erhalten, mannigfach und boch eins, wie bas eble Erz, bas, aus vielen Metallen zusammengeschmolzen, nur ein einziges ebles ift, feinem anderen Roft unterworfen als allein bem verichönenden der Jahrhunderte." Tojend entlud fich die allgemeine Begeisterung. Co viel konnte man fich bei biefen Worten benken, daß jeder ber Erfüllung feiner Wünsche ficher zu fein glaubte. Auch die preußischen Stände legten fich ben Landtagsabichied bemgemäß aus, jumal einer Deputation gegenüber ber König am 11. September ausbrüdlich ihr Recht anerkannte, bie an ihn gerichtete Bitte auszusprechen, auch das Gejet vom 22. Mai 1815 als gültig bezeichnete, die Grunde entwickelte, die feinen Bater bestimmt, fein ursprüngliches Borhaben aufzugeben, dann barthat, mas die in England geschichtlich entstandene Berfassung nach Deutschland gu übertragen unmöglich mache, und fich gegen alle auf Bergament geschriebene Staatsgrundgesete aussprach, aber mit ber Gr= flärung ichloß, er wolle gar nicht ohne Stände regieren, viel= mehr jei die zweckdienliche weitere Entwickelung und Ausführung bes ftänbischen Lebens bas innigste Streben feines Bergens.

Zu ähnlichen Scenen wie in Königsberg steigerte sich auch die Hulbigung der übrigen sechs Provinzen in Berlin am 15. Oktober. Zwar verstimmte es, daß — freilich nur aus Raummangel — die Vertreter des Herrenstandes, der Ritterschaft und der Geistlichkeit in den Gemächern des Schlosses empfangen wurden, die der Städte und des Bauernstandes

aber draußen im Lungarten im Regen fteben mußten. In ber Uniprache an jene verhieß ber König wieder eine einfache, vaterliche, deutsche und driftliche Regierung, nicht eine fogenannte glerreiche mit Geschützesbonner und Posaunenton, in der an lettere wiederholte er das Ronigsberger Gelöbnis, for: derte dann die Berjammelten auf, ihm beizusteben in ber Entialtung der Gigenschaften, die Preußen groß gemacht, Chre, Treue, Etreben nach Licht, Recht und Wahrheit, Bormarts: idreiten in Altersweisheit und belbenmutiger Jugenbfraft und ju ihm zu sieben in guten und bofen Tagen, und ihn beffen mit einem ehrenfesten Ja zu versichern. Danach fuhr er fort: "Dies 3a war für mich, bas ift mein eigen, bas laff' ich nicht, das verbindet uns unauflöslich in gegenseitiger Liebe und Treue, das gibt Mut, Rraft, Getrostheit, das merbe ich in meiner Sterbestunde nicht vergeffen." Der Guldigungseid, ber dann folgte, ichien fast überfluffig.

Solche Reben bejubelten vor allem die Absolutisten. Bei ben Liberalen begann bereits die Ernüchterung. Denn am 4. Oftober hatte der König Rochow besohlen, die den preußischen Landtagsabichied betreffenden Aftenstücke zu veröffentlichen, damit sich nicht die Ansicht fesisete, er habe sich für eine Entwickelung der Landesversassung im Sinn der Berordnung vom 22. Mai 1815 erflärt. Das machte allen Ilusionen ein Ende, und die gutzgläubigen Enthusigien, die bisher in seinen Borten gefunden, was sie wünschten, sahen sich enttäuscht. Damit wandelte sich die Stimmung. Noch zwar glaubte man so sehr an den guten Willen des Königs, sein historisches Verständnis und sein Rechtszgesühl, daß man ihn durch Gründe zu überzeugen hosste. Daß aber die Regierung diese Erverungen in der Presse möglichst hinderte, steigerte die Erregung und zog immer weitere Kreise in den sich erhitzenden publizisstischen Kampf.

In biesen trat sogar Schön ein. Bon bem Originalentwurf zu Steins politischem Testament (Bb. III, S. 468), das eine allgemeine Nationalvertretung vorsah, um dem unumschränkt bleibenden Königtum die Bolkswünsche zu vermitteln und so segensreicheres Wirken zu ermöglichen, ließ er ein Fakimile ansertigen und übersandte es (14. Dezember) dem Könige. Die Absicht war unvertennbar. Jener aber wollte sie nicht versiehen. Schön scheint damals gehofft zu haben, endlich zu einer leitenden Stellung aufzusteigen. Bereits Ende Oftober hatte er unter dem Titel "Woher und wohin?" eine Betrachtung der politischen Lage versäßt. Ohne sich als Autor zu nennen, ließ er sie jetzt in einer beschränkten Anzahl von Eremplaren drucken und einigen vertrauten Freunden zugehen. Natürlich wurde sie bald bekannt, und da auch ihr Ursprung nicht geheim blieb, erregte sie gewaltiges Aussehen. Auf Roschows entrüstete Anfrage wollte Schön sie als ein Tenkmal der Zeit versäßt und zur Deponierung im Archiv bestimmt haben, um sie erst der Nachwelt bekannt werden zu lassen. Darüber gab es scharfe Auseinandersetzungen. Auch der König war tief gekränkt, nahm aber Schöns Entlassungsgesuch nicht an, sons dern erhielt ihm gutmütig seine Huld.

Dabei gab ber Schrift mehr als ihr Inhalt ber Berfaffer Bedeutung. Denn in feiner doftrinar formelhaften Beife leitete dieser die herrichende Unzufriedenheit bavon ber, daß bas Bolk, durch fortgeichrittene Bildung zur Teilnahme an ben Staatsangelegenheiten befähigt, boch bavon ausgeschloffen fei. Das habe der preußische Landtag auf des Königs Unfrage vilichtgemäß erklärt: nicht gegen ben Rönig, nur gegen feine Beamten richte fich feine Bitte. Wohin ihre Erfüllung führen werbe, zu zeigen, ichildert er bas konstitutionelle Sustem. Die Generalstände werden die Berwaltung aller National= und Rommunalangelegenheiten an sich nehmen, die Finangen beauf: fichtigen und an ber Juftig Unteil haben, fo bag weniger Beamte nötig find. Die bewaffnete Macht wird mit dem Bolfe in Berbindung gesett und das Bolf felbit wehrhaft gemacht werden fonnen. Das wird den Geift ber Gefetgebung fegensreich beeinfluffen und auch das Beamtentum beffern, da es, dem Könige genau befannt, gegen die Stände meder mit lebermut noch mit Frivolität wird auffommen fonnen. "Die Beit der vaterlichen, ber Patrimonialregierung," jo ichließt Schon, "ift vorbei. Wenn man bie Zeit nicht nimmt, wie fie ift, und bas Gute baraus ergreift, fo ftraft bie Beit."

Biel größer mar die Wirfung der "Bier Fragen, beant=

wortet von einem Oftpreußen" von bem jubifchen Urgt Dr. 30= hann Bakobn in Ronigsberg. Gine Angelegenheit, bei ber bisber das Gefühl eine allzu große Rolle gespielt, behandelte biefer mit ber feinem Stamme eigenen Berftanbesicharfe nur nach juriftischen und biftorischen Gesichtspunkten und ftellte fie io in ihrer Ginjachheit überrajdend flar. Auch ftach fein offenes Borgeben vorteilhaft ab von bem boch nicht gang unzweideutigen Edons. Bestimmt, ben für bas Frühjahr 1841 einberufenen preußischen Ständen überreicht zu werden und baber gunächst nur lithographiert als Banbidrift verbreitet, war die Schrift unter fächnicher Zenfur zu Leipzig in schwacher Auflage ge= druckt, auf Reflamation Preugens aber beichlagnahmt und nun ohne Buthun bes Autors neu gedruckt und verbreitet worden. Much dem Rönige hatte fie Jakobn, fich als Berfaffer nennend, überjandt und gegen faliche Deutung feinem Schut empfohlen (23. Februar 1841). Aber bereits am 21. März verfügte biefer auf Rochows Bericht gegen Schons bringende Ginfprache bie gerichtliche Berfolgung.

Jakobys Borbild war Sieves' Schrift für den dritten Stand. Die That des preußischen Huldigungslandtages in ihrer Bedeutung darzulegen, behandelte er vier Fragen. Was wünschen die Stände? Die Untwort: "Selbständige Teilnahme der selbständigen Bürger an den Angelegenheiten des Staates" begründete er durch den Nachweis, daß von einer solchen kaum der Schein vorhanden sei. Berechtigt aber sind die Stände zu diesem Wunsch im Bewußtsein ihrer Mündigkeit und der Mündigsprechung vom 22. Mai 1815. Als Antwort jedoch wurde ihnen Anerkennung ihrer Treue, Abweisung ihrer Anträge und Berströftung auf einen künstigen unbestimmten Ersaß troß der Rechtsverbindlichkeit des Geseges vom 22. Mai 1815. Die vierte Frage, was die Ständeversammlung nun zu thun habe, besantwortet Jakoby dahin, sie müsse, was sie bisher als Gunst erbeten, nun als erwiesenes Recht in Unspruch nehmen.

Je mehr in dieser Sache bisher die Phrase geherrscht hatte, hinter ber sich Unklarheit und Unentschlossenheit versbargen, um so überzeugender wirkte diese unbarmherzige Logik. Den Eindruck siegerte der Ausgang des Prozesses gegen Jakoby.

Von der Anklage auf Hochverrat, den man in der Antwort auf die vierte Frage sah, sprach ihn der Ariminalsenat des Kammergerichts am 5. April 1842 frei, verurteilte ihn aber wegen frechen, unehrerdietigen Tadels, Verspottung der Landessgesetze und Majestätsbeleidigung zu zweieinhalb Jahren Festung und Verlust der Nationalkokarde. Auf seine Verusung wurde er im Januar 1843 von dem Oberappellationssenat des Kammergerichts unter v. Grolmanns Vorst überhaupt freisgesprochen. Das Erkenntnis, dessen Wortlaut damals Jakoby bezeichnenderweise nicht erhielt, übte nicht nur an dem ersten Urteil eine vernichtende Kritik, sondern stellte auch mustergültig die Grundsätze sest, die in politischen und Presprozessen den Richter leiten sollen.

"Gine furge Instruktion und ein Zeughaus für die konftitutionelle Opposition" nannte Barnhagen die "Bier Fragen". Celbft bie im Frühjahr 1841 gusammentretenden Provingial: landtage belebten fie. Wenn gubem bas Berufungspatent vom 3. Februar beren Wiederkehr für jedes zweite Jahr gunicherte, beidrankte Deffentlichkeit ber Berhandlungen gewährte und bie Bildung von Ausichuffen anordnete, um die Regierung gegebenen Falls zu beraten, jo tam bas Zugeftandnis zwar zu jvät und mar durftig, ließ aber boch weiteres Nachgeben hoffen, zumal in eben jenen Tagen Boyen, ber als Hauptvertreter bes Ronftitutionalismus galt, Kriegsminister murbe. Tropbem entjog fich ber preußische Landtag einem Untrag auf Erneuerung ber Bitte um eine Berfaffung burch die Erflärung, er vertraue, baß ber Rönig aus eigenem Untrieb bas Nötige anordnen werde. Mehnlich ging es anderwärts. Auf die Klagen über ben Zenfurzwang erfolgten leere Bertroftungen. Untrage auf Ausbehnung ber Wählbarfeit für die städtischen Abgeordneten blieben ohne Erfolg. Gelbst ben auf ihre Borlagen ergangenen Landtags: gutachten ichenfte bie Regierung feine Beachtung. Die Breslauer Bürgerichaft aber, die bei bem ichlesischen Landtag um Reichsstände petitionierte, wurde barich zurechtgewiesen.

Dabei ichien ber König doch an ber Haltbarkeit seiner bisherigen Stellung zu zweifeln, wenn er am 21. Juni 1842 bie Bildung eines Ausschusses ber Stände mit bem Wunsche

motivierte, auch mahrend die Provinzialstände nicht tagten, ftandifche Gutachten boren gu tonnen. Derfelbe follte in Funftion treten, wenn die Unfichten ber Provinziallandtage über Gefet: entwürfe weit auseinandergingen ober bei beren Beratung in ben hoberen Instanzen neue Momente hervorträten und eine Musgleichung munichen ließen. Bebenflich mar feine Zusammen= fegung durch die Bevorzugung des Grundbefiges. Bon 98 Mit= gliedern maren 46 Bertreter bes herren- und Ritterftandes, 32 ber Städte und 20 ber Landgemeinden. Ständemeife gewählt, bedurften fie gubem ber königlichen Bestätigung. So mar bieje Schöpfung wenig geeignet, bie Bolksstimmung angefichts bes nahen Dombaufestes zu heben. Und boch schien bas ihr einziger Zweck. Denn ein fachlicher Grund für bie Berufung ber "Bereinigten Ausschuffe" auf ben 18. Oftober 1842 lag nicht vor, zumal die Regierung erflärte, in den beiden gur Beratung geftellten Fragen, einem Steuererlaß von 1 1/2 Millionen Thalern und ber llebernahme ber Zinsgarantie für gevlante Gifenbahnbauten, habe fie fich bereits ichluffig gemacht. So verlief die Seffion matt und unbehaglich. Dan stimmte ben Vorlagen verklaufuliert zu, weil man nicht anders konnte, murbe babei aber bas Bewußtsein nicht los, etwas zu thun, was zu thun man eigentlich nicht berechtigt war, sondern ben Reichsftänden hatte überlaffen muffen, fonnte jedoch unter bem 3mange ber vorgeschriebenen Geschäftsordnung bas nicht gur Eprache bringen, mas alle erfüllte. Gingelne Unläufe bagu blieben vergeblich. Alle Welt erging fich in abfälligster Kritif über bas neue zwed- und ziellose Erperiment.

Nur der König war zufrieden. Mit Worten des Dankes entließ er am 10. November die Ausschüffe, in denen er den bisher sehlenden Zentralpunkt geschäffen zu haben glaubte. In dunkler Rede rühmte er ihre in dieser Art einzige Unabhängigkeit, da sie — nach Haller — sowohl Vertreter eigener wohlerwordener Rechte und der Rechte der sie abordnenden Stände, als auch Ratgeber der Krone seien. Und auf diesem Grundstein wollte er ausbauen, was er Versassung nannte. Am S. November legte er den Plan dazu seinen Ministern vor. In den konstitutionellen Weg einzulenken, sührte er dabei aus,

fei für Preußen unmöglich. Was es brauche, habe es in ben Provinzialftanden und ben Bereinigten Ausschüffen. Wenn aber außerordentliche Umstände eine Anleihe oder Erhöhung ber bireften Steuern nötig machen murben, follten famtliche Provinziallandtage als Vereinigter Landtag berufen werden und bas Recht ber Steuerbewilligung haben. Hur angesichts eines Rrieges wollte er bies nicht zugestehen, vielmehr sollte bann ber Staatsichuldenverwaltung nur eine ftanbische Deputation beigegeben werben. Much bie regelmäßige Berufung bes Landtages lehnte er ab, obgleich bas Gejet vom 17. Januar 1820 der Staatsichuldenverwaltung jährliche Rechenschafts= legung vorschrieb. Freilich zweifelte er felbft, ob die Stande auf ein folches Abkommen eingehen wurden. Die Minister waren überzeugt, auf bas Recht ber Mitmirfung bei Kriegs= anleihen murben fie nicht verzichten, ba bas ein Eingriff in die Rechte ber fünftigen Reichsstände sei. Auch hier stand ber Rönig also allein, nur daß er, anders als jonft, auf die Musführung beshalb nicht verzichtete.

So gestaltete sich bas Berhältnis zu den Provinzialland= tagen von 1843 noch unerquicklicher. In Pojen wuchs mit ber politischen bie nationale Erregung. Die Bitte um Reichsstände wies ber König ab, ba ber Erlaß vom 22. Mai 1815 ihn nicht binde. Auch mit der Zensur blieb es beim Alten. Ja, ben Pojenichen Ständen murbe gedroht, wenn fie ferner jo ichlechten Beist zeigten, merbe man sie nicht wieder berufen. Much der preußische Provinziallandtag fam vergeblich auf feine frühere Bitte gurud. Ginen Regierungsantrag, ber bie Beleibigung verstorbener Mitglieder ber foniglichen Familie unter harte Strafe ftellte, lehnte er ab, weil bamit jebe Weichichtsforichung aufhören murbe. Um Rhein erwog man auf die Runde von ber nach Pojen ergangenen Trohung ben Untrag auf Errichtung eines Bundesgerichts jum Schutz gegen fonigliche Willfür, und als ber zur Begutachtung vorgelegte Strafgesegentwurf ein= ftimmig abgelehnt mar, tamen 1500 Kölner nach Duffelborf, um dem Landtage eine Dankadreffe zu überreichen und einen Fadelgug zu bringen. Gegen ben ungnäbigen Landtagsabichied wollte man burch Bergicht auf ben Karneval bemonfirieren.

Der Konig aber blieb dabei, nichts werde ihn vermögen, ben Gang seiner Regierung zu übereilen ober eine andere Richtung einzuschlagen als die bei der Huldigung bezeichnete: Bersuche, ihn dazu zu drängen, werde er mit Nachdruck zurückweisen.

Die Stimmung verbufterte fich immer mehr. Die Frommelei, die in ben Berhandlungen über den Savigny-Gichhorniden Entwurf eines Cheicheidungsgesetes (S. 205) fich ab= idredend breit machte, und die Begunftigung bes Abels, bie bei einzelnen Konflitten herausfordernd zu Tage trat, fteigerten die Ungufriedenheit. Das bedrückte bas Gemut bes Ronigs, reiste ihn aber auch zu icharferen Repreffivmagregeln, nament: lich feit für bas Attentat, bas am 26. Juli 1844 ber ehemalige Burgermeifter bes Stabtdens Storfow, Tichech, erbittert burch die Berfagung ber Berwendung im Staatsbienft, gegen ihn ausführte, von ber Reaftion ber verberbten Geiftes= richtung ber Zeit schuld gegeben murbe. Cher hatte man die bis zum Sohn gleichgültige Saltung bes Bolfes und bas fenti: mentale Bedauern der Gebilbeten über die Bollstredung bes Todesurteils der Art zuichreiben können, wie der Rönig bes Bolfes Bergen fast gefliffentlich von sich stieß. Und noch Schlimmeres drohte, jeit infolge ihrer Riederlagen in dem Jacobyichen und anderen Prozessen die Regierung die Unabhängigkeit des Richterstandes antastete. Das Geset "von dem gerichtlichen und bisziplinellen Verfahren gegen Beamte" vom 29. März 1844 stellte bie Richter unter einen Disziplinarhof, fo bak bas vom Landrecht für jedes Ginschreiten gegen einen Richter vorgeschriebene gerichtliche Verfahren nur noch für gemeine und eigentliche Umtsverbrechen galt. Co ichuf ber Juftizminifter v. Dlühler, ber auch ben preußischen Unwälten die Teilnahme an dem nach Mainz ausgeschriebenen beutschen Abvofatentage verbot, die Sandhabe, um nicht gefügige Richter auf dem Disziplinarmege zu beseitigen - eines ber bunkelften Blätter in der trüben preußischen Geschichte jener Sahre.

Der Mikstimmung gaben die Provinzialstände von 1845 neue Nahrung. Namentlich in den westlichen Provinzen schlug die Opposition bereits einen schärferen Ton an, und Männer wie Harfort, Hansemann und v. Binde gewannen rasch an

Popularitat. Man wußte, daß der Rönig an einer Verfagung arbeitete, und traute ibm gu, daß er feine Stellung gu verbeffern versuchen wurde, indem er die Welt durch deren Berfündigung bei Eröffnung der Provinzialstände überraschte. Es geschah nichts. Wohl aber zeigte Johann Jacoby in einer Flugschrift "Das königliche Wort Friedrich Wilhelms III.". daß diefer eine auf Bolksvertretung gegrundete Berjaffungs= urfunde versprochen, fein Beriprechen aber nicht erfüllt habe, biefes daber feinen Nachfolger rechtlich und moralisch binde und die Provinzialitände vervilichtet feien, feine Erfüllung zu beantragen. Auf dem ichlenischen Landtage forderte Graf Renard Reichsitande mit zwei Rammern, der rheinische ließ die Bitte darum zwar nicht förmlich als Petition, doch als Wunsch an ben König gelangen. Seine Umgebung riet biefem gum Gin= schreiten gegen die Provinzialftande. Doch ftand fein Entschluß jum Erlaß einer Berfaffung bereits feft. Dit einer folchen Berfammlung in Berlin hoffte er beffer zu fahren als mit ben acht Landtagen, die lauter Opposition maren und die Rolle von Reichsitanden spielen wollten. Auf Unfinn, Frevel, Uebertreibung mar er gefaßt, rechnete aber auf ben guten Beift ber Mation. Seine Berfaffung follte echt beutich merben: mit frangönischen Ginrichtungen könne er nicht regieren. Wieder also frand bei ihm nur die Regative fest. Sie formulierte er Ende November 1844 in einem Schreiben an Metternich da= bin, er wolle feine Nationalrepräsentation, feine Charte, feine periodischen Reichstage und keine Reichstagsmahlen. Go hoffte er, "jedes fernere Begehren des Fortschritts nach den Theorien des Tages nachdrudlich und wohlgemut gurudgumeifen".

Nur übersah er, daß die finanziellen Verhältnisse jeder Repräsentation ein Schwergewicht geben konnten, das ihn doch auf die gefürchtete schiese Sbene drängte. Auch die Zusage einer regelmäßigen Bekanntmachung des Stats (S. 146) war nicht gehalten: unter der neuen Negierung war sie nur 1841 erfolgt, mit 55867000 Thalern abschließend. Die Lusgaben wuchsen, obgleich man gegenüber der Verschwendung im diplomatischen Dienste vielsach über Knauserei, namentlich beim Militär, klagte, mochte auch Bonen den Sold der Offiziere

und Unteroffiziere erhöht, die Brotrationen ber Mannichaften vergrößert und bie Infanterie mit Perfuffionsgewehren bemaffnet haben. Bor allem forderten die Gifenbahnen machienden Aufwand. Die Luft zu ihrem Bau ftieg bei ber Regierung, feit die 1840 vollendete Bahn von Magdeburg nach Leipzig nich glanzend rentierte. Auch militärische Gefichtspunkte hatte bie Rriegsgefahr 1840 bafur nabe gelegt. Co mar nicht nur eine gange Angahl neuer Bahnen kongeffioniert worben, fonbern bie Regierung plante bereits 1842 ein Gisenbahnnet von 220 Meilen, vor allem die Berbindung Berlins mit Ronigsberg. Die Erneuerung des 1841 ablaufenden (S. 153) Zollvereins, bem jest Lippe, Walded und Braunschweig beitraten, auf zwölf Bahre (8. Mai 1841) verhieß weiteres Steigen bes Berkehrs. Aber die Mittel, namentlich für die Ditbahn, maren nur burch eine Unleihe zu ichaffen: ber in bem Erlag vom 17. Januar 1820 vorgesehene Fall trat ein. Um so mehr münschte ber König bie Verfaffung nach feinem Willen fertig zu ftellen, ohne bie geldbewilligenden Körperschaften.

Die Besprechung mit den Ministern im November 1842 (S. 222) war ohne praftische Folgen geblieben. In Fluß fam bie Sache erft 1844, wo, niemandem zur Freude, Bunfen nach Berlin berufen murbe, um fich in einer Reihe von Denkichriften über die Berfaffungsfrage ju äußern. Ihre Bearbeitung hatte im übrigen Graf von Arnim=Boigenburg (1803-68), ber 1842 Rochow im Ministerium des Innern ersett, als biefer ben mit ihm unzufriedenen Frömmlern hatte weichen muffen. Doch tonnten er und ber König sich in prinzipiellen Fragen nicht einigen. Urnim hielt die regelmäßige Ginberufung ber Reichs= stände alle vier Jahre für unerläßlich, der König wollte sie nur für den fiandischen Ausschuß zugestehen, ber als Vertretung ber nach seinem Belieben zu versammelnden Reichsstände bei ber Staatsichuldenverwaltung mitwirken follte. Denn er ftrebte alles zu vermeiden, mas nach mirklich konstitutioneller Beichränkung des Königtums aussah. Dem diente auch die von ihm geplante gefünstelte Abstimmung in ben aus ber Bereinigung ber acht Provinziallandtage hervorgehenden Reichs= ständen. Sie follte nach ben brei Rurien ber Ritterichaft,

bes Bürger- und des Bauernstandes geschehen, die durch die Mehrheit von zwei Kuriatstimmen gegebene Entscheidung aber erst rechtsgültig sein, wenn sie durch die neu zu bildende vierte, die Herrenfurie, bestätigt war. Diese sollte die Elite des abligen Großgrundbesitzes mit den Mediatissierten vereinigen, um das den letzteren nach des Königs Meinung einst widersfahrene Unrecht einigermaßen gut zu machen. Beraten jedoch sollten die vier Kurien gemeinsam und sich außer über die Finanzen gutachtlich über allgemeine Landesgesetze äußern, auch in allgemeinen Angelegenheiten Petitionen und Beschwerden vordringen dürsen, dazu aber nicht in Berlin tagen, sondern etwa in Brandenburg, um nicht dem Einsluß der hauptstädtischen Menge ausgesetzt zu sein.

Ein äußerst funstreicher Apparat erzeugte also boch nur einen fonstitutionellen Schein. Die ben gangen Bau fronende vierte ober Herrenkurie aber galt es gar erst zu ichaffen, und felbst die Elemente bagu maren nur in brei Provingen vor= handen. Das gange jogenannte Verfassungswerk begann alfo mit einem Ruchschritt in bas mittelalterliche Ständemefen. Dennoch that ber Bar, bem ber Ronig fein Borhaben mit= teilte, als ob Preußen badurch zum Berde ber beutschen Revolution werden mußte. Urnim bagegen wollte ber öffentlichen Meinung weitere Zugeständniffe machen und ichlug Beriobicität ber Reichsstände und ein Zweifammersustem vor, mogu aus bem anerkannten Gerrenstande und Mitgliedern der Ritter= ichaft ein Oberhaus gebildet werden follte. Da diese Differenzen unausgleichbar waren, trat er im Mai 1845 gurud. Gein Plan mar bamit beseitigt. Bur Beratung bes seinigen aber ernannte der König eine Kommission, der neben Urnims Nach= folger v. Bobelichwingh, bem bisherigen Finanzminister, bie Minister ber Justig, Savigny und Uhben, ber Mühler erset hatte, des Auswärtigen v. Kanit und der brandenburgische Landtagsmarschall v. Rochow angehörten und später ber Fürst von Colms-Lich, ber hausminister v. Thile (3. 203) und ber neue Finangminister Rother (S. 145) zugesellt wurden. In ihrem gegen Ende 1845 erstatteten Bericht miderriet fie bie Bereinigung ber Provinziallandtage zum Reichstage, ber ficher

größere Nechte erstreben werde, und empfahl als Reichsstände die entsprechend zu verstärkenden Vereinigten Ausschüsse zu konstituieren. Aber sie verwarf auch den Herrenstand, das reichsständische Vewilligungsrecht, den ständischen Ausschuß und die Entsernung der Versammlung aus der Hauptstadt. Was blieb da von des Königs Entwurf noch übrig?

Rach neuen Verhandlungen fand endlich am 11. März 1846 eine gemeinsame Situng ber Rommiffion und bes Staats= ministeriums statt, welcher ber an bes letteren Spite stebende Bring von Breugen prafidierte. Er mar ein Gegner ber Berfaffungspläne feines Brubers. Schon im Januar 1845 hatte er feine Bebenken freimutig bargelegt. Der Ronig, baburch febr verftimmt, fürchtete, er merbe auf Grund von bes Baters lettem Willen (S. 196) eine formliche Rechtsverwahrung einlegen, und ließ vorbeugend die Unzulässigkeit einer folden juriftisch erweisen. Un den folgenden Beratungen hatte ber Bring nicht teilgenommen, jedoch im November bem Könige Modififationen feiner Plane vorgefchlagen, um jede Minderung ber königlichen Macht abzuwenden. Unders jedoch als fein föniglicher Bruder ließ er sich belehren. Als am 11. März 1846 bie von ihm gestellte Frage, ob eine ftandische Zentralvermaltung notwendig fei, alle Stimmen bis auf zwei bejahten, erklärte er, die ihm bisher nicht völlig flar gewordene Rot= wendigkeit nun auch anzuerkennen. Auch sonst wurde des Königs Entwurf angenommen, von den meisten freilich nur, weil Widerstand gegen ben Billen bes absoluten Königs bier vollends aussichtslos war. Nach Schluß ber Beratungen, Mitte Dezember, machte der Pring, der sich durchweg in der Minderheit befunden hatte, feine Bedenken nochmals geltend. Er verlangte ausbrudliche Unerkennung des Rechts des Königs, den Vereinigten Landtag aufzulösen, und Schaffung eines Dberhauses. Much von dem Steuerbewilligungs- und bem Betitionsrecht besorate er Schwierigkeiten, namentlich wenn fie militärische Dinge betrafen, und empfahl wiederholt bie Befragung ber Ugnaten. Bebenfalls hielt er feinen Bruber für die Ueberleitung in den neuen Zustand nicht für geeignet und hatte es am liebsten gesehen, wenn diefer die Berfaffung zwar fertiggestellt, die

Ausführung aber seinem Sohne überlassen hatte. Denn baß er selbst dem Bruder folgen wurde, hielt er nach mensche licher Berechnung für ausgeschlossen.

Der König meinte recht sinnvoll zu handeln, als er die Berfaffung am 3. Februar 1847, bem Jahrestage bes Aufrufs "Un mein Bolt", veröffentlichte: die Parallele wirkte jedoch nicht gunftig. Dem Batent fehlte die ministerielle Gegen= zeichnung. Der Rönig nahm es als fein perfönliches Werk in Unipruch: mas er gemährte, follte die freie Gabe feiner Gnade fein. Bezugnehmend auf bas Staatsichuldengejet vom 17. 3a= nuar 1820 und das über die Provinzialstände vom 5. Juni 1823 erflärte er bei Einführung neuer und Erhöhung bestehender Steuern und bei Unleiben die Provinziallandtage als Bereinigten Landtag versammeln, die Bereinigten Musschüffe aber alle vier Jahre berufen zu wollen, und raumte beiden für innere allgemeine Angelegenheiten Petitionsrecht ein und wollte fie auch über Gesehentmurfe ber Urt gutachtlich hören. Näheres bestimmten brei von bem Staatsministerium gegengezeichnete Berordnungen. Die erfte glieberte ben Bereinigten Landtag, beffen Berufung burchaus im Belieben bes Rönigs ftand, in zwei Rurien, die ungeteilt gelaffene Preiftandefurie und die Berrenfurie ber Fürsten und Standesherren. Hach ber zweiten follte ber ben Landtag vertretende Ausschuß alle vier Jahre zusammenkommen, nach ber britten außerbem eine Deputation von fünf Mitgliedern jährlich die Rechenschaft der Staats= iculdenverwaltung entgegennehmen. Indem er die Steuer= erhöhung "an die im Befen beutscher Verfassung begründete Buftimmung ber Stände" band, meinte ber Ronig über bes Baters Zusagen hinaus bem Bolf einen Beweis des Bertrauens zu geben, und versah sich von seiner bewährten Treue und Chrenhaftigfeit fraftiger Unterftugung für feine auf bes Bater= landes Wohl gerichteten Bestrebungen.

Das Patent fand nirgends Zustimmung. Absolutisten und Reaktionäre beklagten die Minderung der königlichen Macht. Der ritterschaftliche Abel war in höchster Aufregung. In seinem Sinn übte v. Bülow-Cummerow eine vernichtende Kritik an Preußens dermaligem Zustand und dem Patent. Der König

idnidte ihm bas Bud ungelejen und mit bem Ausbrud feiner Unanade gurud: er habe feinem Bolt ein Geschent gegeben, bas rein als foldes anzunehmen und nicht zu fritifieren fei. Die Liberalen, die namentlich an dem neuen herrenftand als einem ungludlichen Zwittergeschöpf Unftoß nahmen, fanden Die in dem Batent enthaltenen Borftellungen bes Rönigs gemifcht aus neueren Begriffen, mittelalterlichen Bilbern, falfch= lich historisch genannten Formen, keinem Zeitalter entsprechend und feinen höheren Grundfat folgerichtig barftellend, Phantaffen, nicht Gedanken. Andere mandten barauf bas Wort an: "Wir baten dich um Brot und bu gabst uns einen Stein," mit bem der Stadtgerichtsrat a. D. Beinrich Simon zu Breslau, bekannt als einer ber icharffinnigften preußischen guriften, jeine Edrift "Unnehmen ober Ablehnen?" begann. Gie zeigte, wie das feit einem Menschenalter ersehnte Verfassungswert jest begonnen werde gegen bestehendes Recht und gegen bestehende Berfassung, da bas Patent bem Bolke feine wenigen ständischen Rechte nehme und der Krone neue Rechte beilege, ersterem aber nichts von dem gewähre, was es zu fordern habe, und deshalb abgelehnt werden muffe. In feinem Falle aber feien die ftandischen Deputierten ohne ausdrückliche Vollmacht ihrer Wähler befugt, eine bindende Erklärung abzugeben. Denn nach feier= lichem königlichen Beriprechen habe das preußische Bolf das Recht auf eine in ichriftlicher Berfaffungsurkunde niedergelegte Ronftitution mit jährlich zu versammelnder Bolksvertretung gur Beratung aller die persönlichen und Gigentumsrechte ber Staats: bürger berührenden Gefete, alleiniger Bewilligung von Staatsanleihen und Ueberwachung bes Schuldenwesens. Doch wies Die Schrift zugleich auch den Weg zur Verständigung. Denn "Liebe ift mehr als ftarre Gesetlichkeit, fofern erftere besteben fann mit Recht und Gemiffen". Daber - jo riet er follten die Stände zwar ber Ladung nach Berlin folgen, aber jeder einzelne ausdrudlich erklaren, er fomme nicht als Deputierter im Sinn des Patents vom 3. Februar, fondern nur als Glied feines Provinziallandtages, beffen Rat ber König begehre. Auch die Gesamtheit sollte eine bindende Meußerung über den Berfaffungsentwurf als bagu infompetent ablehnen,

aber von sich aus Borichläge zu einer wirklich reichsständischen Berfassung machen.

Des Königs Sache war jo gut wie verloren, noch ehe er am 11. April 1847 ben Bereinigten Landtag eröffnete. Die Rede, mit der er das that, verdarb vollends alles. Sie flang herausfordernd und spielte den Rampf auf das personliche Gebiet hinüber. Indem er die liberalen Forderungen gleichjam als fittlich anftogig brandmartte, erflärte er, feine Dacht der Erde werde ihn bewegen, das natürliche Berhältnis zwischen Fürft und Bolf in ein konventionelles, konstitutionelles gu mandeln und zuzugeben, daß sich zwischen Gott im himmel und fein Land ein beschriebenes Blatt gleichsam als zweite Borsehung eindränge, um mit feinen Paragraphen zu regieren. Die ichlechte Prefie untergrabe die alte heilige Treue, und der Liberalismus bedrohe bas Bestehende in Staat und Rirche. "3ch und mein Saus," jo befannte er dem gegenüber, "wollen bem Berrn dienen." Hoffentlich werde auch fein Bolf von bem Mitregieren von Reprafentanten nichts miffen wollen. Die Versammelten ermahnte er, nicht Meinungen zu repräsentieren, sondern als Bertreter und Wahrer der eigenen Rechte, der Rechte der Stände, mit dem Geifte diefer uralten Ginrichtungen sich zu durchdringen und ihm gewissenhaft zu raten und Petitionen einzureichen. Sonft brohten Konflikte mit der Rrone, "die nach dem Gesetze Gottes und des Landes und nach eigener freier Bestimmung herrichen, nicht aber nach bem Willen von Majoritäten" regieren fonne und burfe. Liegen die Stande, statt Männer in die Ausschüsse zu mählen, die vor allem Feinde bes ichmachvollen Joches seien, das, den Namen der Freisinnigfeit brandmarkend, eine irreleitende Meinung ihnen auflegen wolle, fich nach ber Holle fogenannter Bolksrepräsentanten gelüften, murbe er fie nie berufen haben.

Wer die Nede, die das von den Besten des Volkes Gewollte als umstürzlerisch, ja gottlos bezeichnete, verstanden hatte, war von der Aussichtslosigkeit weiterer Verhandlungen überzeugt und riet zu sosortiger Heimkehr. Denn trot der Verherrlichung des glücklichen England und seiner Verfassung als des Werkes einer Erbweisheit ohne gleichen öffnete sie eine unüberbrückbare Rluft zwischen bem sich selbst vergötternden absoluten Konigtum und allem modernen Berfaffungswejen. Dem Ginfluß der politisch erfahrenen und beweglichen Rheinländer, wie Sansemann, Bederath und Camphausen, Die fich mit ben Dit= preugen verständigten, benen fich die Posener anschloffen, mar es zu danken, daß man ichlieflich doch eine Berftandigung gu versuchen, eine Abreise an ben König zu richten beschloß. Ihr Wortlaut murbe ber Gegenstand heftiger Debatten, in benen fich eine ungeahnte Rulle von volitischen und rednerischen Gaben offenbarte. Allen voran ftand ber westfälische Landrat Georg v. Binde, bem Sanfemann, Bederath und Meviffen vom Rhein, ber Ditpreuße Auerswald, ber Pommer v. Schwerin und ber Schlesier Milde sich anschlossen. Wie die Adresse ichlieflich mit 484 gegen 107 Stimmen angenommen murbe, ftellte fie ein Rompromif bar zwischen aufänglich unvereinbar icheinenben Meinungen. Sie forderte zwar nicht die Periodizität ber Land= tage, mahrte jedoch entschieden ben burch die Erlaffe von 1815 und 1820 geschaffenen Rechtsboden, sprach zugleich aber bas Bertrauen aus, des Königs Weisheit werde eine befriedigende Lösung zu finden wissen. Aber dessen Antwort vom 22. April lautete ichroff ablehnend und verlette durch den schulmeisternden Ton. Bestehende Rechte zu mahren, sei allein feine Sache; ein anderes Patent als das vom 3. Februar gebe es nicht; es räume ben Ständen größere Rechte ein, als fein Bater verheißen, und fei entwickelungsfähig. Die auf bem vorgeschriebenen Wege ihm überreichten Unträge werde er prufen und genehmigen, soweit sie nicht die Rechte ber Krone und die Landeswohlfahrt ichabigten. Aber er machte boch ein wichtiges Zugeständnis: ber Vereinigte Landtag follte alle vier Jahre berufen werden. Durfte man banach nicht hoffen, noch mehr zu erreichen? Denn, wie Sansemann gemeint hatte, man konnte boch nicht immer weiter von Enade und Vertrauen leben, fondern wollte endlich fein Recht. Als aber 142 oppositionelle Deputierte eine förmliche Rechtsvermahrung einzulegen versuchten, murde sie aus formellen Gründen nicht angenommen. Doch fonnte bie Regierung die Erörterung der ihr unbequemen prinzipiellen Fragen nicht hindern. Rach langer Stille erfüllte Preugen fo

ein stürmisch bewegtes politisches Leben, in dem die alten Parteiunterichiebe fich auflösten und neue Gemeinschaften bie jo lange mirkfamen frandischen und landichaftlichen Conberungen beseitigten. Schulter an Schulter ftritten Ublige und Burger für die freiheitliche Entwickelung Preugens. Man ftaunte über bie Gemandtheit im parlamentarischen Rampfe, welche fie ent= midelten, und in der sie weniger in den Vertretern der Regierung ebenbürtige Gegner fanden, als in ben ähnlich begabten tapferen Borfampfern bes altpreußischen absoluten Königtums, obenan dem Deichhauptmann Otto v. Bismard-Schönhaufen. So fprach fich ber Landtag aus für feine zweijährige Berufung, Beseitigung ber ihn zu vertreten bestimmten Ausschuffe, Unerläßlichkeit feiner Zustimmung zur Kontrahierung von Staatsichulden und zur Uebernahme von Zinsgarantien feitens bes Staates, die icharfe Bestimmung feines Rechts bei ber Befteuerung, Unerfennung feines Auffichtsrechts über die Berwaltung ber Domanen und Regalien und Abhängigfeit aller Berfaffungsanderungen von feiner Zustimmung. Che ihm damit nicht die Rechte wirklicher Reichsstände eingeräumt seien, weigerte er sich, irgend welche diesen zustehende Befugniffe auszuüben, und lehnte baber jowohl bie beantragte Staatsgarantie für die zu errichtenden Landrentenbanken, wie die Unleihe gum Bau ber Ditbahn ab. Da andererseits der König, der die bereits begonnenen Arbeiten an ber Ditbahn zornig fofort ein= zustellen bejahl, am 2. Juni erklärte, auf die fonftigen Beichluffe nicht eher befinden zu können, als bis allen Bestim= mungen bes Februarpatentes nachgekommen, also auch die Wahl für die Ausschuffe und die Staatsschuldendeputation vorgenom= men fei, jo ichien man an einen toten Punkt gefommen, wo weder ein Borwarts noch ein Rudwarts möglich war. Doch brang hier schließlich der König durch. Während alle, welche biefen Landtag für nicht berechtigt hielten, die ihm durch das Patent zugesprochenen reichsständischen Funktionen zu üben, fonjequenterweise die eine Anerkennung des Patents enthalten= ben Wahlen, die provinzweise geschehen sollten, hätten ver= weigern muffen, thaten das am 25. Juni nur 58: 157 mählten unter Borbehalten, die Mehrheit, 284 mahlten ohne folche und

stellten sich damit auf den Rechtsboden bes Patents. Die ersteren tadelte ber Ronig icharf, Die Borbehalte erflarte er für binfällig und verfügte, baß bie Staatsichuldendeputation und bie ftandischen Ausschuffe bie ihnen zugeteilten Befugniffe ausüben follten, bis es ihm beliebe, bas Patent vom 3. Februar gu ändern. Er hielt fich für ben Sieger: thatfachlich war bas Berjaffungserperiment, an das er feine gange gottbegnabete Autorität gesett hatte, im wesentlichen miglungen. Dumpf garende Berftimmung griff im Lande um fich. Denn ohne die gesetlich gesicherte Periodicität des Landtages blieb alles mejen- und wertlofer Schein. Gelbst in gut königstreuen Rreifen täuschte man sich barüber nicht, mochte auch Kanis in einer Birkularnote an die preußischen Gesandten ben Berlauf bes Landtages als höchft befriedigend und allen Bünfchen bes Königs entsprechend barftellen. Wie die Dinge in Wahrheit lagen, lehrte ber jubelnde Empfang, ber trot aller polizeilichen Sinderungen dem Sauptredner der Opposition, Sansemann, bei feiner Beimkehr in Aachen bereitet murbe.

Um 17. Januar 1848 traten die Vereinigten Ausschuffe jufammen, um ben Entwurf eines neuen Strafgefetes gu beautachten. Obgleich Graf Schwerin, Camphaufen und Auersmalb unter Zustimmung von mehr als breißig Abgeordneten fofort erflärten, irgend eine weitere Arbeit burfe ihnen nicht sugemutet werden, da das ein Gingriff in die Rechte des Landtages sein würde, und Camphausen eindrucksvoll nachwies, daß die Regierung vergeblich ben Schein zu erweden fuche, als ob über die Berfaffung ein Ginverständnis erzielt worden fei, nahmen die Verhandlungen bei steigender Lebhaftigkeit doch einen fachlichen Verlauf, ber freilich zu vielfachen Uenderungen bes außerordentlich harten Entwurfs führte: die barbarische Verschärfung der Todesstrafe durch Sandabhauen, das Aufsteden des abgehauenen Ropfes, die Prügelstrafe und die Vermögenseinziehung wurden verworfen. Auch die Bestimmung fiel, die das bloße Beraten einer Uenderung der preußischen Berfaffung sowie ber bes beutschen Bundes mit Arbeitshaft von einem halben bis jechs Sahren bedrohte. Schwieriger aber wurde die Lage, als auch der Ausschuß zur Kontrolle des

Staatshaushalts zusammentreten sollte. Als Lohn der Fügsamkeit in diesem Punkt, womit ihm dann in allem Gehorsam geleistet sein würde, stellte der König die Gewährung der Periodicität des Landtages in Aussicht. Nachher schien aber davon nicht weiter die Nede sein zu sollen. Da traf die Welsdung ein von der siegreichen Nevolution in Paris. Sine ungeheure Gärung machte sich alsbald bemerkdar, welche die Kunde von dem Sindruck der Pariser Ereignisse auf Süddeutschland noch steigerte. In der Erkenntnis, daß nun das Sinlenken in konstitutionelle Bahnen unvermeidlich sei, allein schluß der Ausschußstung am 7. März, daß er den Landtag hinfort jedes vierte Jahr berusen und die Vollmacht der ihn bisher vertretenden Ausschüße entsprechend einschränken werde.

Das Zugeständnis kam zu spät. Sinige Monate früher wäre es mit hellem Jubel begrüßt worden und hätte den größten Sindruck gemacht: jetzt erschien es als ein Auskluß der Furcht und bestimmt, die weitergehenden Forderungen abzuwenden, die alsbald laut wurden.

## Piertes Buch.

## Revolution und Reaktion. 1848—1858.

## 1. Die Märstage 1848.

Im Februar 1848 ichien Friedrich Wilhelm IV. mit feinen Berfaffungsplänen am Biel ju fein. So urteilten bedauernd auch liberale Kreise. Dann trat ein Umschlag ein, aber nicht, wie man gemeint hat, durch die störende Einwirkung der durch die Revolution plöglich in den Vordergrund gerückten beutschen Frage. Den Ausschlag gaben vielmehr auch hier individuelle Momente. Der König wollte immer nur ben Schein einer Berfaffung, und auch die von ihm bereits gemachten Zugeftand= niffe follten nicht eine wirklich fonstitutionelle Staatsordnung anbahnen, sondern nur die sie Erstrebenden beschwichtigen und jum Bergicht auf weitergebende Forberungen geminnen. Das gelang nicht, vielmehr entfremdete und erbitterte er fo bie fonjequenten Borfampfer ber Cache bes Absolutismus, die auch er im geheimen festhielt. Den Zeitgeist, ben er verabscheute, gewiffermaßen abzufinden, wollte er das Königtum von Gottes= gnaden mit fonstitutionellen Zieraten verbrämen, im Befen aber unverändert beibehalten. Wieder offenbart fich hier feine innere Unwahrheit. Ihr entsprang auch die Art, wie er, fein Freund mühiamer politischer Urbeit und stets bereit, fie mit bem ge= nufreicheren Sichergeben in lodenben Phantasien zu vertauschen, neuen Impulsen bereitwillig nachgab, sich unbequemer Sorgen entschlug und über bas Scheitern bes einen Entwurfs troftete, indem er enthusiaftisch einen anderen aufgriff. Als er fab, baß

er in der preußischen Verfassungsstage sein Ziel nicht erreichen konnte und durch die Macht der Thatsachen zu einem nicht gewollten Ausgang gedrängt zu werden fürchten mußte, ließ er plöglich von jenem ab, um auf ein noch viel ferneres zuzueilen. Neue Enttäuschungen, neues erbitterndes Mißlingen, neue demütigende Niederlagen konnten nicht ausbleiben.

Die Unflarheit und Unfertigfeit ber preußischen Zustände war doppelt bedenklich bei bem Steigen ber nationalen Erregung in Deutschland. 3m Norden gab die Bedrohung Schleswig-Solfteins burch bie Danen allen nationalen Bestrebungen einen festen Mittelpunft. Bereits im September 1846 mar zugleich mit biefer Frage auf ber ersten Germanistenversammlung in Frankfurt am Main bie nach ber Schaffung eines beutschen Parlaments erörtert worden. Im Diten erhob fich das Polentum feindlich gegen alles Deutsche. Alls Berd gemeingefährlicher nationaler Agitation wurde die Republik Krakau durch ein Abkommen ber Ditmächte Desterreich einverleibt. Die geplante Insurgierung bes preußischen Polen vereitelte die Wachsamkeit ber Behörden. Die Schuldigen, obenan Mieroslamsti, mehr Franzose als Pole, harrten der Aburteilung durch das Rammer= gericht, getröftet durch die fentimentalen Sympathien des liberalen Bürgertums. Es war juriftisch anfechtbar, aber politisch richtig, daß die Regierung das längst vorbereitete Gejet über die Deffentlichkeit bes Strafverfahrens am 7. Juli 1846 gunächst für Berlin ergeben ließ und auf ben Polenprozeg anwandte. So fonnte die Berlogenheit der nationalen polnischen Agitation und Breugens gutes Recht in monatelangen Berhandlungen (2. August bis 17. November 1847) vor aller Welt flar gelegt werben. Bon 251 Angeklagten murben 18 freigesprochen, 116 gingen wegen mangelnden Beweises leer aus, gegen 109 murde auf Zuchthaus und Festung, gegen 8 auf den Tod erfannt.

Derselbe König aber, in bessen Namen hier die Staatsautorität ausländischem Verschwörertum gegenüber so energisch wahrgenommen wurde, trat ihr anderwärts aus politischen und firchlichen Vorurteilen selbst entgegen. In dem die Schweiz zerreißenden Bürgerkriege waren seine Sympathien bei dem

reaftionaren und ultramontanen Sonderbunde. In feinem Intereffe wollte er Reuenburg, das feit 1815 wieder durch Personalunion mit Preußen verbunden, zugleich aber Ranton ber Eidgenoffenschaft mar, als neutral anerkannt jehen, anderenfalls ju den Waffen greifen. Rach ihrem Siege aber, ben man in Berlin wie eine Niederlage empfand, ignorierte die Gibgenoffenschaft folde Unsprüche einfach, jumal Radowit, Preugens Gesandter in Karlsrube und Militärbevollmächtigter in Frantfurt, fich, wie es icheint, mit den jesuitischen Leitern bes Sonderbundes ziemlich tief eingelaffen hatte. Neuenburg zahlte ruhig die ihm wegen Unterlassung ber schuldigen Hilfe von der Eingenoffenschaft auferlegte Buße. Much baf ein Sandstreich die auf Lösung von Preußen hinarbeitende radifale Bartei ans Ruder brachte, mußte der König ruhig hinnehmen, da ihn Metternich im Stich ließ und fein Werben bei bem von ihm nun plöglich als Hort der europäischen Ordnung gepriesenen Louis Philipp vergeblich blieb.

Aber auch wo es berechtigte preußische Intereffen zu vertreten galt, verjagte feine Politif. Bertrauensfelig hatte fie Krafan Desterreich überantwortet, ehe eine von den Bedingungen erfüllt mar, die fie gur Sicherung namentlich bes ichlefischen Handels gestellt hatte. Rachher mahnte sie vergeblich darum. Die Ginfügung Rrafaus in das öfterreichische Mautspftem fam für Schleffen einer handelssperre ziemlich gleich. Dem Wiener Rabinett wirklich ernft entgegenzutreten, fonnte man fich in Berlin jedoch nicht entichließen, um nicht por ber Welt bie Erichütterung einer Freundschaft einzugestehen, die man für ben Frieden Europas und zum Schutz gegen bie Revolution für unentbehrlich hielt. Als man dann aber endlich boch un= gebulbig murbe, manbte Metternich zur Beschwichtigung einen geschickt auf bes Rönigs Gigenart berechneten Runftariff an. indem er im Marg 1847 eine beutscheöfterreichische Sandels= vereinigung vorichlug, die auch die Krafauer Frage erledigen follte, natürlich aber von ihm weber ernftlich betrieben, noch auch nur beabnichtigt murbe. Die Sache geriet in Stillftanb, fobald Preußen in ber Hoffnung auf größeren Geminn feine bisherigen Forderungen fallen ließ, und murde auch in Berlin

bald über ben Sorgen vergeffen, die ber Bereinigte Landtag mit sich brachte.

Inzwischen war die Frage nach ber Neugestaltung Deutsch. lands in bem von frifdem volitischen Leben erfüllten Guben nachdrücklich aufgenommen. 3m Mittelpunkt fand ber Gebanke eines beutichen Parlaments. Daß ba ohne Preußen nichts gelingen fonnte, mar flar. Ronnte biefes aber erfolgreich mitwirken, solange es selbst einer Ronstitution entbehrte? Daß er von einer folchen nichts miffen wollte, hatte ber Rönig bem Bereinigten Landtage gegenüber unzweibeutig zu erkennen gegeben. Bielleicht aber konnte er ber aller Denken erfüllenden deutschen Frage eine Wendung geben, welche die Leitung der Bewegung an die Regierungen brachte und durch ichnelle Befriedigung ber bringenbsten Forberungen die weitergehenden beschwichtigte und so wirklich vringivielle Quaeständnisse abwandte. Ein jolder Erfolg konnte auch auf die Entwickelung Preußens gunftig einwirken, indem er des Königs Autorität bem eigenen Bolfe gegenüber steigerte. hierin murzelte Radowis' Programm. Danach follte ber König, was er burch bas Dißlingen seiner Plane in Preußen verloren hatte, in und burch Deutschland wieder gewinnen. Denn mehr als ein anderer Regent bedürfe er bes Bertrauens, ber Sympathie, ja ber Begeisterung feines Bolkes. Gie ju gewinnen, muffe er fich mit bem befferen Geiste ber Nation verbinden und sich gum Borfampfer ihrer teuersten Guter und Buniche aufwerfen. Es jollte aljo die beim preußischen Bolfe erzeugte Berstimmung wett gemacht werden durch bei dem beutichen erweckte Begeisterung. Als ob dieje benfelben Ibealen gegolten hatte wie bie bes Rönigs! Es galt, bas Bolt mit sich fortzureißen, bamit es nicht ben von ihm gewollten, sondern ben vom König vorgeschriebenen Weg gehe!

In einer "Denkschrift über die vom Deutschen Bunde zu ergreisenden Maßregeln" legte Radowiß die Einzelheiten dieses gewagten Planes am 20. November 1847 dem König vor. Eine Külle der Gaben schüttete der phantasiereiche Mann dem deutschen Volke in den Schöß — ein Bundesgericht, gemeinschaftliches Strafz, Handelsz, Wechselz und heimatrecht, Kreischaftliches Strafz, Handelsz, Wechselz und heimatrecht, Kreisch

gügigkeit, Ginbeit von Münge, Dag und Gewicht, bes Poftund Gijenbahnwesens und anderes mehr, mahrend er Preußens verheißungsvollfte Schöpfung, ben Bollverein, bem Bunbestag unterordnen, die Forderung nach Teilnahme bes Bolkes an den Bundesgeschaften aber realifieren wollte burch Buziehung von Sachverständigen aus allen Teilen Deutschlands zu den Arbeiten ber Bundestagskommiffionen, welche die Musführung ber Reformen vorbereiten follten. Dieje wollte er, wenn nötig, ohne und gegen Desterreich burchseten und gegen flein: und mittelstaatliche Opposition sichern burch Bildung von Sondervereinen - ein bem Ronig unfagbarer Gebanke. Dagegen meinten beide, Preugens Berhältnis zu den Bundesstaaten und zur Zufunft Deutschlands fei vor allem abhängig von ber Gestaltung des Verhältniffes zwischen Krone und Ständen in Preußen felbst: ber Brechung ber Königsmacht werbe ber Umfturg ber Bundesverfaffung folgen, fo bag ber Bund um feiner felbst willen jene gegen die konstitutionellen Zumutungen ihrer Stände frügen, alfo burd Unnahme ber Reformvorichlage ihre moralische Autorität stärken muffe.

Der Rönig war am wenigsten fähig, ben Trugschluß zu erfennen, auf dem der fünftliche Bau der Radowisschen Politik beruhte. Ein übriges ju ihrem Miglingen that die Langfam= feit des Handelns. 3m November 1847 ging Radowit zwar nach Wien, aber nicht um fein Programm burchzuseten, fondern um eine internationale Vermittelung in bem Schweizer Burgerfriege zu betreiben. Dan fonnte es in Berlin nicht über bas Berg bringen, Defierreichs augenblickliche Berlegenheit gur Erzwingung von Zugeständniffen in Deutschland zu benuten. Was an Radowig' Plan wesentlich war, ber Gedanke, bie Leitung der nicht mehr aufzuhaltenden deutschen Bewegung den Regierungen zu sichern, war damit aufgegeben, und es geschah eben bas, mas er hatte vermeiben wollen. Indem die zweite badische Rammer im Gebruar 1848 die Errichtung einer Bertretung ber beutschen Ständekammern beim Bundestage anregte, gab fie die Parole aus, die man von Preußen erwartet hatte. Nun von der Bewegung, die er hatte führen wollen, bedroht, dachte Friedrich Wilhelm auf Abwehr

und trat damit in einen Gegensaß zu der eben vorbereiteten Wendung. Die revolutionaren Erhebungen in Sigilien, Gardinien und Tostana bestärften ihn barin und gaben feinem Streben nach Bundesreform einen entichieden antikonstitutionellen Charafter. Am 21. Februar wies er feinen Gefandten an, in Wien den Erlaß einer gemeinsamen Aufforderung an fämtliche Mitglieder des Deutschen Bundes vorzuschlagen zur Bereinbarung gegenseitiger Hilfe zum Zweck ber Aufrechterhaltung ber öffentlichen Ordnung, wobei fämtliche Bundesregierungen sich verpflichten follten, sich keine die zu Recht bestehenden Berfaffungen verletenden Konzessionen abbringen zu laffen. Am 22. Februar murden die Minister angewiesen, die durch das Radowissche Reformprogramm bedingten Uenderungen der geltenden Gesetze vorzubereiten. Der König meinte auf bem Boden einer ausgesprochen antikonstitutionellen Politik die Bundesreform durchführen und das deutsche Bolk zu begeistertem Unichluß gewinnen zu können, um fo die in Preußen entstandenen Schwierigkeiten zu lösen.

In Wien gefiel ber Gedanke an einen folchen beutschen Fürstenbund: ehe man jedoch an die Ausführung ging, mar er burch die Ereignisse überholt. Um 27. Februar fam die Nachricht vom Sturz Louis Philipps und ber Verkundigung der Republik in Paris. Am 28. hielt der König einen Kronrat. Enger Zusammenschluß der Regierungen ichien ihm nun vollends geboten. Vor allem aber wollte er die gefährliche und verhängnisvolle Waffe ber deutschen Nationalität ben beutschen Demagogen entreißen. So formulierte er die Aufgabe gegenüber seinem um bie Ruhe in Deutschland ichmer beforgten rufsischen Schwager, als er am 2. März Radowis mit seinem Reformprogramm nach Wien schickte. Unter bem Druck ber Lage mar es bort bereits am 10. März angenommen. Am 15. einigte man sich über die in Wien und Berlin zu veröffentlichende Erklärung und die Berufung eines Gurftenkongreffes nach Dregden auf ben 25. Marz, um den mohlbegrunbeten nationalen Entwürfen zu entsprechen.

Mitte März war man ba angelangt, wo man vier Monate früher hätte sein können, und daher wieder von den Ereignissen

überholt. Während der König, ohne Berftandnis für die im Euden fiegreiche nationale Bewegung, ein Großes gu thun mabnte, indem er den Bereinigten Ausschuffen bei ihrer Entlaffung die Bufage der regelmäßigen Berufung des Bereinigten Landtages mit auf ben Weg gab (S. 235), hatte fein Gefandter am Bundestage, Graf Donhoff, die Gubrung ber nationalen und fonstitutionellen Sache übernommen, weil wenn je, fo jest Breugen fich unter allgemeinem Beifall ber Leitung Deutsch= lands bemächtigen und eine fraftvolle Reformpolitik burchführen fonne. Als Vertreter bes abwesenden Prafidialgesandten veranlaßte Donhoff am 29. Februar die Ginfetung eines Musiduffes, um über die Lage des Bundes zu berichten und Borichläge zu ihrer Befferung zu machen, und am 1. März bie Beröffentlichung einer von ihm verfaßten Unsprache an bie Nation, die alle um das Wohl des Vaterlandes beforaten Deutschen zur Wahrung der Eintracht und ber gesetlichen Ordnung einlud, ba der Bundestag wie für Deutschlands Sicherheit nach außen auch für die Förderung feines nationalen Lebens im Innern forgen wolle. Ohne rechtzeitige Leitung fürchtete er Süddeutschland der Republik verfallen zu feben: nur durch bas konstitutionelle Sustem, meinte er, könne bas verhindert werden. Gin deutsches Parlament freilich, wie es in jenen Tagen (5. Marg) die in Seidelberg versammelten füd= und westdeutschen Abgeordneten forderten, plante er nicht, sondern nur eine Nationalvertretung beim Bunde, wie fie am 9. März Baben in Frankfurt beantragte. Bon bem Fürstentage erwartete er eine Bericharfung ber Gegenfate, von Breugens offener Feindichaft gegen die konstitutionelle Richtung aber ben völligen Bruch.

Die Entscheidung lag also in Berlin. Das hatte Bobelsschwingh längst erfannt, und es war nicht seine Schuld, wenn sie nicht schon in der gebotenen Richtung erfolgt war. Bon der Notwendigkeit einer Berfassung für Preußen war er durchsdrungen. Seit dem Bereinigten Landtag eigentlich Premiersminister, suchte er auch den König davon zu überzeugen. Aber trop alles Bemühens würde er kaum durchgedrungen sein, wären ihm nicht die Pariser Ereignisse zu Hilfe gekommen.

Sie gewannen ihm in Preußen felbst gablreiche Bundesgenoffen. Wie leicht bisher selbst die vorgeschritteneren Liberalen zu befriedigen gewesen waren, lehrte die Udreffe ber Oftpreußen vom 7. Marg, in ber bem Dant fur bie Bewilligung ber Periodizität des Landtages nur die Bitte um feine möglichft baldige Berufung beigefügt mar. Dagegen verlangten Ubreffen aus Roln, Elberfeld, Wejel, Dortmund, Trier und anderen Orten bereits eine nach einem neuen Bahlgefet zu mahlende Boltsvertretung mit entscheibendem Stimmrecht. Auch ber an ben Beidelberger Berhandlungen beteiligte Nachener Daniel Banfemann (S. 234) riet Bobelichwingh, ben Zusammentritt bes Landtages zu beichleunigen und die ihm gur festen Begründung politischer, burgerlicher und firchlicher Freiheit vorzulegenden Gefete rechtzeitig burch eine Kommission vorbereiten zu laffen. Much empfahl er die Berufung von Deputierten ber beutschen Bundesstaaten nach Frankfurt zu bewirken, um mit ben beutschen Fürsten die Reform des Bundes einzuleiten. Sicherlich maren es demnach nicht biefe rheintanbischen Kreife, von benen bamals die Rede geben und geglaubt werden konnte, sie hatten Unichluß an Desterreich geplant und bei erfter Gelegenheit abfallen wollen, um Erzberzog Johann an ihre Spite au stellen.

In Berlin herrschte bereits bedenkliche Erregung. Seit dem 6. März wurden Volksversammlungen in den Zelten Mode, einem dem Tiergarten benachbarten Gartenlokal vor dem Brandenburger Thor. Schon wurden weitergehende Forderungen laut. In einer Abresse wollte man Presse und Redestreiheit, die Berufung des Vereinigten Landtages und eines deutschen Parlaments vom König erbitten. Da ihre Annahme nicht zu erwarten stand, schwoll die Masse der Teilnehmer immer mächtiger an. Bereits am 9. März wurden militärische Vorsichtsmaßregeln nötig. Sie verstimmten und reizten. Am 9. berieten auch die Stadtverordneten unter gewaltigem Zuslauf eine Abresse an den König, die Maßregeln für die arbeitenden Klassen und die Bildung bürgerlicher Schukwachen erbat. Am 11. wurde sie beschlossen. Das Hervortreten der Arbeiterbevölkerung zeigte die Verschlimmerung der Lage. Das

daburch vollends gebotene vertrauensvolle Zusammengehen von Megierung und Bürgertum hätte sich von felbst ergeben, wäre die Entscheidung, die jest an leitender Stelle fiel, sofort kundgethan und geschickt benutt worden. Aber auch das gesichah nicht.

In jenen Tagen überzeugte fich ber Ronig, daß feine beutschen Plane ohne eine Verfassung in Preußen unmöglich feien. Nicht das Intereffe Preugens, die Rudficht auf Deutsch= land gab barin bei ihm ben Ausschlag. In ber beutschen Frage wollte er die preußische lösen und meinte dabei gegen= über den revolutionaren Staaten und ber freien Breffe fich nur mittels einer Berfaffung halten zu fonnen. Go ging er endlich - am 8. ober 9. Marg - auf Bobelichwinghs Bunfche ein. Gine Proflamation "Un mein Bolt", beichloß er am 11., follte all die in letter Zeit eingegangenen Abressen und Petitionen beantworten. Auch eine Ansprache an das beutsche Bolf jollte vorbereitet werden. Am 12. murde die Berufung bes Allgemeinen Landtages beschloffen, um eine Berfaffung zu beraten, welche die Gefetgebungsgewalt und das Befteuerungs= recht zwischen König und Bolf teilen, die Bollziehungsgewalt aber bem König überlaffen follte, um fie durch ein ber Krone und den Ständen verantwortliches Ministerium auszuüben. Bur Abmehr ber revolutionaren Erhebung in Gud= und Mittel= beutschland sollte bei Rreugnach und in Thuringen je ein Urmeecorps aufgestellt werben, angesichts ber Spannung mit Frankreich aber am Rhein der Pring von Preußen das Rom= mando übernehmen.

Aber ehe am 14. März das Patent über die Einberufung des Landtages auf den 27. April erschien, hatte üch die Lage wieder verschlimmert. Eine neue tumultuierende Bolksversfammlung in den Zelten führte am 13. zu mehrfachen blutigen Zusammenstößen, deren Opfer nicht gerade die Schuldigen waren. Denn schon verriet das planmäßigere Borgehen der Massen eine geheime Leitung, wohl durch Fremde, die im Interesse der internationalen Revolutionspartei Preußen durch einen Aufruhr in der Hauptstadt an jeder Aktion nach außen hindern wollten. Unter der Hand erhielt die Regierung Kunde

von deren Plänen und konnte so wenigstens das bereits am Nachmittag des 15. von einem Pöbeleinbruch bedrohte Schloß noch rechtzeitig schüßen. Um Gebrauch der Waffen hinderte der Gouverneur General v. Pfuel die Truppen. Die in der Nachbarschaft errichteten Barrikaden zu säubern, genügten einige Schüsse.

Die Stimmung mar also bereits fieberhaft erregt, als am 16. März ber Sieg ber Revolution in Wien befannt murbe. Die Unbandigfeit der Menge muchs. Gie im Baum gu halten. mußte ichließlich Militar aufgeboten werben. Da bas nicht ohne Blutvergießen abging, stieg die Erbitterung gegen die Truppen. Noch aber waren alle Besonnenen und Gemäßigten zu gewinnen burch ein offenes Wort, bas jeden Zweifel an ber Ehrlichkeit ber Absichten bes Königs ausschloß und fraftiges Sandeln verbürgte, wenn zu Trägern bes neuen Suftems Männer berufen murben, die das Vertrauen des Volkes bejagen. Much bas erkannte Bobelichwingh. Schon am 12. hatte er bem König erklärt, die neue Bahn, die Preußen jest geben muffe, wenn es sich felbst erhalten und Deutschland jum Stukpunft werden solle, brauche frische, auf anderen Wegen noch nicht abgenutte Kräfte. Bur Durchführung bes fonstitutionellen Bringips, beffen Unerkennung er mit Silfe ber Greigniffe bem König abgerungen hatte, meinte er in den Augen des Bolfes nicht der rechte Mann ju fein: fie muffe in eine Sand gelegt werben, welche die öffentliche Meinung in diesem Bunkte nicht gegen sich habe. Um 17. erbat er baber formlich feine Entlaffung. Gleichzeitig aber erfuhr die Regierung, bas am 15. wie zur Probe im fleinen Berfuchte folle am 18. im großen und ernstlich ausgeführt, mittels einer Massendeputation an ben König bas Schloß genommen und die Erfüllung aller Forberungen erzwungen werben. Die Revolution follte beginnen.

Was vernünftigerweise gefordert werden konnte, war der König ja bereits entschlossen, zu bewilligen. Durch sofortige Bekanntgebung dieser Thatsache wollte Bodelschwingh die Krone vor dem Schein eines auf sie ausgeübten Zwanges schüßen: vielleicht war der drohende Sturm so abzuwenden. Dem stimmte ein nächtlicher Ministerrat bei. Sofort entwarf Bodelschwingh

bas Patent, nach dem ber Landtag bereits am 2. April qu= fammentreten follte gur Beratung über die preußische Berfaffung, ba bie geplante Bundesrepräsentation aus ben Ständen aller beutiden Länder in allen beutiden Staaten Konstitutionen notwendig mache. Deutschland verhieß es eine bundesstaatliche Organisation, eine Wehrverfassung nach preußischem Mufter, dann Flotte, Bundesgericht, Aufhebung aller Zollichranken und Preffreiheit, die für Preugen ein Gefet vom 17. Marg fofort einführte. Durch Gegenzeichnung biefes Patents follten nach Bodelichwinahs Absicht die neuen Minister sich bem Bolfe empfeblen. Mur waren noch feine gur Stelle. Der frühere Finang= minister v. Alvensleben (S. 164) lehnte ben Auftrag gur Bil= dung eines Ministeriums ab. Graf Arnim-Boigenburg (S. 226) erbat fich Bedentzeit. Go geschah, ba Gefahr im Berzuge mar, chen das, mas Bodelichwingh hatte vermeiben wollen: am 18. früh erschien bas Patent mit den Unterschriften ber alten Minister, obenan des Prinzen von Preugen.

Sein Bekanntwerden fette bie Stadt in freudige Bemeaung. Deputationen, obenan eine rheinische unter bes Oberpräfibenten Cichmann Führung, welche bie bekannten For= derungen vorzutragen geschickt maren, hatten bem Rönig nun für die bereits erfolgte Gemährung ju banten. Bei berrlichem Wetter strömte alles nach bem Schlofplat, ben eine wogenbe Menge erfüllte, mahrend burgerliche Schutmannichaften bas Schloß absperrten, in beffen Bofen und Bortalen Truppen bereit standen. Allmählich änderte sich bas anfangs friedliche Bild. Sier und da murden Zweifel laut an der Chrlichkeit ber Regierung. Jedenfalls, meinten andere, fei ben Proletariern damit nicht geholfen. Nach Mittag begann, von unsichtbarer Sand geleitet, ein Drängen gegen die Schlofportale. Man forderte den Abzug der dort stehenden Truppen. Dabei erhitte bie Menge fich ichnell. Im Ginverständnis mit ihr wichen bie bürgerlichen Schutmannschaften gurud. Bolkerebner traten auf. Bodelschwingh, der Rube stiften wollte, fah fich bedroht. Schon drang das Tojen der Maffe bis in die Gemächer des Schloffes. Man mußte auf beffen Sicherung benten. General v. Pfuel mar nicht zur Stelle. So befahl ber König gegen

zwei Uhr dem kommandierenden General des Garbecorps, Generalleutnant v. Prittwiß, den Schloßplatz zu fäubern. Im Schritt und ohne das Gewehr aufnehmen zu lassen, führte dieser selbst eine Schwadron Gardedragoner über den Lustgarten und die Schloßfreiheit nach dem Platz, geriet mit ihr aber durch das Bolk ins Gedränge und wurde selbst umringt. Da kam aus den anderen Schloßportalen unter Trommelwirbel Infanterie. Gewehr auf Schulter, drängte sie die Menge nach der Kursürstenbrücke. Gegen diese ging, um den Platz vollends zu säubern, ein Zug von der Breitenstraße her schußfertig vor. Aus ihm sielen zwei unschädliche Schüsse, der eine, indem ein Stockschag aus der Menge das Zündhütchen auf dem Gewehr eines Unterossiziers tras, der andere durch die Ungeschicklichkeit eines Gemeinen.

Schon bei früheren Tumulten hatten die Truppen bie Waffen gebraucht. Auch jest wich die Menge gurud. Rur waren ihre geheimen Leiter, mögen es nun polnische ober internationale Emiffare gewesen fein, jest jo weit geruftet, baß nie den willfommenen Zwischenfall benuten fonnten. Für ben Fall des Gelingens jollen fie auch ichon eine provisorische Regierung in Bereitschaft gehabt haben. Man ichrie Berrat, that, als hätten die Truppen die burch die Proflamation in Sicherheit gewiegte Burgerichaft meuchlerisch überfallen. Die Lüge fand Glauben. Rach Rache rufend, eilten Arbeiter, Bürger. Studenten zu den Waffen. Un offenbar zum voraus bestimmten Plagen erhoben fich Barrifaden und sperrten die Stadt vom Echloß ab. Dennoch rang man nur mit Mübe bem König um vier Uhr ben Befehl zum Angriff ab. Geinem Traum von der Treue der Berliner, in dem er fich trot der letten Greigniffe gewiegt hatte, folgte ein furchtbares Erwachen. Für bas Gefecht in Strafen und Baufern ungeschult, maren bie Truppen anjangs im Nachteil. Ulmählich famen nie vorwärts. Gegen Abend trat eine Baufe ein: auf Bitten bes Bifchofs Meander, der vermitteln zu können hoffte, gebot der König Salt. Es war für die Offiziere nicht leicht, bem Befehl Gehorsam zu ichaffen. Besonders bemuhte fich darum ber Pring von Preußen. Den eben durch Radowis brieflich angeregten

Gebanken, ber König sollte mit ben Truppen, etwa 14 000 Mann, die Stadt räumen und draußen Stellung nehmen, ließ man wieder fallen. Um neun Uhr wurde der Kampf aufgenommen. Bald waren die Truppen, obgleich sie viel Verwundete hatten, überall im Vordringen. Erst um Mitternacht hielten sie ein.

3m Echloffe fpielten inzwischen unbeschreibliche Scenen. Sofleute, Militärs, Beamte, Deputationen brangten fich burch= einander, auch ungerufen zu Rat und Silfe Berbeieilende: wie in einer Wachtstube ober auf ber Borfe ging es gu. Der König war faffungslos. Bald weinte und flagte er, bald brütete er apathisch vor sich bin. Dem Beulen ber Sturmgloden, bem Donner der Ranonen, dem Anattern der Gewehre hielten feine Nerven nicht ftand. Da erschien, von Bodelschwingh berufen, der westfälische Landrat v. Binde, der beredte Führer der Oppofition auf bem Bereinigten Landtage (S. 232). Gben an= gefommen, wollte er auf dem Dege jum Schloffe die Truppen in trauriger Berfaffung, Die Burgerichaft gum außerften ent= ichloffen gefunden haben: er riet, fie durch Buruckziehung ber Truppen zu beschwichtigen. Generale fanden das lächerlich. Aber Bindes Antwort, morgen würden die herren nicht mehr lachen, ging anders in Erfüllung, als er bachte. Um Mitter= nacht berichtete Prittmit über die Lage. Er mar ficher, bas bisher gewonnene Gebiet zu behaupten, im Notfall etliche Tage. Much blieb immer der Rudgug aus der Stadt und deren Belagerung. Gine bestimmte Weifung erhielt er nicht. Go bachte er am anderen Morgen ben Angriff zu erneuern und ben Sieg zu vollenden.

Auf den König aber hatte Vinces Nede Eindruck gemacht, besonders die von ihm ausgeworsene Frage, was werden sollte, wenn das Volk siegte? Er begriff nicht, wie die Berliner, die er so zärtlich zu lieben behauptete, gegen ihn sechten könnten. Da mußte ein unseliger Frrtum obwalten, den aufzuklären genügen werde, um alles ins Gleiche zu bringen. Aus diesen Gedanken heraus entwarf er alsbald einen Aufruf "An meine lieben Berliner". Einem kurzen, seine furchtbare Erregung wiederspiegelnden Bericht über die letzten Ereignisse folgte ein beredter Appell an die Einwohner seiner geliebten Vaterstadt.

Er beichwor fie, jum Frieden gurudgutehren und die Barritaben ju beseitigen: bann follten bei feinem königlichen Wort bie Strafen und Plage von den Truppen geraumt und nur bas Schloß, das Zeughaus und einige andere Gebäude noch furge Beit bejest gehalten merben. "Bort," jo ichloß er, "die Stimme Eures Ronigs und vergeffet bas Geschehene, wie ich es vergeffen will und merbe in meinem Bergen, um der großen Bufunft millen, die unter bem Friedensfegen Gottes für Preugen und burch Preugen für Teutschland anbrechen wird." Bom militärischen Standpunkt ichien gegen die Proflamation wenig einzuwenden, da fie den Rudzug ber Truppen bavon abhängig machte, daß die Barrikaden beseitigt wurden. Much bas mar forreft, daß der König ben Entwurf an Bodelichwingh fandte und ihm por der Publikation jede Aenderung baran freigab. Der Minister ließ ihn einfach abbruden und am nächsten Morgen befannt machen. Bei ben Militars erregte ber Aufruf ernfte Bebenken: gemiffe Bunkte, erflärten biefe, mußten von ben Truppen gehalten, bieje überhaupt um bas Schloß fonzentriert werden, mahrend eine bereits fruh acht Uhr ericienene Burger= beputation unter bem Oberburgermeister Krausnick die Ersetzung ber Truppen durch bemaffnete Burger forberte. Ueber biefe Frage gerieten bei einem vom Ronig gehaltenen engeren Rat Bodelichwingh und fein besignierter Nachfolger Urnim-Boigen= burg heftig gneinander, da Urnim die Truppen fofort, Bodelichwingh erft nach Entfernung ber Barrikaden zurückziehen wollte. Schließlich murbe bie Deputation im letteren Sinn beschieden und angewiesen, bemgemäß auf ihre Mitburger ein= jumirfen. Bedenfalls befferte biefe Unentichiedenheit die Stellung der Truppen nicht.

Balb danach aber erschien unter Führung des Bürgermeisters Naumnn eine neue Deputation. Sie meldete, in der Königsstadt seien bereits drei Barrikaden abgetragen, und forverte als Gegenleistung die Zurückziehung der Truppen. Der Prinz von Preußen wollte zunächst die Nichtigkeit jener Angabe feststellen lassen — sie war thatsächlich unbegründet. Über froh über das vermeintliche Entgegenommmen seiner lieben Berliner hielt der König das nicht für nötig. Er zog sich mit

Bobelichwingh und Urnim in fein Rabinett gurud. Bas bort in ber nachnen Biertelftunde geschehen ift, wiffen wir nicht. Bedenfalls murbe ber bisher eingenommene Standpunkt aufgegeben. Beraustretend teilte Bobelichwingh ben Berfammelten als Willen bes Königs mit, es sollten, ba mit ber Begräumung der Barrifaden begonnen und bas Ende aller Widerseplichkeit zu erwarten fei, die Truppen die Strafen und Plate räumen und nur das Schloß, das Zeughaus und andere öffentliche Gebäude ftark befett halten. Das hieß, wie die Dinge lagen, freilich den siegreichen Truppen bie Schmach bes Rudzuges vor den fo gut wie niedergeworfenen Rebellen auf= erlegen, entsprach auch nicht dem Bortlaut der Proflamation. Außer fich marf der Pring von Preugen seinen Degen auf den Tisch: er könne ihn nicht mehr mit Ehren tragen. Dit ihm erklärte Prittwit die Ausführung des Befehls für militarijch unmöglich: fo verzettelt und ohne Berbindung miteinander feien die Truppen verloren; dann muffe er fie ichon in ihre Quartiere abruden laffen. Dieje Ginwande fertigte Bobelichwingh, froh, ber jo lange getragenen ministeriellen Burde endlich entledigt zu werden, mit bem Rufe ab, an bes Königs Worten burje nicht gedreht und gedeutelt werden. Ja, über feine Umtsbefugniffe hinausgreifend, forderte er die anwesenden Offiziere auf, ichleuniast den Befehl den Truppen zu überbringen.

Wurde er befolgt, so war der König nach einer siegreichen Straßenschlacht wehrlos der Revolution überantwortet. Deschalb änderte Prittwiß den Besehl auf eigene Verantwortung: nur die vorgeschobenen Posten sollten die Truppen zurücknehmen, sonst ihre Stellungen behaupten, dis die Barrikaden wirklich beseitigt wären. Dann eilte er mit dem Prinzen von Preußen zum König, der mit Arnim die Zusammensehung des neuen Ministeriums beriet. Außer sich, das Gesicht mit den Händen deckend, erklärte dieser, den Vesehl zum Nückzug nicht gegeben, sondern an dem in der Proklamation getroffenen Abkommen sestgehalten zu haben. Nun war es zu spät. Auf jene erregte Weisung Bodelschwinghs hin waren die Offiziere zu den Truppen geeilt, und diese hatten mit klingendem Spiel, gesolgt von der

ob biefer unerwarteten Wenbung jubelnben Menge, ben Rud: jug angetreten, auf bes Pringen von Preugen und Prittwig' Unordnung zunächst nach bem Schloffe. Ihres Bleibens mar bort freilich nicht. Gie konnten bort weber verpflegt, noch bei ihrer erbitterten Stimmung von Busammenstößen mit der Menge abgehalten werben. Gegen zwölf ließ Prittwig fie baber in ihre Kasernen und Quartiere abruden. Mur im Schloft blieben fieben und im Zeughaus eine Compagnie gurud. Bielfach murden die Abziehenden verhöhnt, mußten die Dlufik einstellen und murben gedrängt und gestoßen. Aber auch biese harte Probe bestanden sie mit tadelloser Mannszucht. Diese zu erhalten ließ sich aber bei ber erzwungenen Unthätigkeit inmitten ber Berführungen ber Hauptstadt nicht hoffen. Des= halb stellte Brittmit ben Regimentskommandeuren frei, unter Umständen ihre Truppen auf eigene Berantwortung aus Berlin zu führen. Infolgebeffen mar dieses am Morgen bes 21. fo gut wie entblößt von folden. Die Revolution war fanktioniert.

Best fam der Ronig auf den Plan ber Flucht aus Berlin gurud. Gie wurde beichloffen. Schon ftand im Schlofhof ein unscheinbarer Wagen am Juß ber zu ben königlichen Bemächern führenden Wendeltreppe bereit, als durch die Menge, die nun wieder freudig bewegt ben Schlofplat erfüllte, eine Schar bebenklicher Ericheinungen fich Bahn brach, in ber Mitte ein Möbelwagen mit Leichen von Barrifabenkämpfern. Auf Undringen des Polizeipräsidenten v. Minutoli, dem Urnim und ber für bas Kultusministerium besignierte Graf Schwerin-Bugar zustimmten, trat bas Königspaar auf ben Balkon, um ben Bolfshelden eine öffentliche Unerkennung zu geben. Schmähreden tonten ihm von unten entgegen. "Die Dute ab!" rief man bem Rönige gu, und er entblößte fein Saupt. Gben wollte er bann jum Bagen hinabsteigen, als gemeldet murde, von ber anderen Seite, ben Linden und über ben Luftgarten ber nahe ein ähnlicher Ronduft, ein leichengefüllter Dobelmagen von einer tobenden Menge begleitet. Da man die Bu= und Durchgänge freigegeben und bie im Schloß gebliebenen Sol= baten in die Treppenhäuser und Korridore zurückgezogen hatte, ftand berfelbe bald im Schloßhof, auf ber Wendeltreppe und

am Gingange der königlichen Gemächer. Da erst hielt man die Eindringlinge auf, denen wohlorganisiert von verschiedenen Seiten ähnliche Leichenzüge gefolgt waren. Schauerlicher und demütigender wiederholte sich die Scene, die eben auf dem Balkon nach dem Schlosplat hin gespielt hatte. König und Konigin mußten auf die in den Hof führende Galerie treten und inmitten der bebenden Hofgesellschaft barhäuptig die Leichen der Freiheitskämpfer grüßen, die unter den Klängen des Chorals "Tesus meine Zuversicht" vorbeigeführt wurden. Erst das Herbeieilen von Scharen gewaffneter Bürger vom Lustzgarten her machte der Schreckensscene ein Ende: von Grauen vor solchen Bundesgenossen erfaßt, säuberten diese den Schloßehof und sicherten den König vor weiteren Gewaltthaten.

Frei aber mar dieser darum doch nicht. Erschöpft burch Die furchtbaren Erlebniffe ber letten Zeit, schwantend zwischen fnirschender But und bebender Furcht, aber noch immer ohne flare Ginficht in die Lage, in bem Wahn befangen, bas Opfer einer satanischen Berichwörung ber "europäischen Schuftenschaft" geworden zu fein, blieb er ein Spielball ber auf ihn ein= frürmenden Gindrude und ein Berfzeug in ben Sanden feiner Umgebung. Es rächte sich furchtbar, bag er die durch die Berhältniffe gebotene Entfernung aus ber hauptstadt unter= laffen hatte, erst aus Unentschloffenheit, bann auf Undringen Arnims. Getrennt von ben tapferen Männern, beren Rat er am 18. Marg fleinmutig verschmäht hatte, mußte er eine Demütigung nach der anderen über fich ergeben laffen. Db= gleich überzeugt, damit einen ichmeren Gehler zu begehen, ließ er fich am 20. März die Begnadigung ber acht jum Tobe ver= urteilten polnischen Hochverräter, obenan Mieroslamsfis (3. 237), abbringen. Und am nächsten Tag ließ er sich burch ben bisherigen Gefandten in Paris, Beinrich v. Urnim, ber bas Auswärtige übernommen hatte, gegen seine bessere Ginsicht zu jenem unwürdigen Umritt burch bie Strafen bestimmen, burch den er, mit den deutschen Karben geschmückt, begleitet von Minifiern, Generalen, Burgern und Studenten, Die Proflamation befräftigen follte, burch die er, angeblich eine längst gehegte Abnicht ausführend, unbelehrt burch bie bamit bisher

gemachten Eriahrungen, in unverbesserlicher Selbsttäuschung in bem Augenblick, da ihm die Zügel der Regierung in Preußen entfallen waren, die Hand nach der Leitung Deutschlands aussstreckte, indem er von der Vereinigung der deutschen Fürsten und Bölker unter ihm Nettung aus den eigenen Gesahren erhosste. "Preußen," so schloß er, "geht hinfort in Deutschland aus." Aehnlich überschwenglich klang die Unsprache, durch die seine Minister der deutschen Nation kundthaten, er habe sich an die Spite des Gesamtvaterlandes gestellt als konstitutioneller Fürst, als der König des neuen, wiedergeborenen Deutschland.

Dieje Erflärungen gogen ihm Desterreichs bittere Reind: ichaft zu. Wider befferes Wiffen höhnte man in Wien offizios, erft bas Röcheln ermordeter Burger habe ihn an bas deutsche Bolf erinnert, und am 24. Marg protestierte Desterreich aus: brudlich gegen jede einseitige Menderung ber Bundesverfaffung. Und auch mit Rufland verdarb es der Rönig in feiner Schwäche. Obgleich er am 23. März eine Polendeputation - mit bem Dichter Kraschewski und bem Erzbischof Przyluski magte Mieroslamsfi ihm unter die Augen zu treten - von der Aussichts: loffafeit ihres Unabhängigfeitsstrebens zu überzeugen versucht hatte, stellte er doch durch einen Erlag vom 24. dem Groß: herzogtum Pofen eine ben nationalen Bunichen ber Polen entsprechende Reorganisation in Aussicht, deren Rosten mit dem Deutschtum die preußische Staatseinheit zu tragen haben, bie außerdem aber von Rufland als eine birefte Bedrohung empfunden werden mußte.

Das Schlimmste aber war doch die tiefe, so nie dagewesene Berstimmung, die sich infolge der Märztage der Armee bes mächtigt hatte. Auch kam sie in unerhörter Beise zum Ausstruck. Es hatte die Erbitterung noch gesteigert, daß der Prinz von Preußen, der am 18. und 19. März Recht und Ehre der Armee mannhaft vertreten und sich ebenso als echten Soldaten wie als besonnenen Menschenfreund bewährt hatte, weil die Menge ihn für den Urheber des Blutbades auf dem Schloßplatz ansah und ihre Leiter in ihm ihren gefährlichsten Gegner beseitigen wollten, um das Volk nicht herauszusordern, auf Besecht des Königs das Land zunächst verlassen mußte und nach

London ging, angeblich, um ber englischen Regierung über ben Stand ber Dinge vertraulich Bericht zu erstatten. Um Tage feiner Abreife, Die bei ber gebotenen Beimlichkeit von Uneingeweihten und Uebelwollenden natürlich als Flucht gedeutet wurde, ben 22. Marg, fand, wie eine nationale Trauerfeierlich= feit bergerichtet, bas Begrabnis ber 183 auf ben Barrifaben Gefallenen ftatt. Wieber nahm ber Bug feinen Weg am Schloß vorbei: freiwillig erichien ber Ronig, feine Gemahlin neben fich, auf dem Balkon und entblößte bas Saupt vor dem Leichen= juge. In aller Stille bagegen murben am 24, bie im Strafen= fampf getoteten 18 Goldaten bestattet. Den Tag barauf begab fich ber König nach Potedam, wo ihn Bodelichwingh und ber in beißem Rampfeseifer als getreuer Dlann feines Ronigs für die Erhaltung der altpreußischen Monarchie eintretende Bismark bereits am 21. vergeblich erwartet hatten. Wie ein armer Sunder, befangen, gebeugt, ichleichend trat er unter bie im Marmoriaal des Schlosses versammelten Offiziere, mit einigem Schweigen empfangen. Berlegen und unzufammen= hängend fprach er zu ihnen. Er widerlegte bas Gerücht, daß er unfrei jei: auch die Truppen möchten ber erfahrenen Unbill vergenen. Er lobte ihre Saltung, aber auch Berlin und ben Ordnungsfinn feiner Bürger: von beren Bunich wollte er bie Rückfehr ber Truppen in die Hauptstadt abhängig machen. Er that, als ob er nicht bem Tobesmut feiner Solbaten, fon= bern ber Aufopferung ber Berliner feine leibliche und feine politische Eristenz, die Erhaltung bes Thrones verdankte. Gin Murren ging durch die Reihen, man ftief unmutig die Gabelicheiben auf. Daß ber Rönig nachher auf eine leife Bemertung bes Rriegsministers, General v. Rohr, um ein Migverständnis auszuschließen, feine Worte babin richtig ftellte, bag er natur= lich erst nach dem Abzug ber Truppen ben Bürgern zu Dank verpflichtet sei und ber Armee bie geleisteten Dienste nie ver= geffen werde, verschlimmerte die Sache höchstens. Auch jest noch wollte er die Wahrheit nicht anerkennen, sondern suchte fich und andere über sie zu täuschen und die furchtbare Wirklich= feit zu eigener Beruhigung burch freundliche Phantasiegebilde unschädlich zu machen.

## II. Die konstituierende Nationalversammlung und die Perfassungsoktronierung. April 1848 bis Ianuar 1849.

Mie hat ein König sich tiefer gebemutigt gefühlt als Friedrich Wilhelm IV. nach ben Dlärztagen, aber auch nie vereinsamter und ratlojer. Alagend um die verlorene Liebe feines Bolkes und unfähig, fich in die neue Zeit zu ichiden, fah er alle feine Beale gertrümmert und konnte fich doch nicht jagen, voll feine Pflicht gethan zu haben. Bielmehr mußte er, bag er gerade die eifrigften Borfampfer bes Ronigtums fich entfrembet hatte. Damals forberte Bismard ben Pringen Karl auf, gegen bes Königs erzwungene Ginraumungen ein preußisches Banner aufzuwerfen. Es murbe abgelehnt, weil fie ja vor bem Aufruhr freiwillig gemacht feien. Der Pring von Preußen erklärte, sollten noch einmal die Truppen im Stich gelaffen und alles preisgegeben merden, jo merbe auch er alles baran feten. Bon ben Ministern verstand sich ber Ronig mit feinem. Seine Bertrauten bestürmten ihn mit ben entgegengesettesten Ratichlägen. Radowip empfahl, er möge sich "effazieren", alles ben Ministern überlaffen, gegen die Bourgeoisie aber einen Rüchalt suchen im Proletariat. Undere wollten ruffische Silfe anrufen, mahrend die Minister bes Musmartigen und des Rrieges, B. v. Arnim und General v. Repher, mit Bunfen und anderen Polenfreunden von einem Krieg mit Ruß: land die Lojung aller Schwierigkeiten hofften. Die preußische Frage hatte ber König in ber beutschen losen wollen: nun brachte ihn diefe auch in jener jum Scheitern. Beiber Berquidung aber ergab immer neue Rollisionen zwijchen Preußens historischem Recht und angeblicher Pilicht gegen bas fünftige

Deutschland, bas ohne eigene Machtmittel nach innen und außen doch allein von Preußen vertreten werden konnte.

Um 31. Marg trat in Frankfurt bas Parlament gufammen. Indem es für die Wahlen zu ber konstituierenden beutschen Nationalversammlung Die und Westpreußen bem Deutschen Bunde einfügte, machte es Preußen aus einer europäischen Macht zu einer bloß deutschen. Es bedrohte feinen Besitstand, indem es die Entscheidung über Pofen zwar aufschob, aber die Teilung Polens für ichmähliches Unrecht und feine Beritellung für eine beilige Pflicht bes beutschen Bolfes erklärte. Um 2. April murde in Berlin ber zweite Bereinigte Landtag eröffnet. Zwar hatte Beinrich Simon nicht allein bie Unficht vertreten, jest gelte es vielmehr die Berufung einer konstituierenden Berfammlung auf Grund eines befonderen Wahlgesetes. Doch hatte der König bereits am 22. Marz Deputationen aus Breslau und Liegnit erklärt, dem Landtage folle ein Bahlgefet mit Urmahlen vorgelegt werden, um eine die Intereffen bes Bolkes ohne Unterschied ber religiösen Bekenntniffe um= faffende Bertretung auf breitester Grundlage herbeizuführen, und das Ministerium die Umgehung des Landtages als Aft bes Absolutismus verworfen. Die öffentliche Meinung billigte bas, zumal ber Erfat Urnim=Boigenburge (29. Marg) burch Camphaufen und die Uebernahme ber Finangen burch Sanjemann das Ministerium liberaler gestaltete. Auch veröffentlichte es am 6. April einige mit bem Landtage vereinbarte Grund= lagen ber fünftigen Berfaffung: Aufhebung aller Ausnahmegerichte und ber Disziplinierbarkeit ber Richter, Berfammlungs= und Bereinsrecht und für die Bolksvertretung Mitmirkung bei allen Gefegen und Feststellung bes Staatshaushalts, sowie bas Recht der Bewilligung von Steuern und Anleihen. Auch das Gesetz vom 8. April über die Wahl der zur Bereinbarung der Berfassung zu berufenden Bersammlung mar liberal. Aftives Bahlrecht gab es jedem unbescholtenen Breugen, ber 24 Jahre alt und feit fechs Monaten ortsangehörig war, bas paffive jedem 30 Jahre alten. Um 6. April mählte ber Landtag auf Bunich ber Regierung bie nach bem Bundestagsbeschluß vom 30. Marg auf Preugen treffenben 113 Abgeordneten fur bas

beutsche Parlament. Doch wurde diese Wahl am 10. wieder annulliert und eine neue angeordnet nach den vom Borparlament getroffenen Bestimmungen. So ganz schien der Liberalismus der Zukunft Preußens Herr zu sein, daß der eifrigste Borfämpfer des altpreußischen Königtums, Bismarck, gegen die Dankadresse an den König stimmte, weil zu einer solchen kein Grund sei, wenn die Krone selbst Erde auf ihren Sarg werse, und er damit warten wolle, dis man auf dem neuen Wege wirklich zu einem einigen deutschen Vaterland und gesetzlich geordneten Zuständen gelangt sein werde.

Die Aussicht bazu war bamals freilich gering. An zwei Stellen mar Preußen bereits friegerisch beschäftigt, und gmar an ber einen für und an ber anderen gegen eine nationale Revolution. Denn eine folde mar die Erhebung Schleswigs und Solfteins gegen Danemark. Tropbem hatte ber Ronig auf S. v. Arnims Rat am 24. März bem Bergog von Augustenburg feinen Schut zugejagt, weniger zu ernftem Sandeln entichloffen, als um die jener Sache ficheren nationalen Sympathien für sich ju gewinnen. Auf Wunsch des Bundestages, ber die provisorische Regierung in den Bergogtumern anerkannte, schickte er Truppen nach Solftein, wie er in Ropenhagen erklären ließ, um die Republik abzuwenden. Aber der Ueberfall der schleswig= holfteinischen Truppen burch bie Danen bei Flensburg am 9. April und ihr Ruckzug nach ber Eider machte ben Krieg unpermeidlich. Wrangel eroberte Schleswig, brang in Jutland ein, befette Fridericia und ichrieb zum Erfat für ben schweren Schaben, ben bie banischen Raper bem preußischen Sandel thaten, eine Kontribution aus. Dann trat ein Stillftand ein, und bald frand Preußen vor ber Frage, ob es völlig isoliert einen ausnichtslofen Rampf gegen eine erdrückende Uebermacht magen wollte.

Schneller und glücklicher löste sich die Krisis in Posen. Infolge der königlichen Zusage vom 24. März (S. 252) war zur Reorganisation der Provinz eine aus Deutschen und Polen gemischte Kommission unter General v. Willisen bestellt. Gestragen von den Sympathien der preußischen Demokratie, die mit Heinrich Simon geradezu die Nebergabe der Provinz an

Die Polen forderte, obgleich damit eine halbe Million Deutscher 700 000 Polen überantwortet worden mare, erhoben die Bolen ungemeffene Unfprüche, und Willifen gab ihnen nach. Wollten boch manche bas Polentum gleich möglichst national abgesonbert gestellt feben, damit dereinft fein endgültiger Abfall ohne Gridutterung geichabe! Daß die Regierung die beutiden Begirte Pojens deutsch erhalten wollte und dem Bunde einverleibte, bieß eine neue Teilung Polens. Unter Dieroslamsfi erhob sich die Nationalpartei. Anfangs im Borteil, bewies der Aufruhr doch nur das unverbefferliche Barbarentum der Polen in greulichen Blutthaten gegen Deutsche und Juden, hatte aber doch in den die Bauern aufbetenden Geiftlichen die fatholijche Rirche wieder zur Bundesgenoffin. Erft General v. Pfuel stellte als Diktator die Ordnung her. Dennoch verlangte bas Minifierium hinterher die Venfionierung bes Generals v. Colomb, ber fraftvoll für die Deutschen eingetreten mar: ber Konig verweigerte fie mit einer bei ihm feltenen Festigkeit.

Inzwischen waren von den nach dem Wahlgeset vom 8. April am 1. Mai gewählten Bahlmännern am 8. Mai die 402 Abgeordneten für die preußische konstituierende National= versammlung gewählt, einer für jeden landrätlichen Kreis und jede nicht einem folchen zugehörige Stadt, je zwei fur bie Städte mit 60 000 Einwohnern und ein weiterer für jede 40 000 mehr. Da die bekannteren Politiker meift nach Frankfurt geschickt maren, fehlte es hier an Erfahrung, Blick für Das Wesentliche und politischem Takt. Auch waren die gelehrten Berufsarten mit 258 Abgeordneten allzu ftark vertreten. Auf ben Großgrundbenit und bas Rapital famen kaum 50, auf ben Bauernstand 100. Dann fehlte noch die zu rascher parlamentarifder Arbeit unentbehrliche Sonderung nach Parteien. Da nun nicht gleich konkrete Aufgaben vorlagen, bilbeten sich die Barteien nicht nach fachlichen, realpolitischen Gesichtspunkten, iondern nach politischen Doftrinen. Die Linke, zeitweise über 100 Mitglieder ftark, unter bem Obertribunalrat Balbed (1802-70), einem Mann von echt westfälischer Kernfraft und ibealem Radifalismus, und Johann Jacoby, beffen ftrenge logische Konsequenz ber Bielgestaltigkeit bes politischen Lebens

doch nicht gerecht murde, beanspruchte auf Grund ber Bolts jouveranitat für die Berjammlung bas Recht, Die Berfaffung von fich aus fenguftellen. Die etwa um die Balfte ftarfere Rechte dagegen wollte bie Verfaffung mit ber Regierung ver einbaren, um jowohl bie Erbmonarchie in Ehren und Burben zu erhalten, als auch die großen Pringipien politischer und religioier Freiheit zu verwirklichen und bem Bolfe burch Gelbit verwaltung in der Gemeinde und eine gewählte Bertretung Unteil am Staatsleben zu nichern. Dagwischen franden bie beiben Bentren. Während beibe gegenüber ben Beichluffen ber Boltsvertretung ber Krone nur ein jufvenfives Beto zugeftanben, wollte bas rechte unter bem um bas Gifenbahnweien verdienten S. v. Unruh (1806-88) nicht vor Bollendung ber Berfaffung auseinandergehen und betonte bas linke unter bem General: landichafterat Robbertus überhaupt ftarter die bemofratischen Pringinien

Nicht, wie die Linke als Anerkennung der Bolksjouveranität verlangte, in der für bie Sigungen gunächst bestimmten Singafademie, jondern im Schloffe murbe bie Berjammlung am 22. Mai vom König mit einer farblofen Rede eröffnet, bie von der Bereinbarung der Berfaffung eine noch engere Berbindung zwijchen Bolf und Dynaftie, einen gunftigen Ginfluß auf Deutschland und die Bebung des arg banieberliegenden wirtichaftlichen Lebens erhoffte. Die erften Sitzungen leitete als Alterspräfident ber 1842 aus bem Umte geschiebene Schon wenig gludlich. Beffer machte bie Cache ber als erner Prafibent gemählte Schlefier Milbe (S. 232). Da aber bie Geichaftsordnung, die Banjemann ber in ber belgischen Rammer geltenden nachgebildet hatte, ben Schwerpunft ber Berhandlungen in die Abteilungen legte, blieb bas Plenum lange ohne rechte Beichäftigung, und ba es nachher felbit die wichtigften Fragen nur einmal erörterte, maren feine Abftimmungen ben in folden Berfammlungen maltenben Bufalligfeiten ausge= iest. Daher ohne rechtes Einheitsgefühl, murbe es von ber Linten burch Untrage, bie nach außen wirten follten, für ihre Zwede benutt. Go gab ber Bang ber Berhandlungen bald benen recht, die an einen Erfolg nicht hatten glauben wollen, und leifiete benen Boridub, die einen jolchen nicht wünschten.

Doch war daran zum Teil auch das Ministerium schuld. Iwar hatten liberale Maßregeln seine Stellung befestigt. Das erst am 28. Januar errichtete anstößige Oberkonsstorium hatte es am 15. April ausgehoben, am 19. zur Aufrechterhaltung der össentlichen Ordnung und Sicherheit der Bürgerwehr die Besugnisse der bewassneten Macht verliehen und am 6. Mai die körperliche Züchtigung als gerichtliche Strase abgeschafft, sowie durch Errichtung eines besonderen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten für die arbeitenden und gewerbetreibenden Klassen gesorgt. Aber es that nichts, um sich der Leitung der konstituierenden Versammlung zu versichern. Mit Staunen vernahm v. Unruh bei der Ankunft in Verlin von dem Minister des Innern, Alfred v. Auerswald, daß noch keine Vorlage fertig sei, selbst die Versassung nicht. Das hat sich schwer gerächt.

Während bas am 18. Mai eröffnete Frankfurter Parlament burch die Bestimmung, in allen die beutsche Berfassung berührenden Fragen follten feine Befchluffe benen aller Gingellandtage vorgeben, bie Autorität ber Berliner Berfammlung einschränkte, suchte ein Teil von beren Linken die für dieselbe beanspruchten größeren Rechte ber eigenen Regierung gegenüber burchzuseben, indem er bie Maffen aufbot. Das erzeugte in Berlin eine Garung, die jeden Augenblid mit gewaltsamem Ausbruch brobte, die Freiheit ber Beratung aufhob und bald vielen eine Reaktion munichenswert machte. Der vorgelegte Berfaffungsentwurf ber Regierung stieß, obgleich er durchaus auf der belgischen Berfaffung beruhte, bei den Liberalen auf Widerstand, mahrend ber König ihn als ein "elendes belgisches, ichlecht ins Preufische übersettes Machwert" verhöhnte und baburch ermutigt die Camarilla sich organisierte, die unter General Leopold v. Gerlach und feinem Bruder Ludwig, bem Präsidenten bes Appellationsgerichts zu Magdeburg, auf einen gewaltsames Ginschreiten rechtfertigenden Ronflift hinarbeitete, in ber Nationalversammlung aber bie Barteigegenfate fich über Nebenfragen unbeilvoll erbitterten.

Die liberalen Minister munichte ber König loszuwerben und fuchte dauernd nach einem Erfas. Dennoch fahen dieselben ihre Stellung von ber Linken planmäßig untergraben. Erft verlangte bieje bie Errichtung eines Rationaldenkmals für bie im Strafenkampf Gefallenen. Um 8. Juni beantragte ber Abgeordnete Berends die Unerfennung der Revolution burch Die Erflärung, die Rämpfer vom 18. und 19. Marg hatten fich um bas Baterland wohl verbient gemacht. Raum brang bagegen eine Tagesordnung burch, welche die Bebeutung ber Margereigniffe und das Verdienst ber Rämpfer als unbestreitbar bezeichnete, aber fonstatierte, Aufgabe ber Bersammlung fei nicht Urteile abzugeben, sondern mit der Regierung die Berfaffung zu vereinbaren. Die Garung ber Maffen wuchs ichon bedenklich: fie hinderten die Wegführung von Waffen aus dem Beughaufe und bedrohten ben Abgeordneten Prediger Sydow und ben Minifier B. v. Urnim an Leib und Leben, jo daß icon am 9. Juni ber liberale Abgeordnete Barkort, ein Mann hochverdient um die wirtschaftliche Entwickelung seiner rheinischen Beimat, bewährt auf bem bortigen Provinziallandtage und nicht bloß allezeit magvoll und besonnen, sondern auch voll feltenen Mutes gegenüber ber Menge und ben sie leitenden Führern, den Untrag ftellte, die Berfammlung, die in Berlin nicht frei fei, in eine andere Stadt zu verlegen. Bu fraft= vollem Ginichreiten gegen bas mühlende Demagogentum hatten bie Minister jo wenig wie ber Konig den Mut. Die Burger= wehr war teils nicht fähig, teils nicht gewillt, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Die Agitatoren hatten freie Bahn. Am 14. Juni zerstörte ber Bobel die neu angebrachten Gitter an ben Schlofportalen, forberte von ber Rommandantur Waffen und brach nachts in bas Zeughaus ein, bas bie Besatung auf bie falsche Meldung von des Königs Flucht räumte. Als General Aichoff mit einem Bataillon herbeieilte und es wieder ein= nahm, waren bereits beträchtliche Waffenmengen geraubt. Jest endlich rief ber König Truppen aus Magdeburg und Brandenburg herbei: die Minister aber erzwangen durch die Drohung mit Rücktritt Gegenbefehl. Während die Rechte bringend militarischen Schut für die Nationalversammlung forberte,

beantragte wie zum Sohn gegen fie und die Negierung ber Abgeordnete Uhlich die Erklärung, die Nationalversammlung bedürse keines Schutes, sondern stelle sich unter den der Berliner Bevolkerung.

Infolge diefer Greigniffe und ber Berweifung ber Berfanung an eine von Walded prafidierte Rommiffion am 15. Juni, Die ihre vollige Umarbeitung erwarten ließ, trat noch im Laufe des Juni bas Ministerium gurud, außer Sanjemann und Renhers Nachfolger, General v. Schreckenstein. Den Borfit übernahm ber Oberpräsident Rudolf v. Auerswald, ben Sandel Milde, ben Rultus (4. Juli) v. Ladenberg, die Juftig der bisherige Rriminaldireftor Marter und bas neugeschaffene Departement der Landwirtschaft der Stettiner Sundifus Gierfe. Die augenfälligste Leiftung ber neuen Regierung mar die Errichtung einer ftarten, militärisch organisierten Schutmannichaft durch den Minifier des Innern Rühlwetter, die zwar die Ordnung auf Etragen und Plagen berftellte, aber durch ihr gewaltthätiges Borgeben vielfache Rlagen veranlaßte. Die Nationalversamm= lung fam dem Ministerium junächst entgegen, indem sie bie porbereitete icharfe Adreffe an den Rönig fallen ließ und fowohl feine Saltung dem am 29. Buni gemählten Reichsverwefer gegenüber wie die Räumung Butlands und die Unknupfung von Unterhandlungen mit Danemark billigte. Auch erfolgten liberale Reformen. Die geheimen Konduitenliften in ber Bivilverwaltung und die erimierte Gerichtsbarkeit fielen. Es entstanden die Wejete jum Schut ber perfonlichen Freiheit und über Die Errichtung der Burgermehr. Die Befreiung des bauerlichen Grundbefiges burch Ablöfung ber gutsherrlichen Laften und Ginichränkung des Jagdrechts und die Beranziehung ber adligen Guter gur Grundfteuer murben eingeleitet. Die barin enthaltene Bedrohung ihrer materiellen Intereffen verschärfte die Covosition der adligen Herren. Unter v. Bulow-Rummerow (3. 223) bilbeten nie einen "Berein jum Schut bes Gigen= tums", der genau ben von ihren Batern 1808 ben Steinschen Reformen gegenüber eingenommenen Standpunkt verfocht. Denn mit Leopold v. Gerlach jahen die herren in ber bamaligen Agrargesetzgebung eine fommunistische Revolution und bilbeten,

namentlich aus der Mark und Pommern in Berlin zusammensströmend, ein förmliches "Junkerparlament", das in der seit dem 1. Juli erscheinenden "Neuen Preußischen" oder "Nreuzseitung" ein sehr geschieft geleitetes und höchst wirksames Organ erhielt, an dem auch Bismarck fleißig mitarbeitete. So ersneuerte sich der Bund zwischen dem grundbesitzenden Abel, den absolutistisch denkenden Hofkreisen und dem reaktionären Besamtentum und gewann und organisierte durch die über das ganze Land verbreiteten Preußenvereine das Ruhe ersehnende Bürgertum für die vorbereitete Reaktion.

Das gab auch bem Rönige wieber mehr Halt. Dlit bem Berfaffungsentwurf erflärte er bie außerfte Grenze ber moglichen Konzessionen erreicht zu haben. Auch bachte er bereits auf Mittel, um biefelben unwirksam zu machen. Deshalb ericbien der Camarilla die in der Verfassung vorgesehene Fortbauer aller bisher geltenden Gefete fo michtig. Gie ficherte bie Erhaltung ber Provinzial: und Rreisstände, fo bag nach Gerlachs Ausdruck bie neue Konstitution "wie ein Incubus auf dem Lande ifoliert liegen blieb". Schon erwog der Rönig gelegentlich die Möglichkeit eines militarischen Staatsftreiches: er wollte die Nationalversammlung auflösen, eine neue berufen, einen anderen Berfaffungsentwurf vorzulegen verheißen und so wieder in den Vollbesit der monarchischen Gewalt fommen. In Stunden bes Bergagens bachte er bann wieber an Abdankung. Unausgesett aber suchte er nach neuen Mini= ftern: Schon, Alvensleben, Bobelichwingh und Binde murben in Betracht gezogen, zum Teil auch angegangen, aber ichließlich doch nicht berufen. Undererfeits murde aber auch dem Unerbieten ber Ratholiken, in der Nationalversammlung in allen Fragen für die Regierung zu ftimmen, falls biefe ber katholi= ichen Rirche zur Ausstattung mit Grundeigentum verhelfen wollte, boch nicht nähergetreten. Go ware die Rational= versammlung Berrin ber Lage gewesen, hatte fie ichnell eine annehmbare Berfaffung zu ftande gebracht. Aber fie verlor fostbare Zeit mit ber Berhandlung von ber Linken eingebrachter radikaler Unträge und arbeitete baburch ber Reaktion in die Sande.

Infolge eines blutigen Zusammenftoßes, ber am 31. Juli in Schweidnit gwifden Militar und Burgermehr ftattgefunden batte, beantragte am 9. August ber Abgeordnete Stein, ber Rriegeminifter folle an Die Offiziere Die bienftliche Mahnung richten, fich reaftionaren Bestrebungen fern gu halten, Ronflifte mit bem Bivil zu vermeiben und burch Unnäherung an Die Burger zu beweisen, daß fie aufrichtig und ernftlich gur Berwirklichung eines konstitutionellen Rechtszustandes beizutragen bereit feien. Gin Bufapantrag Schulpe verlangte gar, ben burch ihre politische lleberzeugung baran Behinderten folle ber Austritt aus ber Armee zur Chrenpflicht gemacht werben. Mit einer Stimme Mehrheit siegte die Linke, da die Minister ihr unbegreiflicherweise mit feinem Wort entgegentraten. Aber bie Ausführung bes Beschluffes erklärten fie für unmöglich: fein Zweck fei im wesentlichen erreicht burch einen Wechsel ber Garnison in Schweidnig und die Warnung ber Offiziere vor reaktionären, aber auch vor republikanischen Bestrebungen. Das genügte ber Linken natürlich nicht. Der Antrag Stein wurde aufgenommen: ihn wie überhaupt bie Beschluffe ber Berfamm= lung auszuführen, so wollte Balbed erklärt feben, fei Pflicht ber Regierung. Man verlangte also ein Mitverfügungsrecht über die Armee. Es burchzuseten, ließ man ben üblichen Apparat spielen: bas Bolf wurde aufgeboten. Die Debatten begannen am 4. September; auf ben 6. vertagt, gingen fie erft am 7. abends zu Ende. Der "rebellische Untrag Walbed" wurde, vom Ministerium vergeblich bekampft, mit 210 gegen 143 Stimmen angenommen. Sein Urheber und Stein murben von der jubelnden Menge im Triumph nach Saufe geleitet.

Daß ber Beschluß rechtswidig sei, darin waren die Minister mit dem Könige einig. Aber sie verweigerten die Gegenzeichnung einer Botschaft, die er deshalb erlassen wollte, und erbaten ihre Entlassung. Es genüge, meinten sie, wenn der König in dem diese ablehnenden Schreiben sein Einverständnis mit ihnen zu erkennen gebe. Das verwarf jener als eine Komödie: jedenfalls hätte es die Lage nach keiner Richtung geklärt. Damit war der Rücktritt des Ministeriums Auerswald entschieden. Nur der Ersat machte Schwierigkeiten.

Die widersprechendfien Borichlage ichwirrten durcheinander. Graf Arnim, der Rrefelder Bankier Hermann Bederath (1801-70) murde genannt. Während ber Rönig biefem nicht bloß ben Erlaß jener Botichaft, jondern auch die Burudziehung ber bereits angenommenen liberalen Gefete (3. 262) und bes Berfaffungsentwurfes und die Auflöfung der Nationalversammlung zumutete, empfahl Bulom: Rummerow ein Ministerium aus der Dehrheit mit Grabow als Prafidenten und Walded als Justigminister. Wollte er ben Teufel mit Beelzebub austreiben? Un der Ermägung der verschiedenen Möglichkeiten nahm auch Bismark lebhaften Unteil. Der König verfiel ichließlich auf General v. Pfuel: ber vopuläre General (3. 245) ichien ihm geeignet, die Menge burch einen liberalen Schein zu beschwich= tigen und so ben lebergang zur Reaktion zu vermitteln. Endlich am 21. September trat bas neue Ministerium ins Leben: unter Pfuels Borfit übernahm der Oberpräsident der Icheinproving, v. Cichmann, bas Innere, ber von Sachsen, v. Bonin, bie Finangen, Graf Donhoff bas Muswärtige. Den Rultus behielt Labenberg.

"Go maren wir benn an bem erften praktischen Reftaurationsversuch angekommen," schrieb Leopold v. Gerlach be= friedigt. War doch bereits am 16. September General Brangel, nach Abichluß bes Waffenstillstands mit Danemark (6. August) aus Solftein guruckgefehrt, jum Oberbefehlshaber in den Marken ernannt und sammelte etwa 50 000 Mann um Berlin. Die Rebe, mit der er fich am 17. in Potsbam ben Offizieren vorstellte, schlug einen lange nicht gehörten zuversichtlichen Ton an. Er lobte die Truppen für das mahrend ber Margtage in Berlin Geleistete, mahnte aber auch jur Berjöhnlichkeit: ju= nächst jedoch gelte es, ben Gehorsam gegen das Geset bergu= ftellen, ohne ben die vom Ronig gewollte Freiheit nicht bestehen fonne. Aehnlich ließ sich in Breslau General Graf Branden= burg vernehmen, bem Echlefien die Erhaltung der Rube verbanfte. Unbererfeits genügte Pfuel bem Steinschen Untrag einigermaßen burch einen auch die Offiziere nicht frankenden Erlaß, und ber Ronig bestätigte die liberalen Gejete. Doch zeitigte ber endliche Gintritt bes Plenums in die Berfaffungs=

beratung alsbald neue bestige Konflikte sowohl mit ber Regierung wie mit dem Franksurter Parlamente, vor denen die vermittelnden Galbheiten Psuels versagten.

MIs ber am 26. Juli vollendete Verfaffungsentwurf ber Rommiffion, ber gan; ben Stempel Walbedichen Geiftes trug, am 12. Oftober im Plenum gur Berhandlung fam, mar bie Stimmung wieder ftart erregt, ba ber Ronig bem Befchluffe, bie Todesstrafe abzuschaffen, die Zustimmung verweigert hatte. Daß man nun gleich im Gingang aus bem foniglichen Titel bas "von Gottes Gnaben" ftrich, empfand er als ein Attentat auf das Beiligfte und gab am 15. Oftober in ber Antwort auf bes Prafidenten Grabow Geburtstagsgludwunsch feiner Ent= rüftung lebhaften Ausdruck: fein Recht laffe die Versammlung unangetaftet; aber bas "von Gottes Gnaben" ihm zu nehmen, fei keine irdijche Macht stark genug, vielmehr fühle er sich burch Bottes Gnade fähig, den Aufruhr und die Aufrührer gu zerschmettern, wo er sie finde. Da die Minister sich weigerten, diese Antwort zugleich mit der Rede Grabows bekannt zu machen und das Gottesquadentum dem modernen Denken gegenüber für unmöglich erklärten, war ihr Rücktritt unvermeiblich, jumal der König auch die Bereidigung des heeres auf die Berfaffung ablebnte, weil fie ihn um alle feine Offiziere bringen wurde. Dennoch beschwor er die Minister, zu bleiben und ihm in die Breiche zu folgen, die er mit jener Rebe in den Lug und Trug ringsum gelegt zu haben glaubte, und in ihr eine breite Baffe für Recht und Freiheit zu öffnen. Denn trot alles Suchens verzweifelte er baran, Nachfolger für fie zu finden. Die Rationalversammlung aber erklärte am 31. Oktober auf einen Untrag Berends ben Abel und die Abelsprädikate für abgeschafft und verbot bie Berleihung von Orden - ein Beichluß, beffen doftrinärer Radifalismus Preußens großer Vergangenheit Sohn iprach. 3hr auf biefem Wege weiter zu folgen, mußte jeder einigermaßen Besonnene Bedenken tragen. Und ichon hatte fich auch anderwärts ein ähnlicher Wandel vollzogen. In Baris und in Frankfurt mar bie Reaktion eingeleitet, ihr Sieg in Desterreich, wo eben in jenen Tagen Windischgraß den Wiener Aufruhr niederwarf, verhieß dem preußischen Konigtum ben lange vermisten Rüchalt wiederzugeben, mahrend die Linke es zum Schut ber Biener Empörer einzugreisen nötigen wollte, zugleich aber in einer Frage der nationalen Politik zu dem Frank furter Parlament in einen scharfen Gegensatz geriet.

In Preußen waren viele unzufrieden mit der Art, wie man in Frankfurt Preußen in Deutschland aufgehen lassen wollte. Daß seine Truppen die deutsche Kokarde tragen sollten, billigten auch Liberale nicht. Dagegen wollte man in Berlin den Polen nationale Zugeständnisse machen; in Frankfurt vertrat man ihnen gegenüber endlich Deutschlands Necht. Deschalb beantragte Waldeck, Erlasse der Zentralgewalt und des Parlaments über innere Angelegenheiten einzelner Länder sollten nicht ohne Zustimmung der preußischen Bolksvertreter Gesetzeskraft haben. Seinen gesunden preußischen Partikularismus setze er gegen Preußens deutsches Interesse ein. Aber ehe die Sache zum Austrag kam, ersolgte die Katastrophe der Nationalversammlung.

Auch sie veranlaßte ein Antrag Walbeck. Auf die Runde von der Bedrängnis Wiens wollte er die Regierung auffordern, jum Schut ber bort gefährbeten Bolfsfreiheit alle bem Staate zu Gebote ftehenden Mittel und Rrafte ichleunigft aufzubieten. Man mußte noch nicht, daß das Schickfal ber Raiferstadt fich bereits erfüllt hatte, als am Abend bes 31. Oftober ber Untrag zur Beratung fam. Es herrschte fieberhafte Erregung. Dichte Bolfsmaffen umlagerten bar Schaufpielhaus, wo bie Bersammlung jest tagte, die volksfeindlichen Abgeordneten an Leib und Leben bedrobend: einige hatten bereits Stricke gur Sand. In einer Maffenvetition erhob der Bobel feine Stimme für die Wiener Brüber. Endlich machte die Bürgerwehr die Eingänge frei. Unter ihrem Schut raffte fich bie Dehrheit auf. Der Antrag Walbed wurde mit 229 gegen 113 Stimmen verworfen zu gunften eines Antrages Robbertus, der die betreffende Aufforderung an die Zentralgewalt in Frankfurt richtete. Zum Blutvergießen fam es nicht, obgleich, wie es hieß, Agenten ber Reaftion die Menge zu Gewaltthaten zu verlocken suchten, um einen Bormand zu gemaffnetem Ginichreiten zu ichaffen. Doch mußte Pfuel burch Jacoby und Jung vor ber Bolfsmut

geschützt und bis in die Nacht in der Nachbarschaft verborgen gehalten werden.

Diese Borgange bestimmten ben Ronig endlich, bem Unbrangen feiner Bertrauten gemäß nachbrudlich Ordnung gu niften. Als den Mann bagu hatte ichon früher Gerlach ben in Echleffen fommandierenden General Grajen Brandenburg (1792—1850) empfohlen. Auf ihn machte jest namentlich auch Bismard aufmertjam. Gerlach vermittelte. Gein Bruber Ludwig und ber Hallenfer Professor Beinrich Leo nahmen an den vertraulichen Beratungen teil. Dhne staatsmännischen Ehrgeig, aber auch ohne eigentliche staatsmännische Begabung, brangte fich ber Sohn Friedrich Wilhelms II. und ber iconen Sophie Donhoff (Bb. III, S. 250) nicht zu der ihm angetragenen Rolle: er übernahm fie, weil bem König und seinen Beratern jonft niemand bagu geeignet ichien. Mus militärischem Pflicht= gefühl folgte er dem Ruf feines hartbedrängten königlichen Neffen. Budem empfand biefer vor einem Minister königlichen Geblüts Respekt und magte nicht, ihm fo unwürdig zu be= gegnen wie ben ihm gufgenötigten Ministern, und zeigte ihm gegenüber eine von jenen nie erreichte Sügsamfeit. Die berbe Sachlichkeit und, wenn nötig, Rudfichtslofigkeit Brandenburgs imponierte ihm. Schlug biefer auch gelegentlich einen herzlichen Ton an, fo behandelte er ben König boch meift wie ein unmündiges Rind. Auch mar er mit den höfischen Berhält= niffen vertraut genug, um die Camarilla und ihr Saupt Leovold v. Gerlach von vornherein in die gebührenden Schranken zu verweisen. Das mar um so wichtiger, als er mit ihr feines= wegs gang übereinstimmte. Denn die einfache Rudfehr gum Absolutismus, wie sie jene träumte, fam für ihn nicht in Frage: vielmehr follten die von der Krone bisher gemachten Rugeständnisse in ber Sauptsache erhalten bleiben. Indem er bas burchsette, leitete er im Widerspruch eigentlich mit ber Absicht, in ber man ihn an bie Spipe ber Geschäfte berief, Preußen hinüber in die vom König noch immer nicht ernstlich gewollten Bahnen fonstitutioneller Entwidelung. In einem anderen Sinn, als ihn die Reaftion mit diesem Schlagwort verband, murbe er ber Minister ber rettenden That. Das joll ihm auch die Nachwelt nicht vergessen, obgleich der von ihm gewonnene Erfolg von seinen Nachfolgern kleinlich im Interesse ihrer Partei ausgenut und badurch um den rechten Segen für das Ganze gebracht wurde.

Um 1. November trat das Ministerium Pfuel gurud und Brandenburg übernahm die Bildung des neuen Rabinetts. Auf die ihr am 2. gemachte Anzeige bavon richtete die National: versammlung eine Abresse an ben König, in ber sie ein Mini= fterium Brandenburg als ein Erperiment bezeichnete, bas unbeilvoll enden muffe. Widerstrebend empfing ber König in Potsbam die fie überreichende Deputation. Ohne fie einer Antwort zu murdigen ober zu entlaffen, wollte er fich gurud= gieben, als Johann Jacoby, obgleich ber Rönig die erbetene Erlaubnis zum Reden barich verweigerte, ihm unziemlich die Bemerkung mit auf ben Weg gab: "Das ift bas Unglück ber Ronige, daß fie die Wahrheit nicht hören wollen." Run mar jede Bermittelung ausgeschloffen. Auf beiden Seiten ruftete man zu einem enticheidenden Schlage. Aber erft am 8, No= vember mar bas Ministerium Brandenburg notdürftig bei ein= ander, indem unter dem Borfit Brandenburgs Labenberg bas Kultusministerium, ber Rommandant von Saarlouis, General: major v. Strotha, das des Krieges und der bisherige Direktor im Ministerium bes Innern, Otto v. Manteuffel (1805-82), biefes übernahm. Gin Schrei ber Entruftung antwortete auf bie Nachricht von dieser Kombination. Er galt besonders Man= teuffel. Auf bem Bereinigten Landtage einer ber Wortführer ber äußersten Rechten, feit ihn Bodelichwingh in das Minifterium gezogen hatte, ber hauptträger bes Rudichritts, fennzeichnete gerade er die neue Regierung als entschieden reaktionär. Obgleich ein wohlgeschulter, fenntnisreicher Beamter, mar er boch burchaus Bureaufrat, ein Mann ber niedrigen Gesichts= punkte und der kleinen Mittel, von glattem und konziliantem Wejen, geschickt in ber Behandlung des unberechenbaren Königs und voll Rejpett gegen die Manner ber Camarilla, benen er feine Ernennung verdanfte. Unfangs hatte er fich gefträubt : erft Bismarcks eindringliches Zureben stimmte ihn um. Dit ihm als "Kornaf", dem er traute und ber ihm jagte, mas er

thun könne, war Brandenburg, mit staatsrechtlichen Fragen unbekannt, bereit, seinen Kopf zu Markt zu tragen. Doch rührte das Programm, nach dem nun gehandelt wurde, nicht von Mantensiel ber: es war im wesentlichen von Gerlach inspiriert und das Ministerium insosern wirklich das der Camarilla. Zu seinen Gunsten verzichtete der König auf die von ihm geplante sosortige militärische Aktion. Deshald wurde auch Vismarch nicht in die Regierung gezogen: er schien dem König nur zu brauchen, "wenn das Bajonett schrankenlos waltete". So kam Manteussel auf den Plaz, an dem er ein Jahrzehnt die Entwickelung Preußens beherrscht hat, nicht sos wohl der geistige Träger als der dienstwillige und geschickte Vollstrecker der von anderen gewollten Reaktion, und sehr mit Unrecht hat man ihn neuerdings zu einem verkannten Genie und gleichsam zum Vorläuser Bismarcks stempeln wollen.

Um 9. November verlas Brandenburg in der National= versammlung eine königliche Ordre, welche dieje, da fie bei ben wiederholten anarchiftischen Bewegungen in Berlin ber gur Löfung ihrer Aufgabe nötigen Freiheit entbehre, vertagte und ihre Beratungen am 27. in Brandenburg aufzunehmen auf= forderte, jede frühere Sigung aber für ungesetlich erflärte. Den der Berjammlung zugeteilten Bureaubeamten murde jede weitere Thatigfeit für fie verboten. Mit ben Ministern ent= fernten fich die meisten Abgeordneten ber Rechten. Die übrigen beschlossen noch in aller Gile, boch in Berlin weiter zu tagen, ba die Regierung nicht das Recht habe, die zur Bereinbarung ber Verfaffung berufene Versammlung vor Erfüllung ihres Auftrages zu vertagen, zu verlegen ober aufzulösen und bie bennoch bagu ratenden Beamten die Befähigung gur ferneren Befleibung ihrer Stellungen verwirft hatten. Auch am 10. murbe noch eine Sigung gehalten. Gin ba verlesenes Schreiben Brandenburgs erflärte alle nach ber Bertagung gefaßten Beichluffe für ungültig und verfaffungswidrig. Die Untwort mar eine Proflamation an das preußische Bolt, die aufforderte, bie Abgeordneten in ber Berteidigung ber errungenen Freiheiten zu unterstüten, sich babei aber streng auf bem Boben bes Gefetes zu halten. Da erfolgte die militärische Besetzung

bes Schauspielhauses. Ohne Widerstand mar Wrangel in die Stadt eingerudt. Die gum Schut ber Berjammlung bestimmten Bürgermehren dachten erregt an Widerftand: Unruh hinderte fie baran und mandte badurd Blutvergießen ab. Unter Protest wich man der Gewalt. Doch kam man sowohl am 11. wie am 12. anderwärts gujammen. Die Bürgermehr, beren Rom: mandant fie gur Auflöjung ber Berjammlung gebrauchen gu laffen verweigert hatte, murbe am 11. aufgeloft. Gleichzeitig erging eine königliche Proflamation, die furg die Grunde für bieje Magregeln barlegte und in Erinnerung an die Geschichte bes foniglichen Saufes und feine Stellung gum Bolf um Bewährung des alten Vertrauens bat, zugleich aber feierlich verficherte, an ben fonfitutionellen Freiheiten werbe nichts verfümmert werden, der König fich vielmehr bestreben, ein guter fonstitutioneller Fürft zu fein. Um 12. erfolgte die Berhängung bes Belagerungszufiandes über Berlin und ben Umfreis von zwei Meilen. Run murben die Sitzungen bes Reftes ber Nationalversammlung militärisch verhindert. Aber die Rube blieb gewahrt. Die gebotene Waffenablieferung vollzog fich in Ordnung. Denn ber Burgerstand atmete erleichtert auf und war froh, fich mit Leben und Gigentum in Sicherheit zu miffen. Den Bobel hatten bie Agitatoren ber Linken hinter fich ge= habt: bie benigenden Alaffen bachten nicht baran, für die Nationalversammlung mit Gewalt einzutreten. Noch einmal gelang es beren Reften, am 15. November eine furge Sigung ju halten: einstimmig murbe erflart, bas Ministerium fei nicht berechtigt, über Staatsgelber ju verfügen und Steuern gu erheben, solange die Nationalversammlung nicht ungestört in Berlin meiter tagen fonne. Folge geleiftet aber murbe biefer Aufforderung gur Steuerverweigerung nur vereinzelt. Doch fam es hier und ba zu Tumulten und felbft zu Blutvergießen, wie in Breslau, Duffelborf und Erfurt. Berlin nahm bald bas alte Aussehen wieder an: Die zweifelhaften Ericheinungen mit Ralabrejer und Sahnenfeber verichwanden. Mus ber Be= amtenichaft und bem Diffgiercorps wurden bie als ichwach ober gar als unzuverläffig erfannten Glemente entfernt. Wie aber die Reaktion jo erstartte, wuchsen ihre Unsprüche und rückte

fie ihr Ziel weiter hinaus, und nur völlige Verkennung ber Lage und unverbefferliche Selbstäuschung konnte die Zentralgewalt und bas Parlament in Frankfurt veranlassen, in Berlin eine Vermittelung zu Gunsten der Linken zu versuchen. Sie mißzlang natürlich.

Was nun aber meiter geschehen follte, barüber mar bie Regierung felbit noch unschluffig, mahrend im Ginverftandnis mit ihrem Gemahl die Pringeffin von Preugen bereits am 24. November in einer Denkschrift barlegte, baß, wenn, wie gu fürchten icheine, eine Berständigung mit ber Nationalverfamm= lung nicht gelinge, als äußerster und gefährlichster Schritt nur die Auflösung und die Oftropierung einer Berfaffung, vor: behältlich ihrer späteren Revision burch die darin verheißene Nationalversammlung in zwei Rammern übrig bleibe. Aehn= lich bachte, von Leopold Ranke beraten, auch Manteuffel, mahrend die Camarilla nun von einer Berfaffung überhaupt nicht mehr gesprochen haben wollte. Daß es schließlich doch geschah, und zwar auf Grund bes Entwurfs ber Nationalversammlung, traf ben König wie ein Blit aus heiterer Sohe: er mar außer fich, baf er biefen "Wijch", von bem er bie völlige Desorgani= jation des Landes fürchtete, bann auch noch beschwören follte. Gerlach beklagte bas als "ein elendes Refultat" und war außer fich, baß man nach allen Siegen boch immer wieber mit ber Revolution unterhandle. Er riet, wenn die Bersammlung in Brandenburg nicht beschlußfähig murbe und bie Ausstoßung ber hochverräterischen Mitglieder verweigerte, ein Wahlgeset für zwei Kammern zu oktronieren, nach bem für bas Unterhaus 150 Mitglieder von ben Bürgern ber Städte, 150 von ben Grundbenigern und 150 von ben Urmählern gewählt murben, bas Oberhaus aber Standesherren, Dberburgermeifter, Bertreter ber Univernitäten und acht Juriften bilben follten: nur mit Urmahlen als einer stets wiederkehrenden Revolution möge man Preußen vericonen. Gelbst die Menderungen, welche die Minifter auf fein Undringen an bem Berfaffungsentwurf vornahmen, machte ihn bem König nicht annehmbarer: bergleichen ju unterichreiben ober gar ju beschwören, fonne er vor Gott nicht verantworten, und auch Gerlach ichien ber urfprüngliche

Entwurf noch annehmbarer oder leichter annehmbar zu machen. Die papierenen Berfaffungen, meinte er, taugten überhaupt nichts und follten alle befriegt und übermunden werden; nur frage es fich, ob bagu bie Zeit ichon gefommen fei. Die Wege ber Camarilla und bes burch fie eingesetten Ministeriums trennten sich. Gener zu folgen, waren Brandenburg und feine Rollegen boch zu besonnen, namentlich wollten bavon Labenberg und ber neue Buftigminifter Rinteln nichts miffen. Unabhängig voneinander mandten fich ber erste und Branden= burg felbst um Rat und Silfe an ben berühmten Romanisten F. S. Reller (1799-1860), einen geborenen Schweizer, ber feit 1842 an der Berliner Universität lehrte: indem er die "Charte Balbed" oberflächlich bearbeitete, murbe biefer nach L. v. Gerlach ber eigentliche Bater ber preugischen Berfaffung, mahrend Brandenburg, ber sich anfangs auch lebhaft gesträubt hatte, durch Gingepung feiner Autorität und Manteuffel burch beschwichtigendes Zureden auf den König einwirkten, der freilich folieglich nur mitging, weil er, trat diefes Ministerium gurud, ein anderes ihm annehmbares zu beschaffen als unmöglich er= fannte. Wieder aber wandte der unkluge Uebereifer der Gegner bie Sache für ihn noch unverhofft gunftig.

Die Nationalversammlung war am 27. November in Branbenburg nicht beschluffähig und blieb es, ba die Linke nur vorübergebend erichien, um die Ginberufung ber gleich mit ge= mählten Stellvertreter zu hindern, mie ichon vorher 168 Abgeordnete gemeinsam öffentlich die Dlinifter formlich bes Boch= verrats beichuldigt und von neuem für nicht berechtigt gur Steuererhebung erklärt hatten, zumal ein Staatshaushalt für 1849 nicht vereinbart sei. Diesem nicht bloß unklugen, son= bern auch unwürdigen Spiel, bas jede ein Ergebnis verheißende Berhandlung ausschloß, machte bie Regierung am 5. Dezember ein Ende. Gine königliche Berordnung löste die Nationalver= fammlung auf, weil das Werk, zu bem fie berufen, ohne Ber: letung der Burbe der Rrone und Nachteil für die Landeswohlfahrt mit ihr nicht länger fortgeführt werben könne. Gleichzeitig oftropierte ber König, wie er fagte, entsprechend den dringenden Forderungen des öffentlichen Wohls und unter möglichner Berücknichtigung ber von ben erwählten Bertretern des Bolts ausgegangenen Vorarbeiten eine Verfaffungsurtunde, vorbehaltlich der fünftigen Revision auf dem durch sie vorgeichriebenen ordentlichen Wege ber Gesetzgebung. Es mar im mejentlichen ber Entwurf ber Nationalversammlung, wie ihn Reller gurecht gemacht, noch schlechter also, als Gerlach gefürchtet, aber wenigstens ohne Bivilliste, ohne Bolksfouverani= tät und ohne Berletung der Armee, für die freilich die Bereidigung auf die Berfaffung vorgeschen mar, und mit bem zu allem brauchbaren Artifel 105, wonach in Abwesenheit ber Kammern in bringenben Fällen unter Verantwortlichfeit bes gesamten Staatsministeriums Verordnungen mit Gefetes= fraft erlaffen werden fonnten, jedoch ben Rammern bei ihrem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung vorgelegt werben jollten. Endlich brachte ber 5. Dezember noch die Einberujung ber durch die oftropierte Berfaffung eingeführten Kammern auf ben 21. Februar 1849 und die Aufgählung einer langen Reihe von Gefebentwürfen, die zur Vorlage bereitgestellt werden follten. Um 6. erichien bann noch ein interimistisches Wahlgeset, nach dem sowohl die 180 Mitglieder der ersten wie die 350 der zweiten Rammer durch indirefte Bahlen ernannt werden follten. Aber auch indem er all das gut hieß, war der König innerlich leibenschaftlich bagegen und fügte sich nur einem Zwange, ben bei erfter Gelegenheit abichütteln zu fonnen, fein heißester Bunich war. Er hafte die liberale Opposition, die ihn fo weit gedrängt hatte, und schalt auf die Liberalen, die Auers= mald, Schwerin, Camphaufen u. f. m., die alles verdarben, als Sundsfotte.

## III. Die Entstehung der Verfallung und das Scheitern in der deutschen Frage.

1848-1852.

Maren die von dem Ministerium Brandenburg verfügten Magregeln ein Staatsstreich, jo fann biefer boch ähnlichen Vorgangen früherer und späterer Zeit nicht ohne weiteres gleich= gestellt merben. Sie vernichteten fein bisher anerkanntes Recht bes Volkes oder feiner Vertretung, verletten fein feierlich ge= gebenes Versprechen, brachen feinen Gib. Die Kronrechte murben nicht willfürlich erweitert. Freiwillig fette fich bas absolute Rönigtum gemiffe Schranken, teilte von feinen Sobeitsrechten bie einen mit der fünftigen Bolksvertretung und band bie Nebung ber anderen an beren Zustimmung. Die absolutistisch benkenden Softreise hatten von dem Ministerium gang anderes erwartet. Nachdem die Vereinbarung ber Verfaffung mit ber bagu berufenen Bolfsvertretung gescheitert fei, meinten fie, fönne von einer folden überhaupt nicht mehr die Rede fein, und ber König fei jeder Verpflichtung entledigt, da man ihm ihre Erfüllung unmöglich gemacht habe. Die Camarilla insbesondere gurnte dem Rönig wegen ber Oftropierung: sie blickte auf den Prinzen von Preußen, traute aber auch ihm nicht recht. Die Urmee war tief verstimmt: am liebsten hatten die Diffiziere ben Rönig, in bem sie bas Unglück bes Landes faben, und ben grußen zu muffen fie gefliffentlich vermieden, abdanken iehen. Aber auch die Liberalen murden des Geminnes nicht froh, den die oftronierte Verfassung trot aller Mängel für sie bedeutete. Die letten Greigniffe hatten bas Vertrauen zu bem König vollends vernichtet: ohne Glauben an seinen guten Willen und feine Ehrlichfeit erwartete man eine rudfichtslofe Reaktion.

Auch bildete die Negierung das unter dem Schut des Belagerungszustandes eingeführte Repressivssusiem in einer Weise aus, die allem Konstitutionalismus Hohn sprach. Sein Träger war vornehmlich Manteuffel, freilich nicht immer aus sich, sondern gedrängt durch den Uebereiser untergeordneter Organe, die sich nach oben empsehlen wollten. Nicht sowohl ihr politisches Prinzip als die sittlich verwerfliche Art seiner Durchführung brachte die Regierung zu den Besten des Bolkes in einen immer feindlicheren Gegensag.

Unfangs freilich schien eine friedliche Entwickelung zu hoffen. In den nach dem Wahlgeset vom 6. Dezember 1848 gewählten und am 26. Februar 1849 eröffneten Kammern überwogen die Gemäßigten, welche die oftrovierte Verfassung amendieren und zu einem brauchbaren Staatsgrundgeset auszgestalten wollten. Die Linke freilich bestritt deren Nechtsbeständigkeit, und ihr Führer Walded warnte die Mehrheit vor dem Sichdrängen zur Knechtschaft. Dennoch war man auf dem Wege zur Verständigung als alles wieder gefährdet wurde durch die Einwirkung eben der deutschen Frage, die der König im Sinn Nadowitz' (S. 239) und H. v. Arnims (S. 252) ausgespielt hatte, um sich in Preußen Luft zu machen: jetzt sollte sie dessen in geordnete Bahnen eingelenkte Entwickelung neuen Stürmen preißgeben.

Den Widersinn der Unterordnung Preußens unter den Reichsverweser und sein Ministerium mit dem preußischen General Peucker als Kriegs und dem Krefelder Kauscherrn Beckerath als Finanzminister hatten die Verhandlungen über den Malmöer Waffenstillstand erwiesen, den das Parlament erst verworsen, dann anerkannt hatte, da es Preußen weder zum Gehorsam zwingen, noch den Krieg fortsetzen konnte, am 18. September aber selbst greulichem republikanischem Aufruhr fast erlag. So war kostbare Zeit verloren und Oesterreich nach der Unterwerfung Wiens bereits wieder aktionsfähig, als der Kampf der Große und Kleindeutschen um das preußische Erbstaisertum die deutsche Frage lösen sollte. Er ergab den deutschen Bundesstaat ohne Oesterreich und die Wahl Friedrich Wilshelms IV. zum deutschen Kaiser am 28. März 1849. Wovon

dieser vor Jahresfrist in schwungvollen Phrasen sich und anderen vorgeschwärmt hatte, schien verwirklicht: er konnte der konstistutionelle König des neuen Deutschland werden (3. 253). Bei ihm lag die Entscheidung über dessen Jukunft.

Innerlich hatte er sie längst getroffen. Das Frankfurter Berfaffungswert entbehrte für ihn jedes Rechtsbobens. Die Arone, die man ihm bot, erflärte er für unannehmbar und verglich fie ber von bem Strafenpflafter genommenen Louis Philipps. Er schalt fie einen "imaginaren Reifen aus Dreck und Letten gebacken, verunehrt durch den Ludergeruch der Revolution von 1848". Und doch reizte ihn ihr Glanz! Er grübelte über die Urt ber Ginigung Deutschlands unter Breugen und ließ mit Defterreich unterhandeln. Daß biefes bafür nicht ju haben fei, ftand für jeden Unbefangenen fest: nur der König ließ auch darin nicht von feinen Illusionen. Jedenfalls aber wollte er nichts ohne vorhergehende Zustimmung der beutschen Fürsten thun, und es geschah wohl beshalb, daß Radowig mit etlichen Unhängern bes preußischen Erbkaisertums bem Parlament ausdrücklich bas Recht absprach, ohne Zustimmung ber Regierungen die Berfaffung endgültig festzuseten und die Raifer= frone zu vergeben. Man pflegt diese Haltung bes Rönigs heute als ein Glud für Preugen und Deutschland zu preifen, benen die Unnahme der gebotenen Krone verhängnisvoll geworben fein wurde. Und doch hat damals ein Dlann von dem ge= junden realpolitischen Blick und der frischen Thatkraft des Pringen von Preugen die Sadje gang anders angesehen, ebenfo feine hochherzige und geiftvolle Gemahlin, die durchaus national benkende Enkelin Karl Augusts. Und wer vermöchte zu fagen, welchen Sang die Dinge genommen haben murden, wenn ber Rönig sich anders entschieden hätte? Db Preußen bann auch nach Warschau und Olmut geführt worden ware? Und fonnte ihm noch Schlimmeres begegnen? Richt die Berhältniffe, Die Individualität Friedrich Wilhelms murde Preugens und Deutsch= lands Berhängnis. Denn wie jo oft bei feiner inneren Un= wahrhaftigfeit bedte fich auch jest ber Ginn feiner Worte nicht mit feiner eigentlichen Deinung, und fein Nein follte eigentlich ein bedingtes Ja sein. Und auch dabei geriet er noch

mit sich selbst in Widersprüche. Denn eine nachträgliche Legalissierung der Revolution, auf die sein Plan doch schließlich hinauslies, war unvereindar mit dem Gottesgnadenkönigtum, zu dem er sich bekannte: er hätte damit die Ergebnisse jener acceptiert und ware selbst ein Revolutionar geworden, nur daß er die Verantwortung dafür anderen zuschob und durch sie gesdeckt sein wollte.

Um 3. April empfing er bie Raiserbeputation bes Parla= mentes unter gubrung bes Prafibenten Chuard Simfon. Seine Antwort, die vorher im Ministerrate festgestellt mar, machte die, wie man geglaubt hatte, glücklich vollendete Neugestaltung Deutschlands nachträglich abhängig von ber Zustimmung ber beutschen Fürsten, obenan ber Konige, und bem Ginverftanbnis Defterreichs mit bem engeren Bunde, ber, vereinigte er Breugen bloß mit ben Kleinstaaten, nach seiner Unsicht nicht ein Bundesftaat fein, fondern auf ein Schupverhältnis hinauslaufen murbe. Wenn er, fo erklärte er, anders handelte, murbe er heilige Rechte verleten und feierliche Zusagen brechen. Die Regierungen hatten jest zu prufen, ob die Verfaffung geeignet fei. ihm die Lösung der durch einen jo ehrenvollen Untrag geftellten Aufgabe zu ermöglichen. In jedem Falle aber fei er bereit, Deutschland nach innen und außen als Schwert und Schild zu bienen.

Der Einbruck war tief niederschlagend. Mit patriotischem Schmerz sahen die Deputierten das Werk scheitern, das sie in fast einjähriger selbswerleugnender und von Gefahren aller Art umdrängter Arbeit vollendet hatten. Des Königs Forderungen muteten dem Parlament die Selbstaufgabe zu. Daß es sie über sich verhängen würde, stand bei der Lage der Dinge und der Stimmung in Franksurt nicht zu erwarten. Sin verhängnissvoller Konslikt drohte. Vielleicht war er abzuwenden, wenn der König, wie man vorschlug, auf Grund der Reichsversfassung die Leitung Deutschlands für seine eigenen Lande und die den Franksurter Beschlüssen beitretenden Staaten übernahm. Das aber hätte die Anerkennung der Reichsverfassung durch ihn vorausgesetzt: sie war ausgeschlossen. Mit vollem Recht deutete die Deputation seine Antwort troß allem verhüllenden

Beiwerf als Rein, erflärte ihren Untrag für abgelehnt und reifte ab. Den beutschen Raifer hatte fie in Berlin nicht gefunden, äußerte sie sich in Beimar, außer einem in Beiberröcken. Daß man ihn fo beim Wort nehmen wurde, hatte ber König nun aber boch nicht erwartet. Sofort ließ er feine Antwort anders beuten. Gine Birkulardepefche aus Manteuffels Teder teilte fie nebst der Begründung den preußischen Gefandten an ben beutschen Sofen mit, erflärte aber zugleich bes Königs Bereitwilligfeit, an die Spipe eines aus ber freien Entschließung ber Ginzelstaaten hervorgehenden deutschen Bundes= staates zu treten, zu beffen Borbereitung er Bevollmächtigte nach Frankfurt zu schicken bat. Das Parlament freilich beschloß, an ber Reichsverfassung und bem Reichswahlgeset festzuhalten. Und in den nächsten Wochen nahmen nicht weniger als 28 Bundesstaaten, das heißt außer den Königreichen alle. bie Berfaffung an. Bavern und Sannover verhielten fich im Einverständnis mit Defterreich ablehnend. In Sachfen ftartte Preußen felbst den Widerstand und versprach im Notfall Silfe. In Bürttemberg dagegen mußte die Regierung dem Druck ber öffentlichen Meinung schließlich nachgeben. Der fo wefentlich veränderten Lage Rechnung zu tragen, empfahl Friedrich Wilhelm mehr als ein Moment. Auch fam das Parlament ihm weit entgegen. So ichidte ber König, ben umzustimmen Bederath nach Berlin geeilt war, Camphausen nach Frankfurt: er er= hielt die Zusage einer Revision ber Reichsverfassung im konfervativen Sinn. Undererseits aber suchte bie zweite preußische Rammer die Regierung zur Erfüllung ber nationalen Buniche ju brängen, indem fie am 21. April, obgleich Brandenburg jedem Gedanken an Nachgiebigkeit ber Regierung fein "Niemals" entgegensette, mit 175 gegen 159 Stimmen einen Untrag Robbertus annahm, ber die Unerkennung ber Reichsverfaffung befürmortete. Bei feinem Naturell konnte bas ben Ronia in feiner ablehnenden Haltung nur bestärken. Daraus ent= fprangen neue Widerspruche. Während seine Minister auf bas Mißtrauensvotum vom 21. April bie Auflösung ber zweiten Rammer planten, berief er ben auf einem gang anderen Boben stehenden Radowis zu sich und beauftragte ihn mit ber Bearbeitung der deutschen Angelegenheiten. Daraus entwickelte sich zwischen Manteuffel und Radowis eine Gegnerschaft, welche die Aktion des einen wie des anderen lähmen mußte, zus mal ersterer dem Rebenbuhler durch allerlei fragwürdige Umstriebe entgegenarbeitete. Die unerläßliche Voraussetzung für das Gelingen der Pläne, die dieser verfolgte, vernichtete dann obenein der Bruch des Ministeriums mit der zweiten Kammer und sein neuer Staatsstreich. Rücksichtslose Reaktion im Innern und nationale Einheitspolitik nach außen waren damals vollends nicht miteinander zu verbinden. Am wenigsten war dieser König geeignet, solche Gegensäße auszugleichen.

Als am 26. April die zweite Rammer auf Antrag Walbecks bie wiederholt heftig angegriffene Berlängerung bes Belage= rungszustandes für ungesetlich erklärte und feine Aufhebung verlangte, murbe fie unter gleichzeitiger Bertagung ber erften am 27. aufgelöft. Um 28. erging die endgültige Absage nach Frankfurt. In einem Schreiben an Camphaufen erklärte Branden= burg die Reichsverfassung für unannehmbar, weil das all= gemeine und gleiche Wahlrecht für die Zufunft die Möglichkeit biete, die oberfte Gewalt gesetlich zu befeitigen und die Republik einzuführen. Zugleich aber murben die beutschen Regierungen eingeladen zur Beschickung in Berlin zu haltender Konferenzen über die Verfassungsfrage. Damit mar das Barlament bei= feite geschoben. Geine Zersetzung machte nun rasche Fort= schritte. Der Ginfluß ber rabifalen Partei muchs. Gie wollte bie Reichsverfaffung ohne Preußen burchseten und rief gum Rampf für fie auf. Go brohte ein Bürgerfrieg, eine neue, in ihrem Berlauf unübersehbare beutsche Revolution. Wirklich fam es Unfang Dlai in Dresben zum Aufstand, ben bie gu Silfe geschickten preußischen Garben (6. und 7. Mai) blutig nieberwarfen. Die Schmähungen gegen bie Befiegten, in benen fich des Königs Dankerlaß an die heimkehrenden Truppen er= ging, konnten bie Erbitterung nur fteigern. Dem Bruch bes Reichsfriedens, beffen Preugen fich burch bas Ginfchreiten in Dresben schuldig gemacht haben follte, beschloß bas Parlament unter bem Druck ber Rabikalen am 10. Mai mit allen Mitteln entgegenzutreten. Damit schwand jede Möglichkeit einer Ber=

ständigung. Um 14. erflärte Preußen die Mandate seiner Bertreter für erloschen, mahrend bie von Frankfurt aus veranlagte gewaffnete Erhebung für die Reichsverfaffung auch feinen inneren Frieden bereits gefährdete. Un einzelnen Orten weigerte die eingezogene Landwehr ben Gehorsam, und wie in Berlin und Königsberg, fam es auch in Elberfeld und Bierlohn, in Duffeldorf, Rrefeld und anderwarts zu blutigen Bufammenftogen. Aber die Ordnung murbe ichnell hergestellt, mahrend in Seffen-Darmstadt, ber Rheinpfalz und Baben ber Abfall der Truppen den Sieg des Aufruhrs entschied. Ueberall follte Preußen nun helfen. Co murde es, mogu Friedrich Wilhelm sich in der Untwort an die Raiserdeputation bereit erklärt hatte (S. 273), zunächst nach innen als Schild und Schwert Deutschlands bewährt und feine Unentbehrlichfeit aller Welt ermiesen. Ihn dabei zu unterstüten, rief der König am 15. Mai fein Bolk in die Waffen, indem er zugleich die Lösung ber beutschen Frage von neuem in die Band nahm. Daheim und in ben übrigen beutschen Ländern, erklärte er nämlich, gelte es, Ordnung und Gefet herzustellen, bamit Deutschland bald ber mit Recht verlangten und erwarteten Ginheit und Freiheit teilhaftig werbe, jener burch eine einheitliche Erefutivgewalt. fähig, seinen Namen und seine Intereffen nach außen wurdig und fraftig zu vertreten, biefe gesichert burch feine Bolfsvertretung mit legislativer Befugnis, wie er sie auf Grund bes Reichsverfassungsentwurfs mit ben sich ihm anschließenden beutschen Regierungen zu ichaffen bemüht jei. In immer beil= lofere Widerspruche verftricte fich feine Politif: in Solftein standen seine Truppen für eine nationale Erhebung im Felbe, anderwärts fochten fie gegen folche. Die Reichsverfaffung hatte er verworfen: jest erstrebte er doch nichts wesentlich anderes, als fie hatte leiften follen.

Ronferenzen bazu begannen am 17. Mai in Berlin. Desterreich zog sich balb bavon zurück, ebenso Bayern. Ihr Ergebnis
war (26. Mai) bas Dreikönigsbündnis Preußens mit Sachsen
und Hannover zur Errichtung eines beutschen Bundesstaats auf
Grund einer vereinbarten neuen Reichsverfassung, welche die
Leitung Preußen zuwies, mit einem Fürstenkollegium zur Seite

und einem in Staaten: und Volkshaus zerfallenben Reichstag, der von den nach der Bobe der Steuern in drei Rlaffen geteilten Bablern indireft ernannt werden follte. Die vorläufige Leitung übernahm ein aus Bevollmächtigten ber Verbundeten bestebender Verwaltungsausschuß in Erfurt. Bescheiden und nüchtern im Bergleich mit dem hoben Flug, ben man in Franffurt genommen, batte Diefes Radowisiche Projekt, in den gegebenen Berhältniffen murgelnd, jedenfalls ben Borgug ber Ausführbarkeit. Aber eben deshalb banden fich Sachien und Sannover nur für den Fall daran, daß außer Desterreich fämtliche deutsche Staaten, namentlich Bapern, beitraten; jonft wollten auch fie zu nichts verpflichtet fein. Die wirkfamfte Propaganda für das neue Bundesprojekt aber machten boch die preußischen Truppen, die unter dem Bringen von Breußen den Aufstand in ber Rheinpfalz und in Baben in blutigem Rampfe niederschlugen. Gine wertvolle moralische Unterstützung gewährte ihm die Erflärung, welche die Mehrzahl ber einst ber Frankfurter Erbfaifervartei angehörigen Abgeordneten auf einer Zusammenkunft in Gotha (26. Juni) zu gunften ber neuen Richtung ber preußischen Politik abgaben. Diesem zwiefachen Drud gab auch Bayern icheinbar nach. Doch ging fein Minister v. d. Ufordten bei den Verhandlungen mit Radowis und Brandenburg nur darauf aus, Desterreichs Aufnahme zu erwirken und jo den engeren Bund zu vereiteln, indem er zugleich Preußen eigennütigen Machtstrebens verdächtigte. Dag inzwischen Defter= reich mit ruffifcher Silfe ben Aufstand Ungarns bewältigte, gab allen Gegnern Preugens einen stärkeren Rudhalt.

Vor allem aber ließ die steigende Reaktion in Preußen dort so wenig wie auswärts rechten Glauben an den Ernst solcher Einheitsbestrebungen aufkommen. Um Tage nach dem Erlaß der sie verfündenden Proklamation, am 16. Mai, war Walded, der Führer der Linken, verhaftet worden. Die ehrenzührige Zumutung seiner servilen Kollegen am Obertribunal, sein Umt als unvereindar mit seiner politischen Ueberzeugung niederzulegen, hatte er gebührend zurückgewiesen. So sollte er auf andere Weise unschährlich gemacht werden. Auf die Denunziation eines angeblichen Mitschuldigen, des Ladendieners und

Spions Ohm, murbe er mittels gefälschter Briefe hochverräteri: icher Umtriebe bezichtigt zur Berstellung einer einigen unteil= baren fogialdemokratischen Republik in Deutschland. 3hn auf Grund bes Belagerungszusiandes vor ein Rriegsgericht zu ftellen, ging nicht an, ba feine mit Beschlag belegten Paviere auch nicht einen Schatten von Beweis für bieje unfinnige Unflage ergaben. Daber kam er unter der Unklage, um eine hochver= räterische Unternehmung gewußt und davon nicht Unzeige gemacht zu haben, nach sechsmonatlicher Untersuchungshaft vor bas Geschworenengericht. Die Verhandlungen führten zu einer furchtbaren Niederlage ber Regierung, ba ber Staatsanwalt felbit bekennen mußte, es liege ein Bubenftuck vor, angezettelt, um einen Mann zu verberben, dem Polizeiprafidenten Sinfelben aber, ber bemfelben wohl nicht gang fremd mar, von bem murdigen Prafidenten Taddel fein unziemliches Auftreten ernftlich verwiesen murde. Jubelnd geleitete das Bolk den Freigesprochenen am 3. Dezember nach Saufe. Die Sandlanger ber Reaftion freilich waren außer sich und fanden mit Leopold v. Gerlach das Betragen diefes Gerichtshofes "abscheulich".

Ingwischen aber mar ein neuer Staatsstreich erfolgt, inbem das Wahlgeset vom 6. Dezember 1848 am 30. Mai durch ein anderes oftropiertes erfest worden war. Diefes beseitigte einmal die geheime Abstimmung als unvereinbar "mit der in allen übrigen Zweigen bes Staatslebens laut und mit Recht geforderten Deffentlichkeit" und geeignet, ben fo "bedeutungs= vollen Wahlaft mit einem Schleier zu verhüllen, unter bem alle die Bestrebungen, welche das Licht scheuen, sich verbergen fonnen". In Wahrheit stellte bie Deffentlichkeit ber Wahl alle von ber Regierung irgendwie Abhängigen mit ihrer Abstimmung unter beren Kontrolle und gab diefer die Möglichkeit, fie babei ju ihren Gunften zu beeinfluffen. Dann erfette bas oftropierte Wahlgeset, "um nicht den Fleiß, ben Besit und die Intelligens bem llebergewicht ber Kopfzahl zu opfern," bas allgemeine gleiche Wahlrecht burch bas Dreiklaffenwahlsuftem, bas den wenigen Reichen, die das erste Drittel des von ihrem Bezirke auf: gebrachten Steuerbetrages entrichten, ebenjo viel Wahlmanner zuteilt wie ber ichon größeren Bahl berer, die bas zweite, und wie der Menge der Minderbegüterten, die das leste Drittel aufbringen, jo daß die Stimme des reichen und daher hochsbesteuerten Urwählers hundert:, ja tausendmal jo viel wert war wie die des bescheidener Situierten. Trop so rücksichtsloser Begünstigung der Neichen und der Aushebung der Wahlfreiheit für weite Kreise ist dieses Wahlspstem noch heute in Geltung.

Diesmal hatte die Regierung ein von ihr felbst erft ge= fettes Recht willfürlich aufgehoben, um die Wahl einer ge= fugigen zweiten Rammer und burch fie bie ihr genehme Revision ber Verfaffung zu erreichen. Dazu murbe am 10. Juni auch bie Preffe noch mehr beichränkt und am 29. bas Berjammlungsrecht gefürzt, vor allem aber am 10. Juli bie Unabhängigkeit der Gerichte aufgehoben durch die Bestimmung, daß Richter, bie, ohne fraft eines anderweitigen Berufes zu freimutiger Meußerung ihrer leberzeugung berechtigt ober verpflichtet zu fein, durch öffentliche Rundgebung ertremer Unfichten bas Ber= trauen in die unter ihrer Mitwirfung gu fällenden Urteile erichütterten, disziplinarisch abgeurteilt und auch unfreiwillig verfest werben follten, ba fie ja auch bagu entscheiben berufen jeien, wo es sich um die Frage handle, ob ein Staatsburger wegen einer von ben Organen ber Staatsregierung behaupteten Berletung ber Gejete zu bestrafen fei. Die Berwaltungs= beamten machte eine weitere Berordnung vom 11. Juli vollends ju willenlosen Wertzeugen bes jedesmaligen Ministeriums. Unter foldem Druck ergaben die Wahlen bann freilich eine fichere Mehrheit für bas Ministerium, zumal die bisherige Linke ben Gehler beging, wegen ber Rechtswidrigkeit bes oftronierten Wahlgesepes sich ber Wahl zu enthalten. Die Opposition in ber zweiten Rammer, in ber nicht weniger als 200 Beamte fagen, bilbete ein fleines Säuflein Altliberaler. Dennoch brang die Regierung nicht in allen Studen burch, fo ichlagfertig Manteuffel, um Argumente nie verlegen, fie auch vertrat, und als fie bann unter vielfachem Streit mit bem launenhaften Monig, ber jeinen Miniftern gegenüber zwischen Bezeugungen gartlichen Vertrauens und beleidigenbem Schelten ichmantte, jo daß ein Ministerwechsel wiederholt nur mit genauer Rot vermieden murde, gegen Ende bes Jahres tropdem ihrem

Biele gang nahe mar, wurden ihr unerwarteterweise von bem Könige jelbst Schwierigkeiten bereitet, die alles wieder in Frage stellten.

Je näher ber Augenblick fam, wo er ben ihm in ben Tob verhaften Konstitutionalismus burch ben Gib auf bie Berfaffung als für alle Zeiten und unantaftbar gultig anerkennen follte, besto frampfhafter rang Friedrich Wilhelm um einen Ausweg, auf dem er sich biefer vermeintlichen äußersten Demütigung entziehen könnte. Auch bestärften ihn von feinen Intimen manche in dieser Absicht und wollten ihm zu ihrer Bermirflichung verhelfen. Bielleicht gaben, meinte ber burch ben Kämmerer Schöning an ihn gekommene Geheimerat Sagert, ber Leiter bes Taubstummenwesens, ben General v. Gerlach als Abbé de l'épée verspottete, die Rammern ihm ihrerseits bie Bandhabe zu einem Staatsstreich, ber, alles feither Beichehene gleichsam auslöschend, bireft auf ben Vereinigten Landtag gurudgreifen und fo feinen alten ftanbifden Berfaffungs= planen gur Berwirklichung verhelfen konnte. Bu feinem Bedauern trat ein folder Zwischenfall aber nicht ein. Als baber um Beihnachten die Revision ber Berfassung, im wesentlichen gang nach bem Billen bes Ministeriums - felbst ber anftöfige Artifel 105 (S. 274) war, wenn auch in etwas veränderter Fassung angenommen — beendet war, bezeichnete er plöblich ben Ministern nicht weniger als 17 Punkte, in benen sie noch geandert merden mußte, wenn er fie beichwören follte. Gie betrafen unter anderen die Bilbung ber ersten Kammer, mo er noch immer mit feiner erblichen Pairie burchzubringen hoffte. bie Fibeikommisse und andere Fragen, in benen seine mittelalter= lichen Unschauungen ben modernen feindlich gegenüberstanden. mährend andere ihn einig zeigten mit den reaktionärsten Genoffen ber Camarilla. Nicht genug, daß er für Aburteilung von Hochverrat und Verbrechen gegen die Sicherheit bes Staates einen besonderen Staats:, das heißt also Musnahmegerichts: hof forderte: er wollte auch, daß alle Beamten, auch bie richterlichen, megen Ungehorfams gegen eine Berordnung follten fofort abgesett werben fonnen. Der Urtitel "bie Wiffenschaft und ihre Lehre ift frei", follte gestrichen werben, weil fonit

"jeder rote Professor ben Freibrief habe, Ludwigs XVI. Ermorbung und anderes als gut zu lehren". Ferner sollte die Zustimmung des Landtages nur für die Erhebung derzienigen Abgaben unerläßlich sein, die in der "Ehe zwischen Staat und Landtag" neu votiert werden würden, aber nicht für die Forterhebung der bereits bestehenden, vor dieser "bigamen Ehe" erzeugten.

Solche Forderungen stellten alles in Frage. Sie fämtlich zu vertreten waren felbst biese Minister außer stande, und auch nur die wichtigften ber Rammer abzuringen, mar menig Musficht. Ber aber murbe, ichieden Brandenburg und Danteuffel aus als Berater, biejem unberechenbaren, unzuverläffigen Ronig an die Seite treten wollen? Selbst fein Bergensfreund Rado: wit, den Brandenburg, jo wenig er mit ihm harmonierte, boch nach bem Rücktritt S. v. Urnims herbeigeholt hatte, weil mit bem König nicht fertig zu werben mar, urteilte bereits ebenjo, es jei mit ihm nicht auszukommen, nichts gerate in ieinen Sanden, er fonne eben nicht regieren. Diesmal jeboch ichien felbst die Scheu vor den peinvollen und immer bemutigen= ben Aufregungen einer Ministerkrifis auf benfelben feinen Gin: bruck zu machen, obgleich Leopold v. Gerlach bie bann ein= tretende Lage als bas größte Unglud anfah, bas Preugen treffen fonne, weil sie bie moralische Eristenz bes Ronigs ju vernichten brobe. Da riefen die Minister Radowis zu Hilfe, oder, wie der Mönig es nachher ausdrückte, "ließen ihn wie einen Rettenhund auf ihn los". Und ber Zauber feiner Berfönlichkeit bemährte sich wieder: er rang dem König ben Bersicht wenigstens auf einige feiner nachträglichen Forberungen ab. Immerhin mutete die fonigliche Botichaft, die unter Gegen= zeichnung der Minister am 7. Januar 1850 an die Kammer erging, biefer noch eine Reihe ftarfer Konzeffionen an bas un= bekehrbare Vorurteil bes Königs zu, ber nun einmal fein fouveranes 3ch auch ben berechtigtsten Interessen ber Gefamtheit als allein maßgebend entgegenzuseten beliebte. Und es gelang Manteuffel, in mehrtägigen beißen Debatten bie Mehrzahl ber föniglichen Wünsche durchzuseten. Das jest nicht Erreichte hoffte man später nachzuholen. Denn von ber Camarilla murben

nicht nur wesentliche Berfaffungsartitel, sondern bie gange Verjaffung als provisorisch angesehen. Und Provisorien erflarte General Gerlach in allen Nonstitutionsfragen für befonbers vorteilhaft. Tropdem sträubte fich ber Ronig nach wie vor gegen ben Gib, burch ben er nach feiner Gemahlin Unnicht jum Prafibenten herabfant. Er wollte nur mit Borbehalt ichwören. Wieber stimmte Radowis ihn um. Um 31. Januar erflarte er fein Ginverständnis mit ber Berfaffung, wie fie nun vorlag. Hun besorgten bie Minister aber, er möchte burch feine Rebe bei ber Gibesleiftung alles verberben: am liebsten hatten fie es gefehen, er hatte auf eine Unfprache überhaupt verzichtet und fich auf Leiftung bes Gibes beidrankt. Brieflich bat ihn baber Brandenburg "fußfällig", mas er ba fagen wolle, aufzuichreiben und menigitens ihm und Manteuffel mitjuteilen: bas Bertrauen zu ihnen habe er boch verloren und behalte fie nur in Ermangelung eines Beffern bei. Er unterzeichnete fich "mit ber Treue eines fortgestoßenen hundes Br." Seiner Bitte verhalf die erneute Ginwirfung von Radowit benn auch ichlieflich zur Erfüllung.

Dennoch war die Rede, mit der der Rönig am 6. Februar 1850 bie feierliche Sandlung im Weißen Saal des Berliner Schloffes einleitete, in mancher Binficht fehr bebenklich, fand aber freilich eben beshalb ben Beijall ber offenen und verfappten Absolutiften. Wenig glücklich betonte fie bie Ent= nehung der Verfaffung in einem Jahre, bas die Treue merbender Geschlechter vergebens mit Thränen aus der Geschichte Preugens zu tilgen munichen werbe. Gin Werf bes Mugenblicks, trage fie an fich ben breiten Stempel bes Ursprungs in ben Tagen, ba im buchftäblichften Einn bes Wortes bas Dafein bes Baterlandes bedroht mar, und fei in die jetige Form erft gebracht burch die aufopfernde Treue von Männern, die feinen Thron gerettet. Indem auch fie bie beffernde Sand baran legten, haben, so bemertte ber Ronig weiter, die Rammern ihm ein Pfand bafur gegeben, baf fie die por ber Sanftion begonnene Arbeit ber Bervollkommnung auch nachher nicht laffen, fonbern bas Werk auf verfaffungsmäßigem Bege ben Lebensbedingungen Preugens immer entiprechender genalten

belfen wollten. In diefer hoffnung fonne er es bestätigen. Huch fünftig erwarte er von der Treue feines Bolkes und feiner Bertreter Silfe gegen die, welche bie von ihm verliebene Freiheit gum Dedel ber Bosheit machen und gegen ihren Ur: heber fehren wurden, indem fie die Berfaffung betrachten möchten gleichjam als Erfat für bie göttliche Borfehung, bie Geschichte und die alte beilige Treue. Der in allebem an= gedeutete Borbehalt wurde aber auch noch ausbrücklich gemacht, indem der Rönig es als Lebensbedingung bes neuen Schwurs hinstellte, daß ihm bas Regieren mit biesem Gefet möglich gemacht werde. "Denn," fo fagte er, "in Preußen muß ber Rönig regieren, und Ich regiere nicht, weil es also mein Wohlgefallen ift - Gott weiß es -, sondern weil es Gottes Ordnung ift, barum will ich auch regieren!" Und bann wieber: holte er, es mit feierlichem "Ja, ja" befräftigend, das bei ber Rönigsberger Suldigung geleistete Gelöbnis (S. 218) und bas vor dem Vereinigten Landtage abgelegte Bekenntnis (S. 231) und verpflichtete sich mit "Ja, ja, bas will ich, fo Gott mir helfe" feierlich, mahrhaftig und ausdrücklich, vor Gott und Menichen die Berfaffung bes Landes feft und un= verbrüchlich zu halten und in Uebereinstimmung mit ben Ge= fegen zu regieren.

Jedenfalls war das ein ungewöhnlicher Eid. Aber er entsprach der ungewöhnlichen Eigenart des Schwörenden. Indem er nicht die Gestalt, in der die Verfassung vorlag, betonte, sondern ihre ursprüngliche Mißgestalt und ihre spätere noch fortzusehende Vervollkommnung, beschwor er sie nicht als etwas Unveränderliches, sondern sein Sid galt vorgreisend jener Verfassung der Zukunst. Auch hier tritt wieder seine Unwahrschaftigkeit gegen sich und andere zu Tage, dis zu einem gewissen Jesuitismus gesteigert. Damit sein Sid bestehen könne, soll die Versassung ihm angepaßt werden. Das beweist eine arge Verwirrung der Vegrisse und die Unsähigkeit, die jüngste Entwickelung zu verstehen und ihren Ergebnissen Rechnung zu tragen. Das Königtum von Gottes Gnaden stand für ihn nach wie vor über der Versassung und über dem Versassungseid. Was er am 6. Februar 1850 mit seinem Volke schloß,

war nicht ein ehrlich gemeinter und als endgültig angesehener Friede, sondern ein Waffenstillstand, den im rechten Augenblick zu kündigen er sich vorbehielt. In diesem Punkte war er mit der Camarilla einig.

Dennoch war gerade in jenem Zeitpunkt felbst ein solcher Baffenftillstand ein Glud für Preußen. Der Fortgang ber mit bem Dreikonigsbundnis (S. 281) eingeleiteten Unions: politik hatte zu Verwickelungen geführt, die eine kriegerische Museinandersetzung mit Desterreich zu gebieten ichienen. Rur war ber Gedanke baran bem Rönig gerade jo unfaßbar wie ber eines wirklich verfaffungsmäßig beschränkten Regiments. Aber auch hier drängte ihn die Bucht ber Thatsachen gunächst auf einen Weg, ben zu verfolgen durchaus gegen feine lleberzeugung war und von bem er ichon, als er ihn betrat, möglichst bald wieder loszukommen begehrte. Der Rampf der in feiner 11m= gebung ringenden Parteien entbrannte baber auf biefem Gebiete besonders heftig und marf den von fremdem Ginfluß abhängigen Rönig zwischen jo unversöhnbaren Widersprüchen bin und her, daß mit feiner Burde zugleich das Unsehen Preußens ichwer geschädigt wurde und ihm endlich die Unterwerfung unter einen fremden Willen als Rettung aus felbstverschuldeten Gefahren erichien, obgleich er die Berantwortung auch bafür anderen zuichob.

Bavern und Württemberg waren dem Dreikonigsbunde fern geblieben. Entsprechend dem von ihnen gemachten Vorsbehalt (S. 282), dessen Bedeutung in Berlin völlig verkannt war, hatten sich infolgedessen auch Hannover und Sachsen davon zurückgezogen und (21. Oktober 1849) ihre Bevollmächtigten aus dem Ersurter Verwaltungsrate abberusen. Klarer und konsequenter war diese Politik freilich als die Preußens, das inzwischen, verblendet sich selbst entgegenarbeitend, zur Restauration des Bundestages und damit des ungebesierten Deutschen Bundes den ersten Schritt thun half. Die zarten, aber klug geleiteten Hände sehr zielbewußter fürstlicher Frauen schürzten, so scheint es, die Maschen des Retes, in denen es sich fangen sollte. Einem Familientage, den Friedrich Wilhelm und seine Gemahlin mit deren Schwestern und Schwägern, dem königs

200

lichen und bem fronpringlichen Paare von Sachfen, und ihrem Meffen, dem jugendlichen Raifer von Desterreich, Anfang Geptember in Villnit bielten, folgte am 30. ber Abichluß bes Interims, nach bem jum Zwed ber Erhaltung bes Deutschen Bundes Cesterreich und Preußen im Ginverständnis mit bem abtretenden Reichsverweser die Ausübung ber Zentralgewalt für den Deutschen Bund übernehmen und durch eine Rommif= fion, zu ber sie je zwei Mitglieder stellten, bis zum 1. Mai 1850 führen follten, falls nicht die der freien Bereinbarung ber einzelnen Staaten überlaffene Berfaffungsfrage fruber ge= ordnet wurde. Huch die dem Dreikonigsbund beigetretenen Staaten ließen biefes Vorgeben Preugens gutgläubig als mit bemfelben vereinbar gelten. Als nun aber ber Erfurter Berwaltungerat, bem Nadowiß prafibierte - was nicht hinderte, daß er nachher Preußen zunächst auch in ber im Dezember auf Grund bes Interims gebilbeten Kommission vertrat -, auf Ende Januar 1850 die Wahlen für die Bolfsvertretung bes nun offiziell als Union bezeichneten engeren Bundes ausschrieb, weigerten fich Sachsen und Sannover, bem nachzukommen, und Desterreich protesierte bagegen als eine Verletzung ber Pflichten Preugens gegen ben Deutschen Bund. So war, beharrte Preugen auf bem eingeschlagenen Wege und hielt bie ihm zugefallenen Staaten fest gusammen, ber Moment ber Auseinanbersetung mit Desterreich nahe gerückt. Der Aufstände in Ungarn und Italien Berr geworden und ber Silfe bes feines Schwagers Planen feinblichen Zaren gewiß, ruftete fich biefes, bie Borherrichaft in Deutschland im Notfall mit Waffengewalt zu behaupten. Auf des großsprecherischen Radowit eigenmächtige Trohung mit einer preußischen Mobilmachung, begann es in Böhmen Truppen zu konzentrieren. Auch ließ fich bas Mini= sterium Brandenburg-Manteuffel, scheinbar mit Radowis einig, von den Kammern am 18. Februar 1850 eine Unleihe von 18 Millionen zu rechtzeitiger Waffnung gegen die Feinde ber Ordnung bewilligen. Die widerstrebend und mit geheimem Vorbehalt beschworene Verfassung bewährte sich bemnach als wirksame Stupe für eine fraftige auswärtige Politik. Gine folche ließ die Haltung Preußens auch sonst erwarten. Der

Verwaltungsrat berief die in dem Verfassungsentwurf vorgesehene Reichsversammlung auf den 20. März ein. Hannovers endz gültige Lossagung beantwortete er durch eine Mlage bei dem Bundesschiedsgericht, Preußen durch den Abbruch der diplozmatischen Beziehungen.

Um jo enger aber verbanden sich nun in Berlin auch alle bem Gedanken ber nationalen Ginheit als einer Frucht ber Revolution feindlichen Mächte zu gemeinsamem Gegenwirken. Dachte boch ber König trot zeitweiliger nationaler Unwand: lungen im Grunde genau jo wie sie und erlag eigentlich gegen feine politische Ueberzeugung bem Bauber, den die Berfonlich= feit seines Bergensfreundes Radowig auf ihn ausübte, mahrend biefen im Ministerium in aller Seimlichkeit, aber mit steigendem Gifer Manteuffel, an ber Spige ber Camarilla mit wachsenber, auch vor ben bedenklichsten Mitteln nicht gurudichreckender Erbitterung General v. Gerlach, parlamentarisch aber namentlich Bismard ebenjo bejtig wie ichlagfertig befämpfte. Dort freute man fich jedes neuen hinderniffes, bas ber Union bereitet wurde, und sie durchzuseten, den Krieg unvermeidlich erscheinen ließ. Denn baß ber König zu einem folden nicht zu vermögen fei, maren biefe Berren sicher. Ronnte er doch auch in biefer Rrifis ben einander ausschließenden Möglichkeiten gegenüber nicht zur Enticheidung fommen, ichwantte zwischen halbem Widerstand und halbem Nachgeben und verlegte sich selbst ba= durch alle anfangs noch möglichen Wege, bis ihm schließlich nur noch ber von den triumphierenden Gegnern gewiesene blieb.

Der Abschluß bes von Bayern geleiteten Vierkönigsbündnisses am 17. Februar 1850, das nur den Zweck hatte, die Leitung der Bundesresorm Preußen zu entwinden, schien zunächst zwar dessen Energie zu steigern. Aber der Gedanke,
nun durch schleunige Annahme des Verfassungsentwurss seitens
des Erfurter Parlaments die Union als vollendete Thatsache
hinzustellen, widerstrebte dem König, weil er einige liberale
Bestimmungen darin geändert haben wollte, widrigensalls auch
er ausscheiden müsse. Nun wurde das zwar glücklich abgewandt,
indem die Mehrheit zu Erfurt beiden Forderungen gerecht
wurde, durch Annahme des von den verbündeten Regierungen vorgelegten Berfaffungsentwurfs im gangen die Union fonftis tuierte und dann durch eine feinen Wünschen entsprechende Revision dem Konig ben Borwand nahm, sich von Radowig' Werk logujagen. Aber die Anerkennung ber Berfaffung fprach er boch nicht aus: fie hatte jum Bruch mit Desterreich geführt. Angefichts bes Ganges ber Dinge ju Erfurt nämlich hatte Diefes bereits am 19. April alle beutschen Staaten außer Preußen, das bei ihm bisher vergeblich um eine Berlängerung bes am 1. Mai 1850 ablaufenden Interims geworben hatte, jur Beschickung einer von ihm als Prafibialmacht bes Deutschen Bundes zu leitenden Konfereng eingeladen, an beren Beichluffe auch die nicht vertretenen gebunden fein follten. Preußen erbielt von diejer Perfidie zufällig Kenntnis, wies das Projekt aber tropbem nicht einfach als Bedrohung mit bundeswidriger Bergewaltigung gurud, fondern erklärte fich (22. April) gur Teilnahme bereit, wenn die Ginladung von den beiden beutschen Großmächten gemeinsam erlaffen und bie Zusammenkunft nicht als Fortsetung bes Bundestages behandelt, die Union aber anerkannt und zu forporativem Sandeln zugelaffen murbe. Durch biefes ichwächliche Entgegenkommen gab Preußen bie Union eigentlich bereits auf: ihr gegenüber konnte Schwarzenberg bes ichlieflichen Sieges gewiß fein und fich alles erlauben ju burfen glauben. Much fonft arbeitete alles an ber Auflöfung der Union: hier juchten die Regierungen von ihr loszutommen, bort befämpften fie die liberalen Boltsvertretungen als gefähr: lich für die Freiheit. Besonderen Gifer entwickelte in Rurhoffen, an die Spite ber Regierung gurudgefehrt, ber fo lange in Preußen verforgt gewesene (C. 20:3) Saffenpflug. Co ficher fühlte fich baber Schwarzenberg ber Zukunft, baß er am 26. April im Ramen bes Bunbespräsibiums bie beutschen Staaten aufforberte, jum Dai Bevollmächtigte nach Frantfurt zu ichiden, um auf Grund ber Bundesafte von 1815 und ber Schlufafte von 1820 eine provisorische Zentralgewalt zu bilben und die Bundesverfaffung zu revidieren. Dag letteres nicht zu ernft gemeint war, verstand sich von felbst.

Aber auch auf biese Herausforderung blieb Preußen bie rechte Untwort ichulbig. Wie an allem, was sich nur in muh-

feliger Arbeit fördern ließ, hatte der König auch an ber Union bereits die Luft verloren, fand aber noch nicht den Mut, fich ihrer burch einen raichen Entschluß zu entledigen, sondern hoffte bas burch andere gethan zu jehen. Der Gerlachiche Kreis bagegen fab mit unverhohlener Genugthuung Treußen "die Lappen ber Union einen nach bem anderen vom Leibe geriffen" werden und erging sich in tugendhafter Entrustung über die "Unredlich= feit einer Politif", welche die Dinge behandle, als ob man fie wollte, und fie sich dann abichlagen laffe. In der Kreuzzeitung eröffnete fie einen mutenben Rampf gegen ben "Glovaken" Radowis, der Preußen durch das Bündnis mit der Revolution ins Berderben fturgen wolle. Bon ben Ministern ließ Brandenburg ben foniglichen Gunftling gewähren, ber bes Musmartigen, v. Schleinis, der besondere Vertrauensmann ber Pringeffin von Preugen, bemühte fich um die Durchsetzung bes Erfurter Programms, Manteuffel aber, ber ben Ronig am richtigften beurteilte und für feine geheimen Absichten die feinfte Witterung hatte, ließ sich von feinem Beirat in biplomatischen Dingen, Legationsrat Rupfer, bereits die Argumente bafür vortragen, daß Preußen am besten thue, die Union aufzugeben und sich mit Desterreich zu verständigen und zu verbunden. Much die Rammermehrheit fah bereits in der Berstellung des Bundestages die einfachfte Lojung aller Schwierigfeiten. Der König aber, unfähig einer biefer Parteien ruchaltlos beigu= pflichten, ichlug wieder einen Mittelmeg ein, ber in eine Sadgaffe führte. Auf Unregung des liberal und national denkenden Bergogs Ernft II. von Roburg lud er die verbundeten Gurften auf ben 8. Mai nach Berlin. Nur ber König von Sachsen, der Bergog von Nassau und der Großbergog von Bessen erichienen nicht: letterer ließ sich herausfordernderweise durch feinen furfürstlichen Better vertreten. Mit biefem fam Saffenpflug. Stolz barauf, bag die Beffen bier bie erfte Bioline fpielten, ba von ihrer Haltung bas Schicffal ber Union abhing, trat er, wie Gerlach, ber ihn freilich als "Staatsmann" hochschätte, flagt, "mit parvenuhafter Rüpelei" auf und versuchte sogar Radowis, weil er nicht Minister mar, von den Beratungen auszuschließen. Weber über die Verfassung noch über das Berhalten dem Frankfurter Kongreß gegenüber einigte man sich völlig und begnügte sich schließlich mit einem Provisorium bis Mitte Juli. Aus den Worten, mit denen der König am 16. Mai den Fürstentag schloß, klang bereits die Ueberzeugung, daß auch dieses Erperiment gescheitert und die Union aufzgegeben sei. Wenn er dennoch gewillt schien, sie mit Gewalt durchzuseßen, so war das nur ein Auflackern seines preußischen Schrgefühls unter dem saszinierenden Einflusse von Radowig. Jest begann zwischen diesem und Manteussel der Entscheidungsstamps, in welchem letzterer mit der Camarilla die dem König imponierende Autorität des jeder Einigung Deutschlands feindslichen Zaren hinter sich wußte.

Un bemfelben 16. Dai, an bem ber Fürftentag auseinanderging, konstituierten sich in Frankfurt unter Graf Thun als Prafidialgesandten die Vertreter ber vier Ronigreiche, Rurheffens, ber Niederlande und Danemarks (für Luremburg und Solftein) als Bundestag. Berhandlungen, die unter Bermittelung bes Baren, mit bem Ende Dai ber Pring von Preugen in Stiernowice bei Warichau zusammentraf, geführt murben, blieben erfolglos, obgleich Desterreich unter bem Druck innerer Schwierigkeiten und feines ruffischen Beschützers nicht bloß bas anfängliche Verlangen nach Aufgabe sowohl ber Union wie ber oftronierten Verfaffung, von ber es einen nachteiligen Ginfluß auf feine beutichen Unterthanen fürchtete, fallen ließ, jondern Preußens Bergicht auf die Union fogar vergelten wollte burch Preisgabe bes restaurierten Bundestages und Regelung ber beutschen Frage burch alle beteiligten Staaten auf freien Ronferenzen. Denn noch überwog in Berlin ber Ginfluß Radowig'. Da entstanden neue Verwickelungen über Holstein. Rachdem die auf Grund bes Malmöer Waffenstillstandes in London geführten Berhandlungen an bem Uebermut ber Danen gescheitert waren, hatte ber Krieg im Frühjahr 1849 wieder begonnen, ohne daß die unter General v. Prittwit in Jutland eingerückten Preußen, durch diplomatische Rüdsichten gehindert, etwas hatten leiften können. Ja, ihre Unthätigkeit machte bie öffentliche Meinung verantwortlich für die Riederlage, welche bie ichleswigholsteiniche Urmee am 6. Juli 1849 bei Fribericia erlitt. Da

es eine beutsche Zentralgewalt nicht mehr gab, schloß Preußen nun auf eigene Sand mit Tänemark Wassenstillnand. Lange wierige Verhandlungen in Verlin führten angenichts des drohens den Konstliks mit Teiterreich unter dem Truck Rußlands und der möglichen Einmischung Frankreichs endlich am 2. Juli 1850 zu einem Frieden, der die Herzogtümer ihrem Schicksal überzließ. Vesiegelt wurde dieses durch das Londoner Protokoll vom 2. August 1850, das die Einheit des dänischen Gesamtsaates garantierte. Zwar trat Preußen ihm nicht bei, bemühte sich aber doch der eingegangenen Verpslichtung gemäß um die Ratisistation des Friedens durch die übrigen deutschen Staaten. Zu dieser aber erklärten die Mittelstaaten allein den Bundesztag für berechtigt, dessen Eristenz Preußen überhaupt nicht anerkannte.

Much die Spannung mit Desierreich wuchs. Dieses bestritt Preußen nun jogar bas Recht zum Abichluß von Militar: fonventionen mit den Aleinstaaten, durch die es wenigstens einigen Erfat für die zerfallende Union zu ichaffen fuchte, wollte feine Mitwirkung nicht zulaffen bei ber Reorganisation ber babischen Urmee und bereitete ihm auch jonft, wo es konnte, Sinder= niffe und Schwierigkeiten. Weil jedoch in ber Sache bes banischen Friedens Rufland zu Preugen ftand, es diese also nicht wohl zum Bruch treiben konnte, fam Desterreich Preußen unerwartet weit entgegen und wollte ihm nicht bloß gemein= jame Grefutive und Wechsel im Borfit des Bundes einräumen, fondern auch die Bildung eines engeren norddeutichen Bundes gulaffen. Da aber ingwischen bie Danen Schlesmig erobert hatten, Bolftein jedoch noch widerstand, gelang es Schwarzen= berg, indem er biefes burch nachträglichen Beitritt gu bem Londoner Protofoll preisgab, Rugland von Preugen zu trennen und letteres vollends zu isolieren. Bon Zugeständniffen mar nun nicht mehr die Rede. Um 2. September wurde mit der Eröffnung bes engeren Rats bes Bunbestages, von beffen 17 Stimmen freilich junächst nur 11 vertreten maren, die Restauration des Bundes ins Werk gesett, und eine glückliche Fügung bot Preugens Gegner Gelegenheit, feine Autorität alsbald in einer Sache gur Geltung gu bringen, mo Preugen,

nachdem es den Moment zum Handeln versäumt, sich vor die Wahl gestellt sah, ob es unter den ungünstigsten Umständen einen Kamvf um sein Tasein wagen oder sich ihnen beugen wollte. Die Handhabe dazu bot der furbesssische Verfassungssireit. Um die Union allein wäre es trot Radowit so weit nie gekommen. Freisich meinte der König, durch ihre Preissgade würde sich Preußen "avilieren", schalt aber ihre Verfassung einen "Visch" und kam zurück auf sein phantastisches Ideal eines großen Wittelreiches unter dem gekrönten und gesalbten Kaiser von Desterreich als Römischem Kaiser, neben dem Preußen das "eigentliche Deutschland" mit einem Königskollegium neben sich regieren müßte.

Mls Saffenpflug, beffen Treiben namentlich ben Pringen von Preußen mit der äußersten Entruftung erfüllte, ben Wider= ftand bes Landes unter bem Zwange des Kriegszustandes mili: tärisch brechen wollte, weigerte fich die Urmee foldes Schergen= bienstes. Mit bem Kurfürsten nach Frankfurt entweichend, rief ber Minister bie Silfe bes eben aufgelebten Bunbestages an, ber froh war, burch ihre Gemährung seine zweifelhafte Autori= tät zur Unerfennung bringen zu können. Die beichloffene Bundeserekution aber enthielt eine ichwere Bedrohung Preugens, da sie das seine öftlichen und westlichen Provinzen trennende Land ihm feindlichen Truppen ausantwortete. In Kurheffen, bas zudem nominell noch der Union angehörte, follte Preußen getroffen und dauernd unfähig gemacht werden, fich ber Führung in Teutschland zu bemächtigen, die es zu gewinnen eben auf dem Wege gewesen war. Meinte boch selbst ber greife Metternich, jest fei ber Augenblick gefommen, um Breugen ju bemütigen, und wohin man strebte, verriet bes Grafen Thun Frage an einen naffauischen Diplomaten: "Wie lange glauben Gie benn, daß Preugen noch die Rheinlande befigen wird?" Alte Plane hoffte man also jest verwirklicht zu feben.

In Berlin rechnete man zwar bereits im Juli mit der Möglichkeit eines österreichischen Angriffs, erkannte aber doch nicht die ganze Größe der Gefahr. In den leitenden Kreisen herrschte heillose Verwirrung. Die Camarilla wollte vor allem von der Union loskommen, "die reellen Dinge in ihr, die

wirklich Leben hätten, die Preußen allein Deutschland gewähren fonne, retten, das heißt es aus den Wirren bes Ronftitutionalis: mus erlojen". Go bachten mit Gerlach von ben Ministern jett nicht bloß Manteuffel, sondern auch Brandenburg und Schleinis. Der Rönig aber, im Grunde mit ihnen einig und mit der Union als einem Wert der Revolution innerlich fertia, erlag noch dem Ginfluß von Radowig und ichien entichloffen, ben von ihm gemiesenen Weg energischen Sanbelns zu verfolgen, jo daß Brandenburg felbst schließlich bes Bielgehaften Ernennung jum Minister bes Auswärtigen veranlagte (23. Geptember). Als folder wies diefer die Einmischung des Bundes= tages benn auch energisch gurud und gab feinen Erklärungen burch militärische Magnahmen Nachdruck. Die Gegner blieben die Antwort nicht schuldig. Perfonlich ichloffen der Raifer von Desterreich und die Könige von Bayern und Württemberg am 11. Oftober zu Bregenz ein Schutz und Trugbundnis, bas 20 000 Mann gegen Breugen ins Feld ftellte.

Für diejes hing alles von der Saltung ab, die Rugland einnehmen wurde. Es zu gewinnen, ging Graf Brandenburg Mitte Oftober nach Warichau, wo ber von Schwarzenberg begleitete Raifer von Desterreich mit bem Baren gujammentreffen follte. Letterer wollte por allem bas noch gegen die Danen fectende Holftein entwaffnen, bemnächft in der furheisischen bie lette noch unbezwungene revolutionare Bewegung in Deutsch= land niederwerfen. Beides hoffte er durch Desterreich mit Silfe bes erneuten Bundestages zu erreichen und lehnte es daher ab, auf biefes zu Gunften ber von Preugen gemachten Bergleichs= vorschläge einzuwirfen, die wenigstens eine teilmeise Bundes: reform und die Ordnung der holsteinischen und furhessischen Sache burch bie beiben beutschen Großmächte wollten. Seinem Unmillen über Preußens Widerstreben gab er in geflissentlich geringidätiger Behandlung Brandenburgs verletenden Ausdruck. Auch waren schon banrische und österreichische Truppen unter Kürst von Thurn und Taris nach Beffen unterwegs. Die zur Berbindung feiner beiden Gebietshälften unentbehrlichen Etappen= ftragen zu sichern, ließ Preugen ben General v. b. Gröben einrücken; er follte jene nötigenfalls gewaltsam hindern. Bum

Kriege jedoch wollte es der Zar nicht kommen lassen, riet viels mehr Schwarzenberg dringend zur Verständigung. Was aber Brandenburg mit diesem am 28. Oftober vereinbarte, war ein voller Sieg Ocherreichs, kaum verhüllt durch einige formelle Zugenandnisse an Preußen. Denn während er die Union preisgab und sich mit sehr fragwürdigen Vertröstungen auf eine besiere Stellung Preußens im Bunde begnügte, die zu regeln von beiden Mächten gemeinsam zu berufenden freien Konferenzen der deutschen Staaten vorbehalten blieb, stimmte er dem Fortgange der vom Bundestage eingeleiteten Maßregeln in Hessen und gegen Holstein bei, verließ also den von Radoswit als auswärtigem Minister eben eingeschlagenen Weg.

In Berlin aber fand Brandenburg heimkehrend bie Lage vielmehr friegerisch gewandelt. Um 29. Oftober mar beichloffen, ben Ginmarich ber Bayern in Rurheffen mit ber Mobilmachung ber gangen Urmee zu beantworten. Radowit ichien Sieger, Die Camarilla, Die mit den Gefandten Ruflands und Defter= reichs, Bubberg und Profesch, im Ginverständnis mar, bem Erliegen nahe. Aber noch war nicht mobil gemacht. Die Friedenspartei im Ministerium, nun burch Brandenburg verftartt, fürchtete burch biefen Schritt ben Rrieg unvermeiblich ju machen. Der Rönig rang in taufend Zweifeln. Er ichalt die unpreußische Art seiner Minister, meinte aber burch bie Mobilmachung ben Erfolg einer völlig friedlichen Politik erft recht zu fichern. Er wollte "fich nur ben Belm auffegen und bas Edwert umgurten, aber Worte bes Friedens iprechen". Gegen weitere Unterhandlungen auf Grund ber Warichauer Abmachungen aber erhob Radowit mit Labenberg und bem Sandelsminifter v. d. Bendt Giniprache: er brang auf gewaffneten Widerfrand gegen die Bayern, volle Rriegsbereitschaft und Berufung der Rammern, um den Krieg gur Bolksfache gu machen: jonft muffe er gurudtreten. Aber auch Brandenburg und Dan= teuffel machten ihr Verbleiben im Amte von der Annahme ihres Programms abhängig. Roch am 1. November fam die Rach= richt, baß die Bayern die heffische Grenze überschritten und Sanau befett hatten: gegen Brandenburgs Willen murbe Gröben nun angewiesen, von Fulba nach Raffel vorzuruden.

Aber alsbald schreckte der König wieder zurück vor den Folgen solcher Energie. Dazu kam seine krankhaste Furcht vor einem Ministerwechsel, wenn Brandenburg und Manteuffel zurücktraten. Die Camarilla, die den preußischen Sinmarsch in Hessen als "grobe Ungerechtigkeit" verschrie, stürmte mit allen Mitteln auf ihn ein, um ihn von dem verhaßten Günstling zu treunen. Dem allen war der König nicht gewachsen. So nahm er, nachdem er vergeblich versucht hatte, auf seine Art zwischen den Gegensäßen zu vermitteln, schließlich seine Zuslucht wieder zu dem ihm einst von Gerlach angeratenen "Sich effazieren", indem er sich den ihm zu schweren königlichen Psslichten entzog, aber auch seine königlichen Rechte ausgab. Das erklärt, was geschah.

In bem Ministerrat am 2. November stiegen die Gegen= fate bart aufeinander. Der König vertrat eine unhaltbare Mittelstellung: er wollte mobilifieren, aber auch unterhandeln, Solftein ichuten, aber gur Ginftellung des Kampfes gegen bie Danen anhalten, in Seffen bleiben, aber bloß die Etappenstraßen besehen, bagegen ber Union entsagen und die mili= tärischen Magnahmen für bloß befensive erklären. Aber fo= wohl Radowis, zu dem der Pring von Preugen stand, wie Brandenburg beharrten. Des Königs schließliche Entscheidung aber war für beibe gleich überraschend: fie bewies nur von neuem feine Unfähigkeit, ben Thatfachen in bas Geficht zu feben. Er hatte boch zu viel preußisches Chrgefühl, um nicht mit Radowit, ben er zudem recht eigentlich als "feinen" Minister aufah, zu sympathisieren. Da aber, erklärte er, die Mehrheit - (zu Brandenburg und Manteuffel hielten die Minister bes Krieges, ber Finangen und Juftig, v. Stockhaufen, Rabe und Simons) - auf ihrer Unsicht beharre und er sich von ihr nicht trennen wolle, laffe er ihr freie Sand und wünsche nur, baß fie ihren Beichluß nie zu bereuen haben möge. Derjelbe ging babin, baß ber baprifche Vormarich in Beffen ungehindert bleiben follte, menn er bie preußischen Stappenstraßen nicht gefährbete. Preußen beugte fich bem Willen Defterreichs und Ruflands. Raum hatte Brandenburg die betreffende Depefche nach Wien entworfen, als er ichwer erfrankte. Roch ehe er fein

Werf vollendet, fiarb er am 6. November, nach des den Zufammenbang noch immer nicht begreifenden Königs Meinung aus Kummer uber den ihm von Desterreich gespielten Betrug und das Unrecht, das er Nadowit gethan haben sollte, von der siegreichen Neaftion alsbald als ihr Held geseiert. Hier liegt der Uriprung der Brandenburg-Legende (Bd. I, S. 35).

Nadowiß schied aus dem Ministerium. Die Trennung von dem ebenso zärtlich geliebten wie bewunderten Freunde war für den König bei der ganzen Sache das Schmerzlichste, und die Art, wie er dem in einem unklugerweise veröffentlichten Briese an ihn Ausdruck gab, forderte die Kritik nur allzu sehr heraus. Sonst machte er kaum ein Hehl aus der Freude, die leidige Sache los zu sein, ohne, wie er meinte, für die Art ihrer Erledigung verantwortlich gemacht werden zu können. Wohl ging ihm die Schmach nahe, die für Preußen drohte: er schob sie seinen Ministern zu und baute zugleich gegen späteres kräftiges Handeln derselben vor, indem er erklärte: "Kommen sie mir zu spät mit der Mobilmachung, so thue ich es nicht, dann unterwerse ich mich jedem Frieden, schon jest ist es zu spät u. s. w." Die sich erneuende und verschärfende Kriss kand ihn also bereits völlig entschlossen.

Die Leitung des Auswärtigen fiel provisorisch Manteuffel ju. Bon jeher ein Gegner der Union, mar er bereit, ben Frieden felbst um einen noch höheren Breis zu erfaufen, als ihn Brandenburg hatte gablen wollen. Doch ichien ihm ber Uebereifer ber Gegner das unmöglich zu machen. Während bie Bayern fich in Seffen ausbreiteten, fammelte Defterreich Truppen an ber Grenze, ruftete Sachfen und brohte Rugland, wenn Preußen Seffen nicht raumte, mit Rrieg. Gelbft Frantreich machte Miene, sich anzuschließen. Dem gegenüber hielt felbst Manteuffel Sicherheitsmaßregeln für geboten, schon um burch den Schein bes Handelnwollens die Unruhe des Königs und die Entruftung des Prinzen von Preußen zu beschwichtigen. Um 6. November, mahrend Brandenburg im Sterben lag, erging ber Befehl zur Mobilmachung. Er fand im Lande jubelnden Wiederhall. Der König felbst meinte ben Geift von 1813 neu aufleben zu fehen und ichien ben verlorenen

Glauben an fein Bolf wiederzugewinnen. Das brobte ben Leitern ber großen politischen Intrique bas Mongept völlig gu verruden. Gur ben außerften Fall freilich ftand ihre Soffmung auf Rufland. Auch war es wesentlich Scheu vor diesem, was ben Mönig hinderte, jenen Regungen nachzugeben, und als Desterreich ben Beginn ber Monferenzen über bie Bundesreform bavon abhängig machte, daß zuvor Beffen geräumt und bie Bundeserekution in Solftein zugelaffen, auch die Union form: lich aufgelöft mare, befahl er Gröben, ben Vormarich einzustellen und auf die Stappenstraße gurudzugeben. Aber noch che bas geschah, fam es am 8. November bei Bronzell gu einem Vorpostengefecht, bei bem auf öfterreichischer Seite einige Jäger, auf preußischer ein Trompeterschimmel verwundet wurden - das vielbespottete einzige Blutvergießen in biejem unrühmlichen Scheinfelozug, ber nach Manteuffel freilich nur zur Erhaltung bes Friedens, nicht in der Absicht eines Krieges unternommen war. Schleunigst bewilligte baber Manteuffel, als Profeid nun feine Baffe forberte (9. November), Defterreichs Forderungen und machte nur die Räumung Beffens abhängig von bestimmten Zusagen über die Dauer und ben 3wed ber Bundeserefution und von der Unerkennung bes Rechts Preußens auf die dortigen Ctappenftragen. Dieje ftellte Desterreich zwar in Aussicht, verlangte aber die Freigebung bes Weges für die Erekutionstruppen nach Raffel, angeblich weil nur jo beren Berpflegung gesichert war. Die Ginzelheiten bachte Manteuffel mit Echwarzenberg perfonlich zu ordnen. Da erging am 25. in aller Form ein öfterreichisches Ultimatum, bas bie Deffnung ber Stragen auf Raffel bis gum 27. forberte, widrigenfalls die Bundestruppen sie erzwingen würden. Das war schließlich also boch ber Rrieg. Auch ber Rönig schien endlich an der Grenze der Nachgiebigkeit angelangt: hatte er boch am 21. November bei ber Eröffnung der Rammern erflart, Preugen habe in Beffen ein gutes Recht zu verteidigen und werde bis zu feiner Unerkennung in Waffen bleiben, obgleich eine folche Aussicht ihn mit Entiegen erfüllte. Mehr benn je offenbarte fich baber in biefem Widerstreit feine Neigung, fich und andere über die mahre Lage zu täuschen,

bloß um ber Notwendigfeit eines Entichluffes überhoben gu fein, für ben er felbst die Berantwortung hatte auf sich nehmen muffen. Seinen Miniftern murbe er nicht mube, zu erklaren, baß er noch genau jo bente, wie am 2. November, aljo mit ber Minderheit für Beharren auf bem burch Rabowit ein= genommenen Standpunkt jei, zugleich aber zu beteuern, er wolle feine gange Autorität einseten, um bie von ber Dehrheit ge= wollte Lojung bes Ronflifts mit Desterreich burch Nachgiebigkeit ju ermöglichen. Go widerfpruchsvollem Wefen gegenüber ver= gagte ichlieflich auch Manteuffel: gemeinsam mit Stockhaufen und Simons reichte er am 26. November früh feine Entlaffung ein. Der König wollte bavon nichts hören: er befahl ihr Berbleiben im Umte und unterwarf sich vollends ihrem boch niemals ernftlich bekämpften Willen, froh, bas innerlich ftets ersehnte Biel nun boch noch zu erreichen, ohne, wie er meinte, vor ber Welt bafür verantwortlich gemacht werben zu können.

Mun hatte Manteuffel ichon in einem früheren Ministerrat ben Gedanken ausgesprochen, felbit in Bien die Berftanbigung herbeizuführen, ohne daß ber Rönig ihn aufgenommen hatte. Rest fam er mit Erfolg barauf gurud: "als Ueberbringer guter Botichaft" befahl ihm ber Rönig, ju Schwarzenberg ju eilen. Diefer freilich zeigte junachft feine rechte Luft, ihm bie ge= wünschte Zusammenkunft zu bewilligen, und nur mit Dube vermochte ihn ber preußische Gesandte, Graf Bernftorff, ben Vorichlag wenigstens zur Kenntnis feines Kaifers zu bringen und beffen Enticheidung einzuholen. Diefer, ber ebenfalls ben Frieden wollte, befahl ihm, nicht bloß barauf einzugeben, fondern Manteuffel jogar bis nach Olmus entgegenzureifen. Damit mar die Sache so gut wie entschieden. Denn in Preugen hatten nun die Danner bes Friedens um jeden Preis bas heft in handen, mochte auch ber Nonig, in feiner bisherigen Holle verharrend, sich ben Unschein geben, als ob er bei mangelndem Entgegenkommen boch noch die Waffen zu ergreifen entschloffen fei. Er gab Manteuffel ein eigenhändiges Schreiben an feinen faiferlichen Reffen mit, worin er als ber Aeltere, der brei Feldzüge und die größten Schlachten bes Rahrhunderts mitgemacht und baher miffe, was der Krieg ift.

bem Zwanzigjährigen bie Schwere ber Berantwortung vorhielt, bie er auf fich laben murbe, wenn er es trop Preußens Ber: fohnlichkeit jum Rriege treiben murbe: als Sieger merbe er ein eifernes Bolf finden, bas, ein Berg und eine Geele mit feinem Ronig, feinen Naden feiner Gewalt beuge. Er pries Manteuffel als bas entschiedene Saupt ber Friedenspartei, beffen Scheitern feine mit Rrieg brangenben Gegner in Preußen jur Berrichaft bringen werde. Er betont bas unfäglich ichwere Opfer, bas biefes burch ben Bergicht auf bie Unionsverfassung gebracht habe, und erwartet als Gegenleiftung Nachgiebigkeit in Kurheffen, wo er felbst ja nur friedliche Waffen gebrauche und das Land und feine wirklich bieberen, nur gum kleinen Teil verführten Seffen zur Unterwerfung unter die landes: herrliche Autorität zu bestimmen suche. Anderenfalls fei ein neuer Dreifigjähriger Rrieg zu befürchten und vielleicht bie Einmischung Frankreichs und Entehrung Deutschlands burch biefen alten Erbfeind, gegen ben fich gemeinfam zu wenden Defterreichs und Preußens schönfter Beruf fei. Gleichzeitig aber wurde Manteuffel zu weiterer Rachgiebigkeit bevollmächtigt. Denn es war boch ein weiterer ichwächlicher Rückzug, wenn Preußen die furheffische Frage jest badurch lösen wollte, daß es sich erbot, in dem Verfassungsstreit zu vermitteln und fo die Bundeserekution gegenstandslos zu machen. Manteuffel aber ließ fich von Schwarzenberg, mit dem Megendorf, der ruffifche Gefandte in Wien, erichienen war, in ben zweitägigen Berhandlungen noch viel weiter zurückbrängen. Denn burch die am 29. November unterzeichnete Punktation erkannte Preußen den Bundestag als zu Recht bestehend an, jog feine Truppen bis auf ein Bataillon, bas in Kaffel bleiben follte, aus Beffen zurud und ließ feine Rommiffare gemeinichaftlich mit öfterreichischen in Holftein die Ordnung herftellen, das Land entwaffnen und ber Fremdherrichaft ausliefern, gestattete auch ben österreichischen Truppen bazu den Durchmarsch. Mit ber beiberseitigen Abrusung machte es ben Unfang. Trop bes Widerspruchs, den ber Pring von Preufen, Ladenberg und v. d. Hendt dagegen erhoben, murde dieses Abkommen in Berlin unverändert bestätigt. Der König nahm es wie felbstverständ:

lich hin, obgleich eine vertrauliche Mission, mit der er Nadowits nach England schiefte, geeignet war, seiner angeblich über ihn siegreichen Minisier Aftion noch im letten Augenblick zu durchtreusen, wenn man dort auf sein nur notdürftig verhülltes Werben um Hilfe einging. Das geschah freilich nicht. Manzteussel aber brachte das Geschehene unter dem Hohn der entrüseten össentlichen Meinung und dem leidenschaftlichen Tadel der eben noch von patriotischen Hossfnungen und patriotischer Opserfreudigkeit erfüllten Kammern, die freilich nach seiner Ansicht die auswärtige Politik weder machen konnten noch dursten, in die Kormel: der Starke tritt einen Schritt zurück, ohne darum das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Weitere unliedsame Verhandlungen machte er durch schleunige Verztagung der Kammern unmöglich.

## IV. Reaktionäre Willkürherrschaft. 1851—1858.

Preußens entschuldigen wollen. War es doch einen Krieg zu führen auch militärisch außer stande, weil ein großer Teil der Armee nicht rechtseitig oder überhaupt nicht mobil gemacht werden konnte, da die Stämme sich in Baden oder sonst außershalb ihrer Mobiliserungsbezirke besanden. Um so größer ist die Berantwortung derer, die es in diese Lage brachten. An letter Stelle trifft sie den König. Wiederum sich ausschließende Ziele gleichzeitig verfolgend, trieb er auch hier ein gefährliches Spiel mit einander seindlichen Kräften, die im rechten Augenblick zusammenzuswingen selbst ein stärkerer Wille nicht versmocht hätte. So blieb er bei dem Widerstreit seiner politischen Neberzeugung und seiner romantischen Neigungen auch jetzt abhängig von anderen und handelte selbst in den Momenten scheindar persönlichster Entschließung unter fremdem Einsluß.

So spielte sich auch in den Ereignissen, die sich an den Namen Olmüß knüpsen, weniger eine hochpolitische Hauptzund Staatsaktion ab als eine hößische Intrigue. Nicht politische Prinzipien, sondern Höflingsfaktionen rangen miteinander um die Herrichaft über den König. Denn daß dieser Nadowig zuliebe einen Krieg führen würde, konnte im Ernst niemand erwarten. So weit reichte auch dieses Herzensfreundes Sinskuß nicht. Beruhte er doch darin, daß er gewisse Lieblingsideen des Königs, dem er durch Gedankenreichtum und geistige Beweglichkeit imponierte, aufnahm und ihm scheindar streng logisch, fast mathematisch ausgestaltet zurückbrachte und so mit dem Schein der Berechtigung und der Ausführbarkeit umgab — weshalb Bismark ihn als den "Garderobier der Phantasse des

Königs" verspottet hat. Das galt auch von dem Grund= gedanken feiner beutiden Politik, von Deutschland aus muffe Preußen renguriert werden. So mar im November 1850 weniger Radowis als der König der Besiegte, besiegt nicht durch Defterreich und Rufland, sondern burch die Camarilla unter Gerlach, die Olmut als ein Glud anfah, bas zu erreichen fie por feinem Mittel gurudichredte, auch jolden nicht, die bem Landesverrat zum Verwechseln ähnlich faben.

Der König freilich hielt sich auch Desterreich gegenüber für ben Sieger. Als Labenberg wegen ber Konjequenzen von Olmus bemiffionierte, wollte er ihn allen Ernftes überzeugen. von Prohungen Desterreichs sei nicht die Rebe, die militärischen Borgange in Beffen feien "zur höchsten Ribicul" ber Bayern ausgeschlagen und die Ronferenzen über die Bundesreform fänden "auf feinen Wint" ftatt in Wien in Dresben ftatt. Er mar mit dem ichließlichen Ausgang der Krifis eben gang einverstanden. Gelegentlich freilich ging ihm doch die Erkenntnis auf, daß vielmehr er burch die Partei Gerlach besiegt fei. Much rühmte fich biefe laut bes Sieges und nahm bas Berbienst in Anspruch, Radowit seit bem Mai 1848 fonseguent befämpft und nicht bloß die Minister, sondern auch den Baren und felbst Desterreich gegen ihn aufgehett zu haben. Ihr frommes haupt freilich befannte, ber Sieg fei unverdient und "nur aus Gnade" gewonnen und beshalb auch "in irbifcher, praktischer Sinnicht gefährlich", bas heißt unverbaulich und unbenugbar bei ber Unfähigkeit ber Sieger. Er macht fich Bormurfe barüber, bag er, anderer Unficht als ber König, nicht zurückgetreten, jondern "aus eigener Machtvollfommenheit" im Umte geblieben fei, fonstatiert aber boch mit Befriedigung, baß er, nun bem Rönig gegenüber zu einer felbständigen Stellung aufgestiegen, endlich als eigene politische Macht und Parteihaupt anerkannt fei. Rur traut er bem Frieden nicht recht und fürchtet, fein janguinischer Bruder überschäße bie Bedeutung bes Sieges, wenn er bereits die Stellen "nach einem Suftem" vergeben wolle. Dann aber entwirft er felbit ein Programm, nach bem gehandelt werden folle. Richt Preußens Stellung in Deutschland und nicht bes letteren

Zufunft war in Olmüt entschieben: was da augenblicklich versehen war, hätte sich — wie Bismarck treffend hervorhebt — burch geschicktes und frastvolles Auftreten in Tresden und im Notfall durch einen Krieg, zu dem man dann gerüset sein konnte, gut machen lassen. Entschiebend war Olmüt sür das Innere Preußens. Endgültig entsagte der König sedem Paktieren mit der Revolution, das heißt ehrlicher Berständigung mit dem Liberalismus, und unterwarf sich der Reaktion, als deren Gesangener er ausmerksamen Beobachtern schon seit lange ersistienen war. Dadurch erst hörte Preußen auf, für Desterreich gefährlich zu sein, und wurde durch eigene Schuld unfähig zur Ersüllung seines deutschen Beruss.

Richt in der äußeren, in der inneren Politik murde Olmus Preußens Berhängnis. Unter bem Zwange ber europäischen Reaftion sollte es beren Grundsätze auch da zur Berrichaft bringen. Go fah die Lage auch der Pring von Preußen an, wenn er Manteuffel gegenüber ironisch ber Bermunderung barüber Ausbruck gab, daß in Olmus nicht auch die Aufhebung der Berfaffung Preußen auferlegt worden fei, die ihm ichon in Warichau der Bar, Meyendorf und Schwarzenberg in einem Atem anempfohlen hatten. In diefer Soffnung nahm die nun gebietende "fleine, aber mächtige Bartei" getroft bie neuen Demütigungen bin, welche bie höchft ungenaue Ausführung ber Olmüger Punktation für Preußen ergab. In Dresben, wo der diplomatisch ungeschulte Bureaufrat Manteuffel neben bem wie ein Triumphator auftretenden gurften Schwarzenberg eine traurige Rolle spielte, murde ber Bundestag unverändert hergestellt. Schleswig und Solftein überantworteten preußische und öfterreichische Kommissäre ben Danen, und unter Zustimmung Preußens ordnete ein zweites Londoner Protofoll bie Erbfolge gegen bas Landesrecht. Preußen fah nicht bloß ruhig zu, wie in Rurheffen öfterreichische und banrifche Bajonette bas Saffenpflugiche Regiment herftellten: es unterstütte es moralisch, indem es die Dyposition zur Fügfamfeit mahnte. Manteuffel aber gab die tapferen Männer, die bei ber Berteidigung ihres Landesrechts die Schranken ber Gesetlichkeit einzuhalten und Gewalt zu vermeiben gesucht

hatten, als "Nevolutionare in Schlafrod und Pantoffeln" bem Gelachter feiner Gefinnungsgenoffen preis.

"Es foll entichieden mit der Revolution gebrochen werden," verkündete er am S. Zanuar 1851 in ber zweiten Rammer bei ber Berteidigung der Politif von Olmüt als das Pringip ber Regierung und erntete bafür bes Rönigs besonderen Beifall und das Lob der Kreuzzeitung. Genügt freilich mar beren Leitern damit um fo weniger, als fie ihm weder bie anfangliche Mitarbeit an bem Erfurter Werfe, jo ungern und eigent= lich nur jum Schein er fie geleiftet batte (8 291), vergeffen hatten, noch für die Zukunft recht trauten, zumal er die als oppositionell verschrieenen höheren Beamten nicht fofort befeitigte. 3a, weil er den Entwurf der Areis= und Gemeinde= ordnung der Berfaffung entsprechend gestaltete, rechneten fie ihn nicht mehr zur Camarilla. Allmählich aber befferte fich das Berhältnis, zumal ein Erfat für ihn kaum zu beschaffen Much wurden die "oppositionellen" Oberpräsidenten ichließlich doch beseitigt, trot des Widerspruchs des Prinzen von Preußen felbst v. Anerswald, und bald konnte Gerlach die Ernennung eines Rleift-Repow für die Rheinproving und Buttkamer für Pofen als "Großthaten" verfunden. Damit ftieg die Soffnung auf Erreichung ber ihm vorschwebenden Biele. Nicht die Berfaffung allein follte fallen, sondern mit ihr die gange "auflösende" Gesetzgebung ber Jahre 1807-20, die an ber Berichuldung bes Grundbesites ichuld fein und Preußen wirtschaftlich zu jedem Rriege unfähig gemacht haben follte. Es galt demnach nicht bloß die Berstellung des vormärzlichen Buftandes, sondern beffen, was die Berren im vertrauten Rreise nach Hallericher Urt falbungsvoll als die von Gott gewollte Ordnung priesen. Danach durfte jest nicht mehr Die Rede fein von einer Ginheit des Bolkes gegenüber bem König und der Doglichkeit, daß es als folches Rechtssubjekt fein, Freiheiten besiten könnte. Denn nur Gott ihrem Schöpfer und Erlöfer gegenüber fei die gefallene Menfchheit als Ginheit ju denken: ihrer Obrigfeit gegenüber fei fie wesentlich gebrochen und gespalten. "Der König ist von Gottes Gnaben Obrigfeit gur Bandigung bes Rleisches; ebenjo ift ber Gutsherr, ber

Bater u. j. w. königlichen Nechtens von Gottes Inaden, aber niemals ist das die Einheit des Bolkes, die wesentlich unorganisch und uneinheitlich ist, dis daß sie im König die Einheit gesunden hat."

Bon folden Gaten ausgehend und im Sinblid auf folde Biele entwidelt Gerlach fein Programm fur Preugens innere und äußere Politik. Boran steht die Besiegung ber Revolution in Deutschland. Dazu forbert er eine Militarherrichaft über ben Bund, befiniert aber in bemfelben Atem beutiche Freiheit als Freiheit ber Fürften ber Bentralgewalt gegenüber. Dann foll die Resiauration in Reuenburg und in Frankreich folgen. Im Innern gilt es einmal bem "absterbenden, impotenten, toten Konstitutionalismus" die ständische Monarchie zu substitutieren, die Nirche aber auf die Konfession zu gründen. Wenn einzelne feiner Parteigenoffen meinten, man muffe fich auch ber materiellen Intereffen ber niederen Stände annehmen und die Bauern aus den Sänden der Juden und Wucherer emanzipieren, jo erflärte unter spöttischem Sinweis auf Beinrich IV. von Frankreich Gerlach es für thöricht, die Armen reich machen zu wollen, pries bagegen als echt staatsmännisch Die Forberung, die Reaktion durfe nicht auf ber ichiefen Chene fteben bleiben, jondern muffe die Freiheit herstellen, 3. B. Die Freiheit Erbpachten zu ichließen, beständige Reallasten aufzulegen, Jagden auf fremdem Grund und Boden gu er= werben und anderes mehr. Um gründlich und konsequent zu verfahren, muffe man auch Sand anlegen an das Korporations= recht, bie Innungen, bas Recht ber Stäbte, fich Statuten ju geben und "gemiffermaßen die Sandelsfreiheit und vieles andere noch".

Radikaler konnte man freilich nicht vorgehen. Nur waren solche Ziele nicht geraden Weges zu erreichen. Die Vorstuse war die skändische Monarchie. Taher sollte an das 1823 Begonnene angeknüpst werden, um den Konstitutionalismus mit einer ständischen Grundlage zu unterhauen und "in seiner setzigen Form langweilig zu machen": denn "er muß abtrocknen, aber nicht abgeschnitten werden". Dazu die Kammern alle mählich in die Stände ausgehen zu lassen, sollten nicht die

Provinziallandtage, Die auch zum Konstitutionalismus neigten, fondern die Arcis- und Rommunalstände zu möglichfter Bebeutung erhoben werden. Um liebsten freilich hatte biefer Bolfsbegluder geieben, Die Abgeordneten maren vom Ronig ernannt und durch die Wahlmanner nur bestätigt, ober es mare ein dem bei ben Offiziersmahlen üblichen ahnliches Berfahren eingeführt worden. Daß Manteuffel ichlieflich auf biefe frandischen Plane einging, galt ihm als erfreulicher Beweis von Mut und der erfte ernfte Schritt gur Beseitigung ber Berfaffung. Denn obgleich die auf dieser berubende Provinzialordnung vom 11. Marg 1850 alle älteren Gefete über Kreisund Provinzialstände aufgehoben hatte, murden 1851 bennoch die Provinziallandtage einberufen und verhandelten, als ob fie noch zu Recht beständen, mochten auch etliche Städte die Wahlen dazu verweigern und andere förmlich protestieren, anderwärts die Gewählten die Unnahme des Mandates als ungesetlich und jogar einige Standesherren ihr Ericheinen als unberechtigt ablehnen. Zesuitisch beutete man jest bes Rönigs Wort in der Rede vom 6. Februar 1850, die um ihn Versammelten und die Landtage nach ihnen (3, 287) mußten ihm helfen gegen die, welche die Berfaffung an die Stelle ber göttlichen Borfehung fegen wollten, auf die Provinziallandtage, und ber märkische bankte bem Ronig ausbrücklich bafür, daß er durch feine Berufung jene angebliche Zusage eingelöst habe. Die bort dominierenden Junker verstanden, wozu sie berufen waren, und brannten vor Gifer, die Totengraber ber Berfaffung gu merben.

Wenn wohlmeinende Beurteiler die Ansicht vertreten haben, im Grunde sei der König, den sie als Gefangenen der Reaktion darstellen, mit alledem doch nicht einverstanden geswesen und habe sich nur dem von der Camarilla auf ihn geübten Zwange gebeugt, so ist diese den Thatsachen und seiner sonstigen Haltung gegenüber nicht erweisdar. Vielmehr war die Verfassung loszuwerden auch sein sehnlichster Wunsch. Nur sollte dabei kein Buchstabe von ihr gebrochen werden! Deshalb verwarf er auch den Gedanken an ihre Revision durch den Staatsrat. Vielmehr sollten die Minister, die ihn zu dem

Eid barauf genötigt hatten, ihn auch von ihr befreien, bamit fie nicht ferner "wie ein Radaver" erhalten werden muffe. Denn in diefem "Wijd" fah er bas Unglud Preugens: folange es eriftiere, werde er alles Gute hindern. Tropbem zog er fich wieber auf die Politif bes "Sich effazierens" (S. 255) gurud. Selbst verbessern wollte er die Berfassung nicht, mohl aber Berbefferungen genehmigen, um die man ihn bitte, auch fie gang beseitigen, wenn man ihn barum ersuche. Dann wollte er einen "Freibrief" geben, ber mehr Freiheiten enthalten follte als fie, und zur Wahrheit machen, was er immer gewollt, "freie Rönige und freie Bölker". Auch er fah baher in der ständischen Monarchie nur ein Durchgangsstadium. Doch schien man bavon absehen zu können, als am 22. Mai 1850 ein geistesfranker entlassener Garbeartillerist Sejeloge ein Attentat gegen den König ausführte und ihn leicht am Urm verwundete. Obgleich die That jedes politischen Charafters entbehrte und felbit ber Spürfinn bes Uffeffors Stieber, ben ber Rönig mit dem besonderen Auftrag, das Geheimnis der Flucht Kinkels aus Spandau zu enträtseln, bem Polizeipräsidenten v. Sindelben als Chef ber politischen Polizei förmlich aufgenötigt hatte, und der seine demagogische Vergangenheit durch eine ent= sprechende Großthat vergeffen zu machen brannte, ein Komplott nicht erweisen konnte, suchte man boch sie politisch zu verwerten. Der traurige Zustand bes Landes wurde dafür verantwortlich gemacht. Jest fei es Zeit, meinte ber Rönig, baß die Minister die Verfassung verletten und es gerade herausfagten: man muffe zeigen, baß es im Lande Dinge gebe, die boch noch höher ständen als die Verfassung. Sabe die Ministerverantwortlichfeit überhaupt Sinn, fo muffe fie angesichts bes blutenden Königs in Kraft treten. Es murbe Manteuffel ichwer verdacht, daß er folche Zumutungen ablehnte und mit feinem Rücktritt brobte. Aufgegeben aber mar die Sache bamit noch nicht. Drang doch der Bar barauf, daß der König die Berfaffung zurückziehe als unvereinbar mit bem Wohl feines Bolkes. Der Armee sei er sicher und im Notfall ruffischer Bilfe gewiß. Sonft fei ber Zusammenbruch Preugens unab= wendbar: bann freilich fei er bereit, es mit Gottes Silfe

wieder aufzurichten, so wie es Friedrich Wilhelm III. hinterlassen. Er wollte an der Grenze erscheinen, eine preußische Standarte aussiellen und alle alten treuen Preußen um diese sammeln. Manteufiel sand ihn noch bei einem Besuch zu Varichau im Frühjahr 1851, wie er scherzend an Bismarck berichtet, wie ein Ichneumon gegen die Krokodisseier des Konstitutionalismus, überzeugte ihn aber doch, daß dieses sich selbst abspielende Sustem durch gewaltsame Angriffe nur die ihm sonst sehlende Krast erhalten könne. So geschah schließe lich nichts, aber nicht ohne Neid sprachen im September 1851 der König und Manteuffel dem Kaiser von Desterreich und Schwarzenderg ihre Glückwünsche aus zu der ohne Widerstand vollzogenen Aussehung der österreichischen Berfassung.

Man felbst fam namentlich beshalb nicht so weit, weil ber Rönig und die Camarilla jo wenig wie das Ministerium und die feudale Partei in sich und untereinander einig waren. Des ersten unberechenbare Launenhaftigkeit, Die, nicht immer frankhaft, gelegentlich wohlberechnet bestimmten Absichten bienen follte, erichwerte die Geschäftsführung aufs äußerste. Ihn in der gleichen Richtung zu erhalten, mar fast unmöglich. Den Rabinettsrat Markus Niebuhr und Gerlach, die den Berkehr zwischen ihm und ben Ministern zumeist vermittelten, brachte er fast zur Berzweiflung durch feine Unluft zu einem Entschluß und die Plöglichkeit, womit er einen ihm endlich abgerungenen wieber fallen ließ. Der fromme Solbat freilich fah auch barin nur eine gerechte Strafe feiner Gunben. "Es hat immer wunderliche Gerren gegeben," troffete er fich, "und wird immer welche geben, und es ift eben Gottes Wille, bag er uns gur Bandigung des Fleisches von ichwachen jundigen Menschen regieren läßt." Gelegentlich aber, 3. B. bei bem eigensinnigen Beharren bes Rönigs auf der von jenem nicht gebilligten Umgestaltung der ersten Kammer ober wenn Gerlach in seiner Chrlichfeit bes Königs gefliffentlich verhüllte mahre Meinung anderen offen aussprach, gerieten sie heftig aneinander, freilich nur, um, einander unenthehrlich, sich schnell wieder zu verföhnen. Mit Wiffen nicht bloß, auch im Auftrage bes Königs griff Gerlach über ben Ropf und hinter bem Rücken ber

Minisier in den Bang der Geichäfte ein und unterhielt jogar mit den auswärtigen Machten einen jenen unbefannten Briefwechfel. Denn mit dem Ministerium, namentlich Manteuffel, waren beibe feineswegs immer einverstanden. Des Mönigs Bertehr mit demfelben durchmaß alle Formen, von enthufiaftis ichen Beifalls: und Vertrauensbezeugungen bis zu unwürdigem Echelten und Schimpfen. Im Gefühl feiner Unentbehrlichfeit fam ber eine, aus Schen vor ben Schreden eines Minifterwechsels ber andere über jolche Krisen hinweg, die bei größerer Selbstachtung beiber bald hatten jum Bruche führen muffen. Bei Manteuffel beflagte Gerlach bald absolutistische Gelüste, bald ichwächliche Nachgiebigkeit gegen ben Konstitutionalismus. Huch den Nönig beunruhigten gelegentlich seine angeblichen Staatsstreichplane. Satte er boch Stellung nehmen muffen und mare ins Gedränge geraten zwischen feiner Scheu vor energischem Sandeln und ben geheimsten Wünschen seines Bergens. Batte fich bergleichen ohne fein Buthun burchführen laffen und er bloß die reife Frucht hingunehmen gehabt: fofort hätte er zugegriffen.

So gut aber murbe es ihm nicht. Wohl empfahlen in feiner Umgebung manche Stimmen bas Beispiel Navoleon Bonapartes und Franz Zosephs nachzuahmen, obgleich bei bem im gangen ber Regierung gunftigen Gange ber Berhandlungen in ben Rammern und ber Gebuld, womit ber gejegliche Ginn des Bolfes die machjende Beamtenwillfur hinnahm, jeder Vorwand dazu fehlte. Doch wies ber Rönig ben Plan nicht einfach ab. Er fragte Bunfen um Rat, ber ihn nachdrücklichst vor einer folden Schädigung feines Seelenheils marnte. Das nannten die thatenlustigen Berren ber Camarilla "liberales Geichwäh" und festen ihm in einer für ben Ronig fehr verführerischen Teduftion die Behauptung entgegen, einen fündhaften Gib zu brechen, fei tugendhafter als ihn zu halten, und fragten, ob Berobes etwa gefündigt haben murbe, wenn er ber Herodias den eidlich versprochenen Ropf des Täufers vorenthalten hatte. Erit ein Mann von ebenjo ftreng reaftionarer Gesinnung, wie unbeirrbarem evangelisch sittlichem Urteil, ber Oberpräfibent von Sachien, v. Genfft-Vilfach, machte biefen gewissenlosen Treibereien ein Ende, indem er den König besichwor, sich durch kein frommes Sophisma von dem Wege der Ehre und Treue ablenken zu lassen, denn nie werde das bedachtige und kraftige norddeutsche Bolk einen Cidbruch seines Königs verwinden und verzeihen.

Co blieb es babei, daß bie Berfaffung nicht bireft befeitigt, aber auf verfaffungemäßigem Wege unwirkfam gemacht werden jollte. Alls ersten Schritt bagu begrüßte Gerlach bie Bermerfung bes Gesetzes über bie Ministerverantwortlichkeit, die bem Konstitutionalismus "die Spipe abbreche". Weiter fommen ließ sich mit ben wirklichen ober angeblichen Lucken ber Verfaffung, beren eine folde nach Gerlach nie genug haben fonnte. Der Träger ber bamit vorgezeichneten inneren Politik aber wurde weniger Manteuffel felbst als fein Rach= folger im Ministerium bes Innern, v. Westphalen. Er erfreute fich baher auch ber besonderen Gunft ber Camarilla, die ihm und feinem Rollegen vom Rultus, Rarl v. Raumer, bald nach= rühmte, baß fie wirklich etwas zu ftande gebracht hatten. Bon ihm ftammt jene funftreiche Berfaffungs- und Gefetesinterpretation, die den flaren Wortlaut entweder wegbeutete ober in fein Gegenteil verfehrte. Da die unteren Instanzen seines Refforts barin hinter ihm nicht gurudbleiben wollten, entstand bald eine besondere Regierungslogik, die sich mit nie versagender Geschmeidigkeit immer bem gerade zu erreichenden administrativen 3med anpaste. Durch die Fiftion, die in dem II. Titel ber Verfaffung verfündeten Rechte ber Preußen feien nur theoretisch gemeint und erst burch später zu erlassende Spezialgesete praftijch burchzuführen, murben bie michtigften liberalen Berfaffungsbestimmungen faktisch aufgehoben, wie die Gleichheit vor bem Gefete, Beseitigung ber Standesvorrechte, bie Freiheit bes religiofen Bekenntniffes und die Bilbung neuer Religionsgesellichaften mit öffentlicher Religionsubung, Die Aufhebung ber autsherrlichen Polizei und anderes mehr, und bamit ber Weg geöffnet für eine bem Geifte ber Verfaffung zuwiderlaufende reaftionare Gefetgebung, ber eine gunächst an fein Gefet gebundene Bermaltungswillfur planmäßig vorarbeitete. Gegen liberale Ginrichtungen und Berfonen galt

alles für erlaubt: für fie gab es bald fein Recht und fein Weset mehr, wenn, mas die herrschende Partei als Recht des Staates oder als zu beffen Wohlfahrt erforderlich bezeichnete, burchgeführt werden follte. Je niedriger bas ausführende Organ mar, um fo rudfichtslofer verfuhr es in bem ftolgen Bewußtsein, sich um bas Königtum verdient zu machen und ein Recht auf besonderen Dank zu erwerben. Darin lag bas Demoralisierende diefer "ftaatsrettenden Unarchie". Das ehrenwerte preukische Beamtentum wurde mit ben bedenklichsten Elementen burchset, und um nicht in ihrem Fortkommen geschäbigt ober gar verfolgt zu werben, verzichteten manche bald auf Widerstand und beugten sich bem berrichenden Suftem. Much in ben bürgerlichen Areisen griff biefe politische Entfitt= lichung um sich. Der Gewerbtreibende und ber Raufmann buteten fich, bas Diffallen ber Reaftion ju erregen, beren Diener ihm in fleinen und großen Dingen ichaben fonnten. Der einstige Präsident ber Nationalversammlung, v. Unruh (3. 271), mußte ichließlich Preugen verlaffen, weil um feinet= willen die Regierung den von ihm geleiteten großen technischen Unternehmungen alle möglichen Schwierigkeiten bereitete und bas Gebeiben unmöglich machte. Und bas mar nicht ber einzige Vorgang ber Art. Auch bie gesellschaftliche Nechtung liberaler Persönlichkeiten burch bas fervile Beamtentum und die ihm nacheifernden Kreise mar keine seltene Erscheinung. Bemühten sich boch weite Kreise, ihre gute Gesinnung recht augenfällig zu bethätigen. Dazu boten bie über bas gange Land verzweigten "Preußenvereine" und ber ähnlich geartete "Treubund" reichlich Gelegenheit. Diese maren nicht ichlechtweg ministeriell. Co febr fie vielmehr ben preufischen Batriotismus und die Rönigstreue gepachtet ju haben glaubten, empfingen fie boch ihre Parole zumeist von ber mit Manteuffel gelegentlich bitter habernden Rreuzzeitung, die als Draan der feudalen Partei nun unter der Nedaktion Wageners eine Macht wurde, mit ber Regierung und Camarilla rechnen mußten. Der Preffrica, ben Runo Quehl, ein Mann von bunkler Bergangenheit und in den Märztagen als Demagoge fompromittiert, bann ein besonders diensthefliffenes Wertzeug ber Reaftion und als

Referent ber Zentralfielle fur Prefangelegenheiten einer ber einflußreichnen Gebilfen Manteuffels, gelegentlich gegen fie fubrte, feste mit ber feubalen Partei Sof und Regierung in Utem und murbe als ichwere Wefahr für bie gemeinjame Sache burch einflugreiche Personlichfeiten fast biplomatisch beglichen, jo daß Quehl fich wieder gang feiner Sauptaufgabe widmen founte, der jeder Art von Polizeiwillfür preisgegebenen liberalen Preffe bas Dasein möglichst zu erschweren. Denn wie in ber Wahl ihrer Wertzeuge, jo mar die herrichende Bartei ffrupelfrei auch in ber ihrer Mittel. Die Polizei mar allmächtig. Ber= geblich warnte ber Pring von Preugen Manteuffel bavor, gegen die auch von ihm gefürchteten Demofraten und Superfonstitutionellen "nur Polizeistaatliches wirken zu lassen"; man muffe auch Bertrauen gum Bolfe zeigen und nicht Defterreich bas Obium feines neuen Polizeistaates auch auf Preugen werfen laffen; natürlich machte er bamit keinen Ginbrud. Namentlich in Berlin felbit führte Polizeipräfident v. Sindelben, ber nach bem Urteil eines Manteuffelichen Vertrauten ohne politisches Pringip, nur fein eigenes 3ch im Auge hatte, ein Willfurregiment, das sich feiner Gesetlosigfeit gelegentlich rühmte. Niemand mar bavor sicher und fein oft von schmuzigen Subjeften bedientes Spioniersuftem stellte nicht blog Minister und Generale, fondern felbst ben Thronerben, ber ber herrschenben Partei ichon wegen feiner Berbindung mit bem um bas "Preufische Wochenblatt" gesammelten, jorgsam polizeilich beobachteten Areise von hohen Beamten höchst verbächtig war, unter geheime Aufsicht, ja, feste sich mit Silfe bestochener Diener und Subalternbeamten in ben Besit ihrer Korrefpondenz und Tagebücher. Denn ben Häuptern ber Camarilla traute Manteuffel jo wenig, wie sie ihm. Gin Diebstahl ber Art, ber zwar nicht im Auftrage, aber doch im Interesse Manteuffels verübt mar und einen erschreckenden Einblick in die sittliche Berfommenheit ber herrichenben Polizeiwirtschaft eröffnete, wirbelte zwar gewaltigen Staub auf, hatte aber ichlieflich feine weiteren Folgen. Sinchelben insbesondere blieb jo fest in der Bunft bes Rönigs, bag er felbst ber Camarilla unbequem wurde. Ueberhaupt murbe biefer die Erfahrung nicht erfpart,

bie Cliquen ber Urt gewöhnlich machen. Ihren Ginfluß zu behaupten, fonnen fie ber Bundesgenoffenichaft untergeordneter Personen nicht entbehren und muffen nicht felten ichlieflich die Gewalt mit diesen teilen. So jah auch diese eine niedriger îtehende, bald aber beforglich einflugreiche jüngere Camarilla auffommen, die ben Geheimrat Sagert, ben Rammerer Schöning mit Stieber (S. 285) und andere unter hindelben als Saupt vereinigte. Des letteren Geltung bei bem Ronig wurde felbst bem Minister Weftphalen unbequem. Aehnlich wie Radowiß griff er einzelne von den dem Rönig besonders am Bergen liegenden Gedanken auf, um fie ausführbar gu gestalten, bas Berdienst barum aber schmeichelnd jenem einguräumen. Das Ziel seines Chraeizes mar bie Stellung eines Generalpolizeidireftors, um bas in Berlin burchgeführte polizeiliche Willfürregiment in gang Preußen zur Berrichaft zu bringen. Un Nachahmern fehlte es ihm ohnehin nicht, wie 3. B. in Rönigsberg ber Polizeidirektor Beters im Bunde mit bem General v. Plehme und unterstütt von dem übelberufenen Emil Lindenberg, einem vielfach bestraften, aber immer beanadigten Subjeft, das bei bem berüchtigten Briefdiebstahl eine Rolle gespielt hatte, jahrelang eine formliche Schreckens= herrichaft führte. Schließlich aber 30g fich Sincelben burch bie Urt, wie er im Interesse Manteuffels auch die gelegentlich icharf oppositionelle Kreuzzeitung mißhandelte, die Todfeindschaft ber Junker zu. Als er bann gar, einer vertraulichen Weijung bes Rönigs folgend, gegen bie hochabligen Spielhöllen einschritt und, deshalb zur Rede gestellt, aus Rudficht auf den Mönig es unterließ, sich burch ben ihm geworbenen Befehl zu beden, wurde er von Herrn Hans v. Rochow-Plessow am 10. Marg 1856 im Duell erichoffen - ein Borgang, der auf den fich mit= schuldig fühlenden König einen tiefen Gindruck machte und feine wohl icon begonnene geistige Erfrankung beschleunigte. Die Art aber, wie Rochow, vom König begnadigt, von feiner Partei wie ein Beld gefeiert wurde, zeigte auch bem Rurgfichtigsten, wie tief frant ber Staat mar, in bem eine Bartei, weil sie ber Regierung unentbehrlich mar, sich mehr noch wie biefe felbst ungestraft über Recht und Gefet hinmegfeten burfte.

In welchem Lichte erichien bem gegenüber bas von beiben ihren politifden Gegnern gegenüber beliebte Berfahren. Die politischen Prozesse riffen nicht ab, und wenn man - wie bas bei bem gegen bie 42 Steuervermeigerer (S. 273) an= gestrengten ber Sall mar -, bamit nicht burchbrang, murbe gegen die irgendwie Beamteten bas bes Erfolges stets fichere Dissiplinarverfahren angewandt. Der Appellationsgerichts= bireftor Temme murbe vom Gericht als Steuerverweigerer freigesprochen, burch letteres aus bem Staatsbienft entfernt unter Berluft aller burch 33 Dienstjahre erworbenen Rechte. Unabhängige Leute aber murben mirtschaftlich ober menigstens in ihrer gesellichaftlichen Stellung möglichft geschäbigt. Unter diesen Verhältniffen gedieh bas Denunziantentum zu furchtbarer Blüte. Die Lorbeeren Ohms (3, 283) ließen einzelne Streber nicht ichlafen. War feine Berichwörung zu entbeden, fo ftifteten fie eine, um die von ihnen Berleiteten bann ben Gerichten ju überliefern. Der Prozeg Labendorf gab bafür ein er= ichreckendes Beispiel. Wie fehr sich aber auch manche Gerichte der herrichenden Reaktion anzupaffen bemüht maren, follte ber Oberbürgermeifter Ziegler und andere mehr erfahren. Selbst ber Urmee blieb diefes Treiben verführender Spione und Denungianten nicht fern. Gemiffe Leute beargwöhnten beren Liebe zu dem Prinzen von Preußen, der zwar eine Konstitution auch noch als "Farce" ansah, sich aber offen als Gegner bes herrichenden Suftems befannte, und beshalb famt feiner Bemahlin am Hofe vielfach verdächtigt und angefeindet murbe. Er hielt auch zu bem Rreise einsichtiger Gbelleute und hoher Beamten, die um ber Zufunft Preugens willen biefe Reaftion migbilligten und ber von den Gerlache inspirierten Rreuggeitung bas "Preußische Wochenblatt" entgegenstellten. Daß ber Pring im Frühjahr 1851 mit feinem Sohne gur Weltausstellung nach London ging, beunruhigte bie Reaktionare jo febr, baß Manteuffel die Reise zu hintertreiben suchte, indem er durch ben hinweis auf die von ben bort versammelten "verruchten Menichen" brobenben Gefahren an bie Furcht bes Pringen appellierte. Und nun berief ber König gar im Herbst 1852 Radowis an die Spite des Militarbildungsmefens und fo

wieder in seine Nähe. Doch wagte Manteuffel nicht, wie man ihm riet, seine Entsernung durch Stellung der Rabinettsfrage zu erzwingen, obgleich jener nicht bloß an seiner deutschen Politik seschielt, durch die er einst ein hergestelltes deutsches Raisertum mit preußischer Spike, Elsaß zurückgewonnen und Frankreich, auf seine wirklichen natürlichen Grenzen beschränkt, unschädlich gemacht zu sehen erwartete, sondern auch den König zu überzeugen suchte, eine Konstitution sei der beste Schutzswohl bei revolutionären Erschütterungen wie bei großen äußeren Gefahren.

Der Tod Radowig' (25. Dezember 1853) befreite seine Gegner von weiterer Sorge. Ihr Vorhaben, die Berfaffung bireft zu beseitigen, hatten sie bereits aufgegeben, ba Westphalens Methode, sie durch sie felbst unwirksam zu machen, fich burchaus bemährte. Sogar ber Generalabjutant fah mit Befriedigung, wie gut die Rammern gur allmählichen Berstellung einer ständischen Monarchie zu brauchen maren. Gilten fie dabei boch gelegentlich felbst dem Ministerium zu fehr, und bie Camarilla wünschte, auch ber König möchte fich bei und mit ihnen für die Restitution des preußischen Staates begeistern. Bitter flagte fie, bag burch fein Beharren auf der Umgestaltung ber erften Kammer im Sinn eines Berrenstandes, in bem er jelbst einzelne Siege ber Linken willfommen bieß, bie Rittericaft, ber feit 1848 bie Rommunalordnung, Juftig, Rirchenpatronat, Steuerfreiheit, abhängiges Grundeigentum, Fibeifommniffe entzogen seien, vollends um die ihr gebührende Stellung bringe. Daß bei foldem Durch= und Gegeneinander ber Bestrebungen innerhalb ber Regierung arge Verwirrung einriß und die Ginheitlichfeit ber Berwaltung verloren ging, war freilich nicht zu verwundern.

Die erste auf Grund der Verfassung berusene Landtagsssession war infolge des Sturmes, der sich in der zweiten Kammer gegen die Politik von Olmüß erhob (S. 304), bald durch Vertagung unterbrochen. Nach dem Wiederzusammentritt den Kampf bei der Adresdebatte wieder aufzunehmen, war die konstitutionelle Partei nicht stark genug: mit wenigen Stimmen Mehrheit wurde ihr Vorhaben durch llebergang zur Tagess

ordung vereitelt. Um fo beftiger entbrannte ber Rampf auf dem Gebiete ber inneren Politif, wo die Regierung gunächst freilich noch keinen entscheibenben Borteil gewann. Das anderte fich 1852. Dank rudfichtelojefter Beeinfluffung ber Wahlen gewann bas Ministerium eine sichere Mehrheit. Die Wahlen von 1855 verstärften fie noch: fie ergaben die "Landratsfammer", in der von den 350 Abgeordneten der Linken etwa der vierte Teil angehörte, und Altliberale, wie Batow und Sarkort, die außerste Linke bildeten, alle übrigen gur Regierung standen, barunter 72 Landräte und einige 40 andere unmittelbare Staatsbeamte. Denn anders als in ferviler Regierungsfreundlichkeit politisch thatig zu fein, mar für die Beamten vollends ausgeschlossen durch das neue Disziplinargefet vom 21. Juli 1852 und bie gesetliche Festlegung ber burch die Berordnung vom 10. Juli 1849 für die Richter eingeführten entsprechenden Bestimmungen. Der Breffe mar felbst eine fachliche Rritif ber Regierungsmaßregeln faft un: möglich gemacht burch bas Prefigejet vom 22. Mai 1851. Das Gesetz vom 3. Mai 1852 entzog auch noch die Prefiprozesse ben Geschworenengerichten. Go geruftet konnte bie Reaktion endlich recht an die Arbeit gehen. Gerlach blieb faum noch etwas zu munichen übrig. Der Freigebung ber Errichtung von Fideikommiffen (5. Januar 1852) und ber Berftellung der Privilegien der ehemaligen Reichsunmittelbaren (Juni 1854) folgte am 14. April 1856 die der gutsherrlichen Polizei und weiter der Widerruf der Teilbarkeit des Grundbesites und der Ablösung ber Grundlasten. Die Gemeindeordnung vom 11. März 1850 murde ben 21. Mai 1852 fistiert und die that= fächlich bereits bergestellten Kreis: und Provinziallandtage (3. 310) als gesetzliche Institution erneut. Die Herrlichkeit der Junker erhob sich in neuer Glorie. Sie fühlten sich als Sieger weniger über die Revolution als über das Ministerium und den König. Das absolute Königtum mar fehr nach ihrem Einn, wenn es fich jo gang ihrem Willen beugte. Als Sincelben bas nicht überall gelten laffen wollte, ließen fie ihn nieder= ichießen (3. 317). Rur in einem Punkte mußten fie fich ichlieflich bem König fügen, wollten fie es nicht gang mit ihm verberben ober ihn gar zum Bunde mit ben Gegnern treiben. Durch das Gefetz vom 7. Mai 1553 erfolgte die von ihm hartnädig erftrebte Umgestaltung ber erften Rammer, gum Teil bank ber für feine Wünsche eintretenben Bermittelung des porurteilsloseren und flüger rechnenden Bismard, des nunmehrigen preußischen Bundestagsgesandten. Durch eine Berordnung vom 12. Oftober 1854 trat fie ins Leben. Bon ber englischen Pairie, die dem König als Ideal vorschwebte, blieb das feit dem 30 Mai 1855 jogenannte Herrenhaus noch weit entfernt. Doch glaubte er nun den feiten Bunkt gewonnen ju haben, von dem aus er feine weiteren ftanbifchen Plane merde permirklichen können. Denn mit dem bisher auch für Die erfte Rammer geltenden Prinzip der Wahl murde gebrochen. Mußer den volljährigen foniglichen Prinzen und den Sauptern ber fürftlich hobenzollernichen Linien Sigmaringen und Bechingen, bie am 7. Dezember 1849 ihre Länder an die Krone Preußen abgetreten hatten, follten dem Gerrenhause angehören die 1847 in die Berrenfurie berufenen und neu zu berufenden Standesberren als erbliche Mitglieder: alle übrigen ernennt der Rönig, wenn auch gemiffen Rategorien, wie den Inhabern der vier großen Landesämter im Königreich Preußen und den Kroninndicis, als folden eine Unwarticaft auf die Berufung guftebt und die frandischen Verbande, die großen Städte und bie Universitäten Vertreter zur Ginberufung prafentieren. Doch fann der König auch Mitglieder aus besonderem Bertrauen, und zwar in unbeschränkter Zahl ernennen. So murde das Berrenhaus, völlig gleichberechtigt neben die nun als Abgeordnetenhaus bezeichnete zweite Rammer gestellt, zwar ein Bollwerk gegen den Liberalismus, aber ebenjo ein Sindernis für jede liberale Regierung, zumal feine Zusammensetzung und rechtliche Stellung nach ber Berfaffung nicht ohne feine eigene Buftimmung geändert werden fann. Much Pring Wilhelm, ber biefe Schöpfung feines Bruders fonft freudig begrüßte, weil fie wie das englische Oberhaus auf dem nach feiner Unficht allein richtigen Pringip beruhte, fab nachmals ihren Sauptfehler in der Echwierigfeit der Remedur, wenn fie in Opposition mit der Regierung geriet, ba bann biefer allein ber Pairsichub als Mittel blieb.

Much General Gerlach hatte ben König hierbei befämpft. war überhaupt, fo febr er bas geschehene Gute anerkannte, mit dem Gange der inneren Politik boch nicht burchweg einverftanden. Ilm jo mehr befriedigte ihn die Entwickelung auf geistigem, namentlich firchlichem Gebiete. Karl v. Raumer (1805-59), ber am 19. Dezember 1850 Ladenberg als Rultusminifter erfest hatte, mar ber Dann nach feinem Bergen, ber einzige von den Miniftern, urteilte er, ber einen Begriff von ben Dingen hatte, auf bie es ankam. Die Stahliche Forberung, Die Wiffenschaft muffe umkehren (S. 202), wollte er wortlich erfüllen, indem er rudfichtslos jebe freiere Regung in Schule, Rirche und Universität erbrudte. Huch im Gebiete bes geiftigen Lebens ichien Preugen bem Banne bes Siegers von Olmus verfallen zu jollen und zu berfelben troftlofen Berfumpfung verurteilt ju fein wie die beutschen Lande Defterreichs. 3. 6. Tronfen hatte nicht fo gang unrecht, wenn er Ende 1852 voll patriotischen Schmerzes an Th. v. Schön schrieb: "Als sich Preußen Cesterreich beugte, murbe eine zweihundertjährige Weschichte Lügen gestraft, ward bas geistige Leben ber Nation bis zur Reformation hinauf verleugnet, mard ber rettende Webanke, ber, in bem Preugen feine Stärke und feinen Beruf hat, totgesprochen." Die Zeiten Wöllners ichienen wieder= gefehrt, nur daß ber vervollkommnete Verwaltungsapparat und das fügfame Entgegenkommen weiter Rreife größere Erfolge ermöglichten. Riemals ift das gesamte geistige und zum Teil das sittliche Leben des preußischen Bolkes jo schwer bedroht gewesen wie damals. Wohl war es Raumer ernst um die von ihm vertretenen Prinzipien, und mit peinlicher Pflichttreue waltete er feines Umtes. Dennoch bleibt fein Suftem eine ber dunkelften Partien in dem Bilde jener Jahre. Es murbe badurch nicht weniger schädlich, daß der König die Krone auch jest mit dem Glanze hochberzigen Mäcenatentums umgab. Der stolze Ruppelbau ber Schloftapelle, bas von Raulbach mit Fresten geschmudte Reue Dlufeum, die Berftellung ber Burg Sohenzollern und die freigebige Förderung ähnlicher Unternehmungen, die Errichtung von Denkmälern für Gneifenau und Scharnhorft, ju ber fein Bater fich nicht hatte überwinden

fonnen, und die Ausschmückung der Schloßbrücke mit Kriegersgruppen, die in ihrer antiken Nacktheit den prüden Frömmlern schweres Aergernis gaben, all das änderte doch nichts an der Thatsache, daß im Namen desselben Königs der zur Pslege aller geistigen Interessen im Staate berufenste Minister plansmäßig alles das bekämpste, verkümmerte oder ersielte, was Preußen groß gemacht und geistig und sittlich zur Ueberwindung auch der furchtbarsien Schicksalssichläge befähigt hatte. All das war jett vergessen: es kam allein noch auf Erzielung dessen an, was man "korrekte Gesinnung" nannte.

Bor allem juchte Raumer bagu fich mit ber Schule ber Bufunft zu bemächtigen. Die Rindergarten Friedrich Frobels verbot er, weil er ihn mit feinem Reffen Julius Frobel ver= wechielte, blieb aber babei auch nach Aufflärung bes Brrtums, weil sie angeblich auf bemofratischen Prinzipien beruhten. 3m Oftober 1854 ergingen bann burch ben Dezernenten für Seminar- und Volksichulwesen A. W. F. Stiehl (1812-78) ausgearbeitete Regulative für den Unterricht in den evangelischen Schullehrerseminarien für die Borbildung evangelischer Seminarpräparanden und über Ginrichtung und Unterricht der evangeli= ichen einflaffigen Glementarichule. Gie follten die Erziehung ber Jugend in driftlicher und vaterländischer Gefinnung und häuslicher Tugend fichern. Obgleich fie in pabagogischer und bibaftischer Sinsicht einen Fortschritt bezeichneten, murben sie boch durch die Urt ihrer Unwendung unter dem herrschenden Suftem ein besonders wirksames Mittel, um bas heranwachsende Geschlecht bemfelben zu unterwerfen und bas Streber= und Mudertum groß ju giehen. Huch auf bem höheren Schulmefen, jo fehr es unter Leitung bes fest im Boben bes humanismus wurzelnden, aber auch für die neuen Bildungselemente ber Beit empfänglichen 2. Wieje gedieh, laftete ber Geift ber Frommelei und des Servilismus, ber jenen Tagen überhaupt bie Signatur gab. Seiner vermochten felbit die Universitäten nich nicht zu erwehren. Doch fehlte es gerade ihnen nie an Männern, die mutig für die Freiheit ber Wiffenschaft und ihrer Lehre eintraten und gelegentlich ihre Stimme warnend und mahnend weithin vernehmen liegen. Die akademischen

Geftreden eines Bodh (3. 140) in Berlin und eines Lobed in Rönigsberg murden Greigniffe, welche bie fiegestruntene Reaftion Die Grenzen ihrer Macht inne werden ließen. Um fo ichwerer traf fie die jungere Generation ber Atademifer. Des Ronigs Weisung, niemand zu befördern, ber 1848 politisch ober firchlich bervorgetreten, wurde namentlich ihnen gegenüber befolgt und manche bedeutende Kraft aus Preußen verdrängt ober lahm gelegt. Die außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten, welche die Karlsbader Beichluffe überlebt hatten, murben Profefforen und Studierenden gegenüber vielfach wieder wie gur Beit der Demagogenverfolgungen eine höhere Bolizei, mochten auch nicht alle es bem Sallenfer Pernice gleichthun, von dem Manner wie ber Theologe Rarl Schwart, ber Siftorifer Dar Dunder, ber Litterarbiftorifer und Dichter Robert Brut. ber Naturforicher Burmeister und ber Archäologe Ludwig Roß sid amtlich und außeramtlich förmlich mißhandeln laffen mußten.

Um ichwerften laftete biefer Druck auf ben theologischen Fakultäten. Dit Gerlach einig in dem Streben, die Rirche auf die Konfession zu gründen, ließ Raumer die Union bloß äußerlich gelten, verwarf aber den "Unionismus" als Trennungs= mittel und Schiboleth des subjektivistischen und negierenden Beitgeistes. Daher fam er den geschichtlichen Sonderbekenntniffen als durch die Union ungerecht behandelt weit entgegen, freilich im Widerspruch mit ber Verfassung nicht auch ben Deutsch= fatholifen und ben freien Gemeinden. In biefem Sinne wurden der im Juni 1850 errichtete Oberfirchenrat, der trop ber wachsenden Opposition ber liberalen Geiftlichkeit, wie eines Bonas, Sydow, Lisco, die Rirche ohne Rudficht auf die Berfaffung nach bes Konigs Willen regieren follte, und bie Ronfinorien befett und die theologischen Fakultäten möglichst der Richtung Bengstenbergs (S. 185) zugeführt. Meußerlich war ber Erfolg ja unleugbar, nur bag ihm die inneren, geistigen und sittlichen Zuftande nicht entsprachen, sondern Beuchelei und Scheinheiligkeit weithin bie Berrichaft gewannen. Gelbit in hochfirchlichen Rreisen konnte es nur Befremben und Beforgnis erweden, wenn bei bem Orbensfest 1851, als Bijchof Neander bas Gebet begann, König und Königin niederfnieten und der ganze Sof und dann alle Anwesenden desgleichen thaten, und im April Präsident v. Gerlach beantragte, jede Situng der Kammer sollte mit Gebet eröffnet werden.

So febr ibn bie gunehmende augenfällige Rirchlichfeit beiriedigte, gang einverstanden mit Raumers firchlicher Wirffamfeit war ber Rönig boch nicht. Er fah in ber Begunftigung des Konfessionalismus eine Gefahr für die Union und für die Plane, mit benen er fich für die Berfaffung ber evangelischen Rirche trug. Denn mabrend Raumer die durch die Revolution erschütterte Soheit des Königs über die Landesfirche voll wieder zur Geltung bringen wollte, war ihm der in der Reformation geschichtlich gewordene und durch die Gesetzgebung anerkannte landesherrliche Epistopat ein "Greuel", bem er "widerjagen" ju konnen munichte "wie bem Satan in der Taufe": ihm gab er die Wehrlofigfeit der evangelischen Rirche Rom gegenüber ichuld und munichte fie "auf eigene guße zu fiellen" und "mit eigenen Organen auszurunen". Dazu ernrebte er eine Nachbildung der aponolischen Gemeindeverfassung, eine Vielheit von fleinen Rirchen mit Diakonen und Bijchofen, Die, zuerst von ihm ernannt, weiterhin von der Rirche selbst und im Namen ihres göttlichen Sauptes bestellt und etwa von ben Erzbischöfen von Canterburn, Upfala oder Abo gemeiht werden follten. Reben ihnen sollten die Konsistorien fortbestehen und veriodisch General- und Provinzialinnoden tagen. Ein erster Berfuch, die Verwirklichung dieses Projekts anzubahnen, den er Pfingften 1846 mit ber Berufung einer preußischen General: innode gemacht hatte, war natürlich gescheitert. Aber auch ber Sturm ber Revolution lehrte ihn barin nicht anders benfen, nur bag er, noch autofratischer fühlend, hier um jo mehr gebieten zu können meinte, als ber Liberalismus ihm auf firchlichem Gebiete birefte Rongeffionen nicht abgedrungen hatte. Beraten von bem hofprediger Strauf und bem pommer: ichen Suverintendenten Ginen, von dem er in biefen Dingen gan; besonders gut verstanden ju fein erflärte, hielt er an feinem Episkopalinitem feit, ohne bamit ber Bermirklichung naber zu kommen. Indem er aber nun im Intereffe besjelben

die Union fester anzuziehen, durch eine Kabinettsordre vom 7. Januar 1853 den Lutheranern Pommerns eine neue Abendsmahlsformel aufnötigen wollte, veranlaßte er heftige firchliche Kampfe, die ihn zu Naumer und Gerlach in scharfen Gegensabbrachten. Auch auf diesem Gebiete war es ihm beschieden, bei allem Enthusiasmus doch mehr zerstörend als aufbauend zu mirfen.

Daß unter folden Umnanden bas Berhältnis bes Königs ju der großen Mehrheit feines Boltes immer übler murbe, war nur natürlich. Die respektlosesten Meußerungen über ibn waren bis tief binab an ber Tagesordnung: niemals hatten die Prozesse wegen Majestätsbeleidigung eine fo er= ichredend hobe Bahl erreicht und maren jo jehr Gegenstand ber Erlunigung für viele gewesen, welche bie ausgestoßenen Schimpfreden wohlgefällig wiederholten, die, tamen fie von Soflingen ober hohen Beamten, ungestraft blieben. Ließ ber Rönig fich einen guten Wit auch auf feine Roften wohl gelegentlich gefallen, so erbitterte ihn solches Gerede doch je länger je mehr, er entwöhnte fich immer mehr ber Gnade und Milde und atmete nur noch Strenge, Sag und Rachsucht: ber furchtbare Gedanke ftieg in ihm auf, feine Regierung, die ihm felbit nur eine Laft mar, folle vor allem fein Bolf guchtigen, und juchte dann in Rebendingen Erholung, Die feine Phantafie, feine romantischen und fünstlerischen Reigungen angenehm beschäftigten. Wie er einst über die liebevolle Beschäftigung mit ben Manteln, welche bie Ritter vom Schwarzen Abler fünftig tragen jollten, bas nahende Grollen ber Revolution überhört hatte, vergaß er jest bie Sorgen ber Regierung geit: weilig über die Stiftung des Hohenzollernichen hausorbens und die Reorganisation des Johanniterordens (Oftober 1852).

Nicht glücklicher als in der inneren war Friedrich Wilhelm in der auswärtigen Politik. Was da etwa erreicht wurde, war weniger von ihm gewollt als es ihm durch die Verhältenisse, die fiarker waren als er, aufgenötigt wurde. Die Kurscheisliche und die Solsteinsche Frage waren für ihn abgethan. Daß beiden für ihn der Makel des Revolutionären anhaftete, half ihm über die damit verbundenen Demütigungen hinweg.

Ein Aufleben ber letteren dachte er unmöglich zu machen, indem er mit Silfe Bismards ben Bergog Chriftian von Augunen: burg vermochte, fein Erbrecht gegen Geld an Danemark abgu: treten, und nachträglich dem Londoner Protofoll vom 8. Mai 1852 (307) beitrat. In Frankfurt blieb im wesentlichen noch alles beim alten. Wohl entwickelte fich dort Bismard ohne diplomatische Schule vermöge feines burch fein Beamtenvorurteil befangenen freien Blicks, seiner burchaus sachlich gerichteten froben Thatenluft und feines folgen preugischen Patriotismus raich zu einem Meister in ber Diplomatie und machte ber Empfehlung feines Gönners und Freundes Gerlach bald in einer Weise Chre, welche diesem nicht mehr gang genehm mar. blieb aber in bem täglichen Rampf mit Desterreich doch noch auf die Defensive beichränft. Und während er dort feiner großen Bestimmung entgegenreifte, firitt man in Berlin barüber, ob er seinem Borganger v. Rochow zunächst als Lehrling oder als Aufpasser beigegeben jei und spottete über Danteuffel. der also bereits jo weit sei, daß er seine Reinde annellen muffe!

Ils General Gerlach nach bem Olmüter "Siege" bas Programm entwarf, bas er und die Seinen, wie Auerswald flagte, als ufurvierte Bertreter ber "Guten im Lande" bas große Wort führend, der Regierung vorschrieben, hatte er auch die Restauration in Neuenburg und in Frankreich geforbert (S. 309). Sier wie bort marteten seiner arge Enttäuschungen. Selbit Raifer Nikolaus erkannte den repolutionären Abenteurer auf dem frangofischen Throne ichliefilich an, und im Rrimfriege gewann diefer gar die leitende Stellung in Europa. Die Rolle Preußens dabei mar weber geschickt noch rühmlich. Sie offenbarte die Zerfahrenheit der Regierung und einen erschreckenben Mangel an Entichlugfähigkeit. Särter noch als in den Tagen von Olmus prallten die Parteien aufeinander und juchten fich bes ichwankenben Konigs zu bemächtigen, bei bem ichließlich die Schen vor ben Wechselfällen eines Krieges ben Sieg bavontrug. Die Camarilla mar zu fehr baran gewöhnt, Rufland als die Vormacht im Kampfe gegen bie Revolution ju verehren und bem bei bes Baren Besuchen in Berlin einen

bas preußische Gelbigefühl zuweilen verlegenden Ausbruck gu geben, als baf fie ben Gebanken an bie Brechung bes auf Europa laftenden ruffifden Ginfluffes hatte faffen tonnen. Auf ber anderen Seite betrieb ein Rreis angesehener Politifer, obenan neben dem Pringen von Preußen ber Rriegsminifter v. Bonin und Bunjen in London, den Anschluß an die Westmächte, ber ohne Rrieg Rugland bem Willen Europas zu beugen verhieß. Reines von beiben geschah. Denn ber König ging feinen eigenen Weg. Die fast naive Zumutung, Preugens Neutralität durch die Restauration Neuenburgs zu erkaufen, lehnten die Besimächte natürlich ab. Das angeblich Deutschland zu fichern bestimmte Bundnis, das er, plötlich in die diplomatischen Berhandlungen eingreifend, aus eigener Initiative am 20. April 1854 mit Desterreich einging, um es ber Aftions= freiheit zu berauben und den Westmächten fern zu halten, leifiete bies nicht, führte aber, als man es gegen Rugland ju wenden versuchte, ju ber Entlaffung Bunjens und Bonins und icharfen Auseinandersetzungen zwischen ben foniglichen Brübern. Denn ber Pring von Preugen machte fein Sehl aus seinem Unwillen über die unpreußisch schwache Politik bes Ronigs. In der Urmee garte es: jogar von einem aus ihren Reihen einzulegenden Protest war die Rede. Daß der Friede zwischen ben Brübern wenigstens außerlich bergestellt murbe, mar wesentlich der vermittelnden Thätigkeit Bismarcks zu banken. Als bann gar Desterreich sich im geheimen mit ben Westmächten verständigt hatte und, nun von Rugland bedroht, Preußen auf Grund jenes Bertrages mit gegen biefes aufzu= treten nötigen wollte, verjagte ber Rönig fich bem auf bas entichiedenfte und war jelbit zu militärischen Borsichtsmaßregeln nicht zu bestimmen, wie fie unter gleichzeitigem Uppell an bie Opferfreudigkeit feines Boltes nunmehr Bismard bringend befürmortete. Preußens europäische Stellung murbe burch bieje Politik schwer geschädigt. Bu bem Parifer Rongresse, ber im Frühjahr 1856 bem für Ruglands Macht fo verhängnis= vollen Rrieg ein Ende machte, ließ man es erft nachträglich ju. Und felbit bas burfte noch für einen Erfolg gelten.

Preußen war tief gefunten, und man fonnte zweifeln, ob

es auf der abidbiffigen Bahn wurde einhalten konnen. Monnte boch felbft ein Mann bes koniglichen Bertrauens wie Mabinetts: rat Niebuhr feinen Unmut nicht mehr unterbrücken. Weniger Mangel an Wahrheit nach außen als an Wahrheit gegen fich felbit wirft er Preußens Politik vor: man gestehe fich nicht Die eigentlichen Motive ein, jondern spiegele fich beständig vor, Die einzelnen Afte feien Ronfequengen der richtigen Grund: gebanken ber Politit; man fürchte immer aus bem europäischen Nonzert - bas nicht eriftiere - hinausgedrängt zu merden und feine Stellung als Großmacht zu verlieren - die man langit nicht mehr habe. Und ein Bismard befreundeter preußischer Diplomat beflagte Preußens eben vollzogene halbe Mediatifierung und das Umuchfressen des Gifts unpreußischer Gesinnung auch bei dem Moel, wie sie sich in der fervilen Unbetung eines fremden Monarchen - des Baren - be: thätige, jowie in dem Berhöhnen jedes berechtigten preußischen Chrgeizes und dem Vorherrichen feiger Friedensliebe. Much Manteuffel erkannte bie Unhaltbarkeit biefer Buftande und in der Absicht, damit auch dem Ronig gegenüber nicht gurud: zuhalten, legte er zu Beginn des Jahres 1856 die ihn immer mehr guälenden Zweifel und Sorgen in einer Dentidrift aus: führlich bar, die in ber beabsichtigten, aber unterbliebenen endgültigen Redaktion dem Könige felbst vorgelegt werden follte, aber augenscheinlich nicht vorgelegt worden ift. Jedenfalls ware ihr eine gnädige Aufnahme nicht zu teil geworden, da sie mit überraschender Rlarheit und einem den Berfaffer ehrenden Freimut durch die Kritif, die fie an dem Berricher felbst übte, die vornehmste Quelle aller Uebel aufdectte, freilich nur indireft, indem fie treffend barthat, welcher Eigenichaften ein preußischer Berricher bedurfe, um jeine Aufgabe zu lojen. Berlangt wird von ihm vor allem völlige Unterordnung unter die Intereffen des Staates. Auf das entschiedenste verwirft ber Minister ben Gedanken an einen Staatsstreich, der ben Konig und die Dynasie ichwer gefährben merbe, und erweift die Notwendigfeit und ben Gegen ber Berfaffung. Besonders icharf wendet er fich gegen bas Enftem Raumer. In ber evangelischen Rirche fei ein Partei:

regiment proflamiert, das die Union gefährde und weite Rreife ber Evangelischen mit ihren tüchtigen Beiftlichen in bie Oppofition drange, die geiftliche Zugend aber gur Beuchelei und Liebedienerei anleite. Mit bem größten Diftrauen blide, bekennt er, die Bevölkerung auf bas herrichenbe Suftem. Eduld ift baran namentlich ber Berfall ber Berwaltung, Die, bisher ein Muffer von Disziplin, Gemiffenhaftigkeit und Intelligenz, biefen Ruf einzubugen im Begriff fei, weil ber einheitliche Wille gur Leitung bes gesamten Staatsorganismus fehle. Mit scharfen Worten zeichnet er bas bafür namentlich verantwortliche Treiben der Camarilla, deren von der Rreuzzeitung offen befannte Tenbeng, an bie Stelle bes Konigtums von Gottes Gnaden ein Junker- und Pietistenregiment gu feten, ben allgemeinen Sag und Sohn ber Nation auf fich geladen habe. Unerträglich erscheint ihm auch Sincelbens Machtstellung, und die zunehmenden Rlagen über Polizeiwillfür laffen ihn von bem Suftem und bem Geift ber Berwaltung für Dynastie und Land Unheil besorgen. Mus bem allen erflart fich ihm das Sinken von Preugens Unfeben im Ausland. Ohne Bundesgenoffen ift es ohne Ginfluß auf die europäischen Ungelegenheiten und unter ben Großmächten nur noch geduldet. Monnte ein Staatsmann eine vernichtenbere Gelbstfritif üben? Ihre Richtigkeit murbe nur zu bald bestätigt.

Der König hatte den Verlust Reuenburgs nicht verschmerzt. Aber auch die orientalischen Wirren boten keine Gelegenheit, es zurückzugewinnen (S. 308). Deshalb versuchte, für den Fall des Gelingens der Gutheißung in Berlin sicher, die dortige ronalistische Partei Ansang September 1856 eine gewaltsame Restauration. Aber der Putsch mißlang. Seine Führer sahen sich in der Gewalt der siegreichen Demokraten als Rebellen an Leid und Leden bedroht. Dadurch fühlte der König, seit Hindeldens Tod in einem Zustande krankhafter Erregung (S. 317), seine Shre so schwert bedroht, daß er zum Schwert greisen zu müssen meinte. Denn die Sidgenossenschaft machte die Entalsiung der Gesangenen von seinem vorhergehenden Verzicht auf alle Rechte auf das Ländchen abhängig, den er dagegen erst nach Ersüllung seines Verlangens leisten wollte. Obgleich

ber Bund auf Betreiben Cenerreichs Preugen auch bier nur Schwierigkeiten bereitete, wollten die judbeutichen Staaten ihm boch den Durchmarich gestatten: seine Drohung der Biand: nahme von Bajel und Schaffhaufen fonnte alfo verwirflicht werden. Das machte in Bern doch Gindruck, und jo bemirkte bie von dem Ronig nachgesuchte Bermittelung Rapoleons III. eine friedliche Wendung. Die Gidgenoffenschaft fügte fich bem von Baris ber auf nie ausgeübten Drud, entließ die Gefangenen und ichlug den Prozeß nieder. In Paris trat eine Konferenz ber unbeteiligten Dachte zusammen und brachte, nicht ohne Rampf mit des Königs launenhaft wechselnder Haltung, einen ichließlich von beiden Teilen angenommenen und am 26. Mai 1857 vollzogenen Bertrag zu ftande, wonach die Edmeiz ben an dem Butich Beteiligten Straflofigfeit gemährte, die Roften besielben übernahm und die Rirche für die 1848 eingezogenen Güter entschädigte, mahrend der König unter Bergicht auf die anfänglich verlangte Entschädigung von zwei Millionen alle Rechte auf Neuenburg aufgab, aber für sich und seine Rach= folger ben fürftlichen Titel bavon beibehielt.

Der Verlauf biefes Sandels erinnerte einigermaßen an Olmüt. War aber einerseits Preußens Rriegsdrohen noch bedenklicher, weil es nich um eine unhaltbare, ja eigentlich thatsächlich bereits aufgegebene Loution handelte, jo mar der Musgang doch glimpflicher, da der König seine wesentlichsten Forderungen burchjette und jo feiner voreilig ins Spiel gebrachten perfonlichen Ehre Genuge geschah. Darüber, daß er als Beschützer offenbarer Rebellen gegen ihre rechtmäßige Obrigfeit auftrat, half ihm bei feiner Reigung zu jefuitischem Denken der Haß gegen die Demokratie hinweg. Much blieb Preußen nicht ohne anderen Gewinn aus bem leibigen Sandel. Die Unnäherung an Frankreich befferte feine europäische Stellung um jo mehr, als auf der anderen Seite Rugland es ihm bankte, daß es mahrend bes Rrimfrieges die feindlichen Abnichten ber perniben öfterreichischen Politif vereitelt hatte. Go erlangte Preußen bem Wiener Rabinett gegenüber größere Aftions= freiheit. Denn bisher hatte es nach biefer Geite feine Unab: hängigkeit nur in der Vertretung des Zollvereins gewahrt,

indem es den von den Königreichen begünstigten Versuch Cesterreichs, seine Aufnahme in den Zollverein zu erzwingen, erfolgreich bekämpste und zugleich die Gefahr einer Sprengung des Zollvereins abwandte. So wurde der 1841 erneute und durch den Anschluß von Lippe-Detmold, der Grafschaft Schaumburg und Luremburg erweiterte Zollverein 1853 auf sernere zwölf Jahre verlängert. Er umfaßte nun nach Eintritt auch Hannovers, Cloenburgs und Bückeburgs 9000 Cuadratmeilen und 35 Milslionen Einwohner. Desterreich war schließlich froh, einen Handelsvertrag bewilligt zu erhalten (19. Februar 1853).

Die tiefe Berstimmung und Entmutigung aber, Die infolge ber inneren Zustände bamals auf ihm lafteten, ließen das preußische Bolf auch biefes Erfolges nicht froh werben, wie man eigentlich auch nur Spott dafür hatte, als bie preußische Regierung durch ben Unkauf eines Teils ber einstigen deutichen Flotte und die Erwerbung des oldenburgischen Bafenörtchens Beppens am Jahdebufen (20. Juli 1853) ben ersten Schritt that zur Errichtung einer Flottenstation an der Nordsee. Damit wurde der Plan gur Gründung einer Flotte, ber flüchtig bereits 1815 aufgetaucht mar, in unscheinbarer Form zwar, aber doch ernstlich wieder aufgenommen. Die Kreuzzeitung hatte dafür zunächst nur Sohn und Spott; aber auch die Liberalen gudten bagu nur mitleidig bie Schultern. Denn ehe nicht der im Innern auf ihm laftende Bann gebrochen war, blieb Preußen zu erfolgreicher nationaler Politif unfähig. Und um der jüngeren Diplomatenschule, welche die Uenderung des Berhältniffes zu Desterreich als unerläßlich betrieb und dafür zum Entjeten des Gerlachichen Rreifes fich an Frankreich angulehnen feine Bedenken trug, gur Bethätigung Raum gu geben, bedurfte es einer jachlicheren Auffaffung der Lage und eines entichluffähigeren Willens, als fie Friedrich Wilhelm IV. gegeben waren.

## Fünftes Buch.

## Die neue Aera und der Konflikt. 1858—1866.

## I. Die neue Aera. 1857--1859.

Beitiger, als die einen gefürchtet, die anderen zu hoffen gewagt hatten, murde Preußen von dem Banne der Reaftion erlöft burch ein Greignis, bas, tief erichütternb, bort bas unmutige Widerstreben steigern, hier die Freude an dem eintretenden Wandel verkummern mußte. 3m Serbst 1857 befiel ben König eine Krankheit, die fortschreitend ihn geistiger Umnachtung überlieferte. Den aufmerksamen Beobachter burfte fie kaum überrascht haben. Längst an dem "wunderlichen Herrn" (3. 312) bemerkte befrembliche Erscheinungen ermiesen fich nun als Symptome bes bereits begonnenen geistigen Berfalls - die unberechenbare Launenhaftigfeit, ber Umichlag von einem Ertrem in das andere, von unföniglicher Ausgelaffen= heit zu dumpfem Sinbruten und einfamem Weinen, von überftromender Bartlichkeit zu beleidigendem Schelten, von bespotiichem Gigenfinn in fleinen, zu völliger Gleichgültigkeit in ben wichtigften Dingen. In militärischen Rreifen führten manche ichon fein Verhalten in ben Märztagen auf die Krankheit zurud. Bene Schreckenszeit mag ben geistigen Zusammenbruch beschleunigt haben. Die Sorgen mahrend des Rrimfrieges, ber Schmerz um Reuenburg und ber Merger über Desterreichs Reindseligkeit in der Frage nach der Besetzung der Bundos: festung Rastatt thaten ein übriges, zumal sein hochgespanntes fonigliches Selbstgefühl dabei immer wieder feine Ohnmacht

ber rauben Wirklichkeit gegenüber erfahren mußte. Dazu famen forperliche Unftrengungen auf einer politisch resultatlosen Reife nach Wien und Dresben. In Billnig traf ihn ein Edlaganfall. Die Folgen ichienen gwar balb übermunben. Aber mabrend ber Manover bei Salle (Anfang September) erichredten fein außerer Berfall und Beweife momentaner Ungurednungsfähigfeit. Scheinbare Befferung erlaubte ibm jedoch, Die herkömmliche Thätigkeit fortzujegen. Balb aber wurden die Stunden dumpfen Sinbrutens häufiger, das Bedachtnis jeste aus. Namen und Worte fehlten, und wenn er auf der einen Seite eine feierliche Rabinettsordre erließ, um zu bestimmen, ber Ramen Röln folle hinfort mit & geschrieben werden, und bann in einer Sigung bes Ministeriums elf Todesurteile bestätigte, als ob es sich um bedeutungslose laufende Geschäfte handelte, fo mußte er offenbar nicht, mas er that. Ober befiel ihn wieder die feit bem Marg 1848 gelegentlich zu Tage getretene Wahnvorstellung, zu eigener Buffe fei er von Gott allem fundhaften Wefen gur Buchtrute gefett?

Damit fab die fleine, aber mächtige Partei bas Enbe ihrer Berrichaft fommen. Deshalb suchte fie bie Unerkennung feiner Regierungsunfähigkeit möglichst hinauszuschieben, vielleicht gang zu umgeben, unterstützt von ber Rönigin, die babei neben politischen Motiven ber begreifliche Bunsch leitete, bem Mranten, ber fich feines Zustandes zeitweilig qualvoll bewußt war, jede ichabliche Aufregung fernzuhalten. Der Camarilla fam die Arantheit gerade jest febr ungelegen. Satten ben Ronig doch eben in letter Zeit seine antikonstitutionellen Plane wieder lebhaft beschäftigt. Im Juni hatte er die Minister angewiesen, auf "eine andere Redaktion ber Berfaffungsurkunde ju benken, wodurch alle Lüge und aller falsche Konstitutionalis= mus daraus entfernt murbe, aber nicht die ftandische Freiheit". Es fei eine Echande und ein Unglud fur Preugen, bag bie Gesengebung, fatt in ben Sanden bes Ronigs, in benen ber brei iogenannten Gaftoren liege. Un ihr follten bie Stände vielmehr nur da Unteil haben, wo ihre eigenen ober ber einzelnen Rechte in Frage fämen, auch Steuern und Unleihen

ju bewilligen, aber nicht bie Ctats fenguntellen haben. Dieje wollte er vielmehr einer Mommission aus Ministern, Gebeimeraten und Abgeordneten zuweisen, die unlängst aus Anlag mit den Rammern entstandener Tifferenzen gur Ginleitung einer Kinangreform berufen mar. In feinem Gutachten fprach fich Westphalen für Beseitigung ber Berfaffung aus und ihren Erfat burch einen königlichen Freibrief (3. 311). Manteuffel bagegen wollte, auch fernerhin von jeder totalen Umgestaltung der Berfaffung absehend, "nach praftischen Bedürfniffen einen Paragraphen nach dem anderen beseitigen und höchstens mit realen Greiheiten, wie Dezentralisation, Gelfgovernment u. f. w. vorgeben". So bachte auch Gerlach: burch Ausmerzung ber ichablichen Paragraphen "follte die Verfaffung in ihrer unpraftischen Bloke zu einem warnenden Monument bes Unfinns ber Borfahren werden". Rur fürchtete er, es werde überhaupt nichts geschehen, ba ber Mönig "bermalen nicht thätigen Geiftes" fei.

Am 6. Oftober traf biefen ein neuer Anfall. Erholte er fich auch förperlich wieder, is ftand boch für feine Intimen fest, daß er nicht regierungsfähig sei, es wohl auch nie wieder werden könne. Alles war für fie nach Gerlach bedroht -"Stände, Bereinigter Landtag, Berrenhaus, Dberfirchenrat, Cansjouci und feine Bauten, Runftler, Freundichaften, Sumor und vor allem das wirklich driftliche Sündengefühl". Bierzehn Tage, drei Wochen konnte wohl ohne Rönig und Regentschaft fortregiert werden. Bas aber bann? Daß allein der Pring von Preußen in die Lude einzutreten berechtigt fei, ftand feft. Um jo mehr hielt er sich zurück, erklärte sich aber bereit, zu thun, was die Minister von ihm verlangen, ihm entgegentragen würden. Das fette diese in Berlegenheit. Run hatte der Pring weber die Verfaffung beichworen, noch feinen Plat im Berrenhause eingenommen, die neue Ordnung also nicht un= zweideutig anerkannt. Bielleicht ließ fich alfo an die letten Entwürfe des Königs anknüpfen. Diese absolutistische Tendeng vertrat in der Camarilla des Königs Flügeladjutant und Chef bes Militarfabinetts, Oberft Ebwin v. Manteuffel, ein Better bes Minifters: er wollte bem Bringen über ben Ronsitutionseid, den angeblich auch der König von ihm nicht geleistet zu seben munichte, binmeghelfen und fo mit ber "unpreußischen und verderblichen" Berfaffung "abfahren", fand damit jedoch feinen Beijall. Denn Diese Kreife miftrauten dem Pringen, den fie als Gegner ber Reaktion und als Freund eines Auerswald fannten. Ohne Gib, fürchteten fie, konne er von den Liberalen, in deren Sinn auch feine fluge Gemahlin auf ihn einwirkte, zu gefährlichen Konzessionen vermocht werben. Die Rönigin hatte es am liebsten gesehen, wenn ber Kranke einfach mundlich feinen Bruder einstweilen gum Bertreter bestellte. In der Verfassung war ein Fall, wie er nach ber Unficht ber herrichenben Partei bier vorliegen follte, nicht vorgesehen, nur für den dauernder Berhinderung des Königs verfügte fie die Ginfepung einer Regentschaft unter Mitwirkung der Kammern. Diese zu vermeiben, hielt man die Fiftion fest, ber Rönig werbe genesen und felbst wieder regieren, und wählte beshalb ichlieflich mit Zustimmung bes Prinzen, ber ängfilich jeden Schein zu vermeiben fuchte, als verlange er an des unglüdlichen Bruders Stelle zu treten, einen völlig außer= halb des Rahmens ber Verfaffung liegenden Beg, indem man ben König am 23. Oftober in einem lichten Augenblick vor Beugen eine ihm von der Königin vorgelegte Ordre unterzeichnen ließ, burch die er bem Pringen für brei Monate die Stellvertretung in ben Regierungsgeschäften übertrug. Diefer übernahm fie mit ber Erklärung, fie nach ben ihm mohl= bekannten Intentionen bes Königs führen zu wollen.

Daß damit jede Aenderung des Sustems ausgeschlossen war, machte des Prinzen Stellung äußerst peinlich. Ein auszgesprochener Gegner Westphalens und Manteussels, mußte er doch mit ihnen regieren. Für seine makellose Ehrlichkeit kamen weder des einen noch des anderen verfassungsseindliche Absichten in Betracht, aber die Verfassung zur Wahrheit werden zu lassen, war er doch außer stande. Kein Freund von Konzitutionen, meinte er doch, da, wo sie einmal eristierten, müßten sie gehalten und dürften nicht durch gezwungene Interpretationen verfälscht werden, da die konstitutionelle Idee in das Volksbewußtsein eingedrungen sei und Feindschaft gegen

fie Migtrauen bes Berrichers gegen bas Bolf befunde. Wie grundverschieden war boch schon banach sein ganges Wesen von dem des Bruders. Jenes geniale Unregelmäßigkeit in der Arbeit fannte er nicht. Spat in die Geschäfte eingeführt ju bes Baters Zeiten mar er ihnen gang fern geblieben und erft als Bierundvierzigjähriger auf Beranlaffung bes Bruders, dem er einst folgen sollte, in sie eingeführt, hatte er sich peinliche Pflichttreue und Pünktlichkeit auch im Rleinsten angeeignet. 280 jener unbelehrbar längst als unrealisierbar erwiesene 3been eigenfinnig festhielt, lernte er aus bem Geichehenen, ließ sich überzeugen oder brachte auch seine lleber= zeugung refigniert bem Wohl bes Staates gum Opfer. Bild: famfeit, Wahrhaftigfeit, Chrlichfeit und Gelbitlofigfeit treten gleich jest als die vornehmften Zuge an ihm hervor. Sie im= ponierten auch ben Gegnern. Indem er die ihm durch bes Bruders Auftrag gezogenen engen Schranken peinlich einhielt, innerhalb berfelben aber teine Autorität neben sich bulbete und daher nicht nur den Generaladjutanten, deffen "Intriquen= geist" er kannte, ausschaltete, sondern auch die Angelegenheiten des königlichen Saufes, die man ihm vorzuenthalten versuchte, für sich in Anspruch nahm, gewann er selbst ber Camarilla Lob für feinen Taft, feine Pietat, fein rudfichtsvolles Benehmen und überraschte sie badurch, daß er "ganz negativ, feinen Gedanken, feine Absicht zu erkennen gab und feine Belleität beging". Den Herren imponierte die vornehme passive Haltung, mit der er die Unnatur der Lage hinnahm und weder dem Ministerpräsidenten noch Edwin v. Manteuffel wider= iprach und es ruhig geschehen ließ, daß, als der Rönig nach Ablauf der drei Monate nicht genesen war, am 6. Januar 1858 bie Stellvertretung in gleicher Beije auf biefelbe Zeit erstrect wurde, obgleich er eine Vollmacht auf unbestimmte Zeit vorgezogen haben murbe. Nach Gerlach waren die Rechte des Königs jedoch nicht übertragbar. Gine Abbankung aber erschien ber Camarilla als bas Schlimmfte, angeblich wegen ihrer Unfechtbarkeit im Falle ber Genesung bes Königs. Das Gleiche wiederholte sich noch zweimal, obgleich die abnorme Lage felbst Gerlad bas Eingeständnis abdrang, wer es mit bem Lande

aut meine, mune bem Pringen raten, ju regieren, als ob ber Konig längft tot ware (14. April). Dennoch machte bie Camarilla auch noch im Commer 1858 einen Berfuch, bas Unvermeibliche abzuwenden. Die Rönigin follte ein Schreiben ihres Gemahls an ben Pringen veranlaffen, worin er für bie Stellvertretung banfte und, nun binreichend gefraftigt, felbit regieren zu wollen erflärte. Die Geschäfte maren bann unter der Kontrolle der königlichen Unterschrift durch die Rönigin von den dazu berufenen ober fich darbietenden Gerren vom Sofe geführt worden. Preugen follte alfo, wie Bismard, der dabei mitzuwirken entschieden ablehnte, sich berb ausdrückte, mit einer "echten haremswirtichaft" beglüdt werben. Das ebenfalls burch Bismard veranlagte energische Ginschreiten bes Pringen, der unter folden Umftanden auch feine militärische Stellung nicht beibehalten ju fonnen erflärte, brachte bie Intrique, ber, wie es icheint, auch Manteuffel ihren Lauf ließ, zu Rall.

Bedenfalls mußte fie ben Pringen überzeugen, bag bie bisherige Urt ber Stellvertretung ferner unmöglich fei. Auf Grund der Berfaffung verlangte er baber die ordnungsmäßige Bestellung jum Regenten; eine bloke Mitregentschaft, burch bie er auch weiterhin in Abhängigfeit erhalten worden mare, perhorreszierte er entichieden. Bon ben Ministern wollten Manteuffel, bem ber völlig illegale Zustand allmählich un= heimlich wurde, Simons, v. d. Sendt und v. Maffow, ber Hausminifier, einer Forberung nachgeben, gegen die fich rechtlich nichts einwenden ließ, mochte Gerlach ihre Erfüllung auch als ben größten Sieg bes Ronstitutionalismus beflagen, weil fic bie Stände jum Schieberichter über ben Ronig mache. Die anderen widersprachen, besonders heitig Wefiphalen. Da aber bie Lage feinen anderen Ausweg ließ, verständigte man fich. Much die Königin fügte fich in das Unvermeidliche. Denn man fürchtete, langerer Wiberftand fonne ben Pringen bestimmen, mit ben Rammern allein vorzugehen, im Intereffe des Landes diese gegen ben Rönig aufzubieten und jo einen Pracedenzfall übelster Urt zu ichaffen. Dem Könige jelbit, ber sich feiner Unfähigkeit wohl bewußt mar, wurde ber Schritt erleichtert

burch die Aussicht auf eine von den Aerzten empfohlene Reise nach dem Süden. Am 7. Oftober legte ihm die Königin in Sanssouci in der genau vereinbarten Wortsassung die Kabinettsvordre vor, durch die er angesichts der bevorsiehenden Reise und seiner zur Zeit noch andauernden Berhinderung den Prinzen ersuchte, dis zu seiner Genesung "die königliche Gewalt in der alleinigen Verantwortlichkeit gegen Gott nach bestem Wissen und Gewissen in seinem Namen als Regent auszuüben" und sich auch von den Angelegenheiten des königlichen Hauses nur die seine eigene Person betressenden vorbehielt. Schweigend hörte er der Verlesung ausmerksam zu und unterzeichnete ohne jede Vemerkung, — hielt sich dann beide Hände vor das Gesicht und weinte einige Thränen. Dann verließ er das Zimmer.

Thatsächlich war damit ein Thronwechiel vollzogen. Denn niemand glaubte an eine Genesung bes Königs. Aber auch einen Snitemwechsel verkündeten alsbald manche Unzeichen. Unter ber königlichen Rabinetisordre ftand ber Name Westphalens nicht mehr. Entruftet über feine Saltung in ber Regentichaftsfrage, hatte ber Pring bereits am 6. Oftober feine Entlaffung verfügt, ben Schritt bann aber auf Manteuffels Ersuchen als augenblicklich inopportun aufgeschoben. Tenn ber Ministerpräsident hoffte das gange Ministerium dem neuen herrn als unentbehrlich aufzudringen. Da verweigerte West: phalen die Gegenzeichnung jener Ordre: am 10. Oftober murbe er beshalb burch den bewährten, einst von der Reaftion aus feinem Oberprändium verbrängten Flottmell erfest. Die Camarilla mar außer fich, und Gerlach beschuldigte Manteuffel, Simons und v. d. Beudt, burch ihre Nachgiebigfeit alles verborben zu haben. Kaft revolutionar erichien es ihm, nun gar den Landtag zu berufen, damit er nach Artifel 56 ber Berfaffung die Notwendigfeit der Regentichaft anerkenne. Mit ber Regentichaft, grollte er, fei bie Souveranität halb jum Genfter hinausgeworfen. Schlagend freilich murben folche Tiraden miderlegt burch ben Berlauf ber furgen gandtage: feifion. Ohne Diskuffion und einstimmig erkannten beibe Baufer in gemeinsamer Sigung die Notwendigkeit der Regentichaft

an und sanktionierten somit die Handlungsweise des Prinzen, — ein erfreuliches Zeichen politischer Einsicht und Mäßigung: in diesem wichtigen Augenblick entsagten alle Parteien ihren besonderen Bunichen und scharten sich in lange nicht gekannter Einmütigkeit um das neue Staatsoberhaupt. Daß auch die Herren von der Rechten das thaten und sich nicht, wie sie anfangs wollten, der versassungsmäßigen Votierung der Regentschaft widersetzen, war zum Teil das Verdiesig des aus Franksurt herbeigeeilten Vismarch. Um 26. Oktober leistete der Prinzeregent vor dem Landtage den Sid auf die Versassung. Damit war die neue Regierung völlig konsituiert: aus eigenem Recht an des Konigs Stelle zu handeln besugt, gab der Prinzegent nun auch seine scheindar meinungslose Passivität auf und handelte in dem vollen Bewußtsein des auch ohne Krone ihm ausgelegten königlichen Beruses.

Daß ihm besondere Sympathie entgegengebracht, Großes von ihm erwartet worden ware, lagt fich nicht fagen. Dan fannte ibn ja nicht und hatte weder von feiner Dentweise noch von feinen Sähigkeiten ein Bild. Wohl mar die in ben Margtagen ibm angeheitete Verleumbung widerlegt. Aber baß er vor allem Soldat mar, ichien manchem bedenklich. 3mar wußte man, bag er die Politif bes Brubers nicht billigte. Aber auch als Genoffe bes Kreises, beffen Organ bas "Preußische Wochenblatt" mar, gab er für die Erfüllung meiter= gebender Büniche feine Gewähr. Bon feinen Unlagen hatte man teine besonders gunftige Meinung. Die Art, wie er fich während ber Stellvertretung nach bes Bruders Vorbild "effaziert" batte, ichien bas zu bestätigen. Nur wenige Bertraute hatten einen Blid in fein Inneres gethan. Denn benen Reichtum und Tiefe lag mehr im sittlichen als im intelleftuellen Gebiete. Er mar fein produktiver, fein ichopferiider Geift, fondern mehr auf das Empfangen gerichtet, ba aber in unvergleichlichem Dlage befähigt, bas Empfangene unter Wahrung feiner Selbständigkeit jo gu verarbeiten, baf es gang in fein Denken und Gublen überging, gleichfam ein Stud feines Lebens murbe, und fo ichlieflich ihm und anderen wie in ibm entiprungen erichien. Denn hier beruhte bieje Unpaffungsfähigfeit, die sonit jo leicht zu Charafterlongfeit führt, in einer jest in fich gegründeten sittlichen Perfonlichkeit, die alles Zweideutige, Unlautere ober gar Unwahre von fich ftieß und, in fteter Gelbstgucht und Gelbstprüfung mit fich felbst einig zu fein bestrebt, all ihr Thun und Laffen maß an bem mit feltener Tiefe erfaßten und feit im Muge behaltenen Begriff ber Pflicht. Pring Wilhelm hatte nichts von ber Genialität feines unglücklichen Brubers: mohl aber paarte fich in ihm auf bas glücklichste bie ruhig, fast schwerfällig besonnene Urt bes nüchtern verständigen Baters mit der tiefen Gemütsinnigfeit ber lebhaft empfindenden Mutter. Ginander bald mäßigend, bald anfeuernd, haben biefe Eigenschaften ihn befähigt, bis in das höchste Alter neue, ja ihm ursprünglich widerstrebende Ideen aufzunehmen und mit der Wucht seiner fittlichen Energie verwirklichen zu helfen. Dhne felbst ichopferischen Geistes zu fein, murbe er jo ber Schöpfer eines neuen Preufen und eines neuen Deutschland. Un fich fein großer Mann, ift er doch, sich felbst fast unbewußt, für Mit- und Nachwelt die vollkommenste Verkörperung einer großen Zeit geworden. Reich an herzgewinnenden, menichlich liebenswürdigen Bügen, bietet fein Bild, wie es fich in drei Jahrzehnten in unerschöpflicher Lebensfülle ausgestaltete, eigentlich feinen an fich großen Bug, und doch ist es als Ganzes wahrhaft historisch groß. Wohl ward ihm gerade in bem fritischsten Augenblick bas Gurften io selten beschiedene Glud zu teil, einen Berater gu finden. der ihm gleich mar in rüchaltlojer Offenheit, unverbrüchlicher Wahrheitsliebe und hingebender Treue, weit überlegen aber an ichopferischer Geistestraft, frohlichem Wagemut und mit ber Sicherheit des großen Denschenkenners die in ihm schlummernden Rrafte des Geiftes und des Willens in Thatigfeit jette und auf das Ziel richtete, das er alle Zeit in dem jehnenden Bergen fesigehalten, aber jo zu erreichen niemals für möglich gehalten hatte, das Glück und die Größe Preugens. Wie des Pringen Stärfe ohnehin mehr in der Negative lag, indem mehr als nüchterne politische Berechnung sein sittliches und patriotisches Gefühl ihn ficher finden ließen, was als nicht recht und nicht gut gurudgumeisen mar, bas hat ber enttäuichende Berlauf ber ersten Zahre seines Regimentes gelehrt. Von dem besten Wollen erfüllt, fand er doch in sich selbst so wenig wie bei seinen Siehilsen den Mut und die Kraft, aus dem Bruch mit der als verwerslich preisgegebenen Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft die richtigen Konsequenzen zu ziehen, und geriet so in Salbheiten und Widersprüche, die ihn an allem und viele an ihm irre machten.

Richt sowohl seine politischen Prinzipien, als die Art, wie es sie vertrat, machte bem Pringregenten die Beibehaltung bes Ministeriums Manteuffel unmöglich. Konfervativ wollte auch er regieren, aber mit Ehrenmännern, und ba er in feiner Vietat gegen ben Bruber auch die Verdienste Manteuffels anerfannte, bachte er zunächst baran, ihm personlich verbundene Bertrauensmänner unter beffen Borfit in einem Rabinett gu vereinigen. Dazu aber wollten biefe fich natürlich nicht hergeben. Mls nun aber bie Minister felbft, nach Gerlachs Urteil freilich nur Stol; und faliche Delikateffe vermeibend, in einem Bericht am 30. Oftober ihr Berbleiben im Umt als notwendig bar= stellten, beschloß er, neue, bisher noch nicht angefeindete Versonen unter dem Vorsits des als liberal und national denkend befannten Fürsten Anton von Hohenzollern in die Regierung zu berufen. Um 3. November erklärte er Manteuffel, feine Unsichten wichen prinzipiell und formell von benen bes Ministeriums zu fehr ab, um die nötige Ginmutigfeit bes Sandelns zu ermöglichen, ber Blid auf die Bufunft aber nötige ihn, ber Bergangenheit nicht überall Rechnung zu tragen. So mild die Form und jo freigebig ber Pring mit ben bertömmlichen Belohnungen mar - Manteuffel lehnte alles ab und nahm ichlieftlich nur bie Brillanten gum Schwarzen Ablerorden an: thatsächlich wurden doch die Minister, die nicht gehen wollten, von ihm weggeschickt. Das steigerte ben Gin= druck auf die öffentliche Meinung: wie von einem Alp befreit, atmete fie erleichtert auf, vermutete nun aber bei bem Pringen weitergehende Absichten, als er heate.

Schon daß in dem neuen Ministerium, wie es am 6. November ins Umt trat, Simons und v. d. Heydt blieben, kennzeichnete es als ein wesentlich konservatives. Mit der Vergangen-

beit follte nicht gebrochen, fondern es follte nur die forglich beffernde Sand angelegt werden, wo fich Willfürliches oder ben Bedürfniffen ber Beit Widerftreitendes zeigte. In biefem Ginne entwickelte ber Bring am >. November in einer Unsprache an Das neue Ministerium fein Programm. Es gelte vor allem bie rechte Erfenntnis ber vorhandenen Bedürfniffe in Wahrheit, Gesetlichkeit und Konsequeng: nur so werbe die Regierung reinen Gemiffens, farf und allem Bojen entgegenzutreten berechtigt fein. 3m einzelnen betonte er die Notwendigkeit größerer Aufwendungen für das Beer, tadelte ichari die firchliche Mismirtschaft, welche die Religion zum Deckmantel politi: icher Bestrebungen misbrauche und eine Orthodorie, Seuchelei und Scheinheiligkeit großgezogen habe, die man entlarven muffe, che es zu fpat fei. Dieje Worte trafen ben bunkelften Bunkt in bem bisherigen Suftem. Der Jubel über fie ließ manche Unflarheit und Lude bes Programms überjeben. An folden fehlte es nicht. Da war die Rede von moralischen Eroberungen. die Preußen durch weise Gesetze im Innern und Pflege der Einigungsmomente in Deutschland machen follte. Diese Phrafe offenbarte eine gang unrichtige Vorstellung von der mahren Matur der deutschen Frage. Was war der reale Inhalt der ichwungvollen Erflärung, die Welt muffe miffen, daß Preußen überall das Recht zu ichüten bereit fei? Und wenn schließlich gefordert murbe, Preußen muffe burch Besonnenheit, Energie und Ronjequeng feiner Politif erfeten, was ihm an materieller Macht fehle, jo lag barin ein unpolitisches Gingeständnis ber Echwäche, nach bem ber Redner aus ber Geschichte ber letten zehn Jahre wenig gelernt zu haben ichien.

Solch realpolitische Anschauungen aber waren jener Zeit noch fremd. Sie dem preußischen Volke anzuerziehen, bedurfte es noch einer harten Lehrzeit. Ihr Anfang war die neue Aera, welche die besten Absüchten und den reinsten Willen scheitern sah, weil in der Politik nicht ideale, sondern reale Momente der Macht den Ausschlag geben. Auch des Prinzregenten neuen Beratern war diese Erkenntnis, die sich Bismarck in Franksurt erichloß, noch nicht aufgegangen. Von diesen patriotischen Ehrenmannern war keiner staatsmännisch hervorragend begabt,

und &. v. Gerlach batte nicht gang unrecht, wenn er bas neue Ministerium impotent ichalt, obgleich er von ber Berufung des ohne Portefeuille eintretenden Rudolf v. Auerswald (S. 308), des als liberal bewährten vertrauten Jugendfreundes Des Pringen, und v. Patows, der ber Reaftion freimutig entgegengetreten mar, jum Finangminifter ichweren Unftof nahm. Der Kriegsminister v. Bonin mar gur Zeit bes Rrimfrieges mit dem Prinzen als Gegner Ruflands bitter angefeindet worden (S. 328). Auch v. Bethmann Sollmea, ein angesehener Gelehrter, ftand bem Bringen feit Sahren freund= ichaftlich nabe, mahrend ber Minifter bes Auswärtigen, v. Schleinit, einst ein Borfampfer ber Union, feine Berufung, wie es fcheint, bem Ginfluß ber Pringeffin verbankte, bie bes arglofen Gemahls Politif unmerklich entschiedener liberal zu gestalten strebte. Dazu zu helfen mar auch Flottmell, obgleich ein ehrlicher Unhänger ber Berfaffung, nicht ber Mann. Der Gurft von Sobenzollern aber ftutte bas Minifterium zumeift durch die Popularität, die er bem Bergicht auf die Souveranität und die Abtretung seines Ländchens an Preußen (1848) verbankte. Go entbehrte fein Ministerium ber politischen Ginheit und wurde nur burch die perfonliche Verbindung der einzelnen Mitglieder mit dem Regenten zusammengehalten. Auch wollte biefer felbit feinen Snitemmechfel vollzogen haben, fondern legte Wert barauf, die Kontinuität mit bes Bruders Regierung auch innerlich gewahrt zu haben

So begann die neue Aera mit einem inneren Widerspruch, der offen zu Tage treten mußte, sobald statt unbestimmt versheißungsvoller Worte Thaten gesordert wurden. Die Reaktion hatte es an solchen nicht sehlen lassen: die gleiche Konsequenz erhöffte das Bolk von ihren so plöglich ans Nuber gekommenen Gegnern. Daher sein Zubel bei dem Bekanntwerden des Ministerwechsels und der Ansprache des Regenten an die Männer seines Vertrauens; daher seine Enttäuschung und Berstimmung, als die Thaten ausblieben und es sich allmählich überzeugen mußte, daß der Wandel kein prinzipieller sein, sondern auf die Methode beschränkt bleiben solle. Zwar wurde durch die Neuwahlen, für die Flottwell den Beamten die bis-

ber übliche Beeinfluffung unterlagte, die bisherige Rechte gleich: fam weggefegt - von ihren 224 Mitgliedern fehrten nur 35 Aber bie großen liberalen Reformen erfolgten nicht, obgleich, um ber Megierung ihrerseits nicht Schwierigkeiten gu bereiten, die ehemalige Linke bem Bahlkampf jelbstverleugnend fern geblieben war. Dennoch beunruhigte den Pringregenten bas Wahlergebnis: nicht eine freudige Zustimmung zu seinem Programm entnahm er ihm, fondern bag man feinen Worten einen anderen Sinn unterlege und ihm durch die Minister, beren Parteigenoffen die fichere Mehrheit hatten, weitere Zu= genandniffe abdringen und ein die Bergangenheit ruchaltlos verleugnendes liberales Regiment aufnotigen wolle. 36m felbst wurde der Widerspruch, an dem die neue Mera frankte, damit bereits unbehaglich fühlbar, zumal der Wandel in Preußen auch auf die übrigen beutichen Staaten mächtig einwirkte. lleberall wurden die jo lange als aussichtslos ruhenden nationalen Befrebungen, die auch für den Pringen eines revolutionären Beigeschmads nicht entbehrten, eifriger und planmäßiger als früher erneut. Es ichien fast, als ob, wie einst Rabowis gewollt, die Wiederaufnahme ber beutichen Frage zur Löfung ber preußischen beitragen jolle, mahrend Bismard vergeblich barguthun suchte, daß jene nur von dem Standpunkt ber europäischen Politik aus angegriffen werden könne, ihre Lösung aber bie ber anderen einschließen merbe.

Am meisten und dankbarsten empfand man den Segen der neuen Aera in dem Gebiete des geistigen Lebens. Die Presse konnte wieder ihre hohe und verantwortliche Aufgabe erfüllen. Sine große Zahl disher ruhender Talente wurde durch sie der politischen Tagesarbeit gewonnen und immer weitere Rreise zu verständnisvollerer Teilnahme daran gebildet. Getreu ihrem in einer großen Vergangenheit wurzelnzben Beruse konnten die Universitäten wieder nicht bloß die Wissenschaften, sondern auch deren Verbindung mit dem gesiamten nationalen Leben pslegen. Aus den Reihen ihrer aus politischen Gründen so lange zurückgesetzen Lehrer erstanden der neuen Aera einige der tücktigsen Vortämpser und Mitarbeiter. Ter Sistorifer Mar Tuncker, einst wegen seiner vernichtenden

Rritit von Olmus verfolgt, murbe von Tübingen nach Berlin berufen, als Geheimrat attachiert bem Ministerprafibenten Hobenzollern und im Auswärtigen Amte und ber Preffe beichaftigt. Huch in die höheren Schulen gog wieber ein freierer Beift ein. Schwerer mar es, bie Bolfsichule, die vermöge ber Regulative von 1854 (S. 323) gang ber Raumerichen Richtung unterworfen mar, aus diesen Banden zu lofen. Um heftigften aber entbrannte ber Rampf auf bem firchlichen Gebiete, wo die bisher herrschende Partei einen wohlbefestigten Besitsftand verteidigte. Unterstütt murde fie babei aus politischen Gründen von den nun in die Opposition gedrängten Junkern, die sich ben Unichein gaben, als ob fie Thron und Altar gegen revolutionare Minister zu verteidigen hatten. Vornehmlich stießen diese Gegenfäße in bem Gebiete ber Chegesetgebung gufammen. Bereits unter Friedrich Wilhelm IV. hatte biefe eine ähnliche Rolle gespielt (3. 2014), da bie politische und firchliche Reaktion ihre strengen Unschauungen namentlich in Bezug auf Che= ichließung und Chescheidung zur Berrichaft bringen wollte. Doch war man über gemiffe formale Bestimmungen, welche bie bisherige Willfür abstellen follten, nicht hinausgekommen und auch bei der Aufnahme der dem Könige fehr am Bergen liegen= ben Cache in ben Bahren 1854-57 mar eine Ginigung nicht erreicht worden. Der König felbst nahm babei eine merkwürdige Stellung ein, indem er, damit die evangelischen Pfarrer nicht Chen wider ihr Gemiffen einzusegnen genötigt werden konnten, die Ginführung der Zivilehe forderte. Damit aber ftief er gerade in seiner nächsten Umgebung auf Widerstand. Auch ein noch 1557 gemachter Berjuch bagu mar gescheitert. Daber hatten sich die auf diesem Gebiete berrichenden Difftande fo vermehrt und bie ihnen entspringenben Konflitte jo verschärft, daß das Ministerium der neuen Mera sie abzustellen eilte. Es griff bazu, freilich aus anderen Gründen, auf des Königs Gedanken gurud, indem es die Sinderniffe, welche die orthodore Beiftlichkeit der Wiederverheiratung Geschiedener bereitete, durch Ginführung ber Notzivilehe beseitigen wollte. Doch brachte es den mit dem Abgeordnetenhause vereinbarten Gefetentwurf in dem Herrenhause noch nicht zur Unnahme.

Gegenüber diesem Mangel an Erfolgen im Innern war es fast ein Glück für das Ministerium, daß eine große europäische Kriss alles Interesse auf das Auswärtige konzentrierte, mochte ihr Verlauf auch nur aufs neue die Gebrechen offensbaren, die Preußens geringe Geltung unter den Großmächten verschuldete und der Einsicht Bismarcks Anhänger gewann, nur von der europäischen Politik aus sei Preußen in Teutscheland zu dem gebührenden Sinflusse zu verhelsen.

Der Neujahrstag 1859 stellte Europa ploblich vor die Gefahr eines öfterreichisch=frangösischen Rrieges um Stalien. Daß dabei nicht bloß ber Deutsche Bund, sondern auch Preußen bem Raiferstaate gur Rettung feines Besites und feiner Macht= stellung in Italien Beeresfolge leiften werde, galt in Wien als felbstverständlich, obgleich die durch den Rampf um den Bollverein und das Besatungerecht in Raftatt erzeugte Spannung mit Preußen durch die Aufnahme der ichleswig-holfteinischen Frage noch veridiärst mar. Aber die Zeiten hatten sich geändert. Während in Süddeutschland die von Wien her gefliffentlich erreate öffentliche Meinung zum Kriege gegen Frankreich brängte, blieb der Norden ruhig und bewahrte man namentlich in Preußen eine Besonnenheit, Die zeigte, bak man Olmus nicht vergeffen und über die Intereffengemeinschaft mit Desterreich anders urteilen gelernt hatte. Bu der Rühnheit eines Bismard freilich erhob fich in ben Regierungsfreisen fonft niemand: ber Gebante, Defterreichs Bedrangnis zu einer Lösung ber beutschen Frage im preußischen Sinn zu benuten, hatte bes allzu thatenluftigen Bundestagsgefandten "Ralt= stellung" in Petersburg gur Folge. Aber ber Gang ber Dinge nötigte ben Pringregenten auf einen Weg, ber unbewußt von einer ähnlichen Erwägung ausging und, wenn er konsequent verfolgt worden ware, zu einem ähnlichen Ergebnis geführt haben wurde. Das Werben Desterreichs um Silfe wurde von Berlin aus beantwortet erft burch das Erbieten gur Bermittelung, die Desterreich, bewilligte es feinen dortigen Unterthanen die allgemein als unerläßlich anerkannten Reformen, feinen italienischen Besitz erhalten follte, bann, nach beren ichließlicher Ablehnung bringender erneut, durch die Erklärung der Neutralität, der die gleichzeitig besohlene Kriegsbereitschaft der Armee Nachdruck gab. Als dann der erste Zusammenstoß für Desterreich ungünstig ausging, erklärte der Prinzregent nochmals seine Bereitwilligkeit, zu vermitteln, verlangte aber zugleich auf die bereits früher gestellten Bedingungen hin den Oberbesehl über das Bundesheer. Das Wiener Kabinett sehnte das nicht ab, wünschte sedoch die schriftliche Festlegung dieses Absommens. Dann hätte es Preußen in der Hand gehabt, Frankreich gegenüber blokstellen und so zu sich herübernötigen konnen. Preußen verweigerte dies sedoch als unvereindar mit der Stellung eines Bermittlers, hielt aber sachlich sein Anersbieten aufrecht und wollte se nach dem Erfolge der Vermittelung weiter handeln, wie es seine Pflichten als europäische Großemacht und der hohe Veruf Deutschlands erheischen (14. Juni).

Es war doch bezeichnend für den Wandel der in Berlin berrichenden Auffaffung, daß die europäische Großmachtsftellung Preukens jo vorangestellt wurde. Dem entsprach auch die gleich= zeitige Mobilmachung von jechs Armeecorps (180 000 Mann) und der Antrag, die beiden füddeutichen Bundescorps in ber Stärke von 60 000 Mann beobachtend aufzustellen. Defterreich aber genügte das alles noch nicht, zumal die nationale Be= wegung in Stalien mit ber Berjagung ber Regierungen von Tostana, Modena und ber Romagna revolutionar murbe. Biel= mehr erhob es, als ob es noch das Preußen von Warschau und Olmus vor fich hätte, Uniprüche, beren Erfüllung Preußen zu feinem beerespflichtigen Bafallen berabgefest batte, mabrend Dieses doch eben im Rat ber Großmächte ben ihm gebührenden Plat wiedergeminnen wollte. Es erflärte (22. Juni) Preugen für von Bundes megen verpflichtet, fein Gesamtgebiet zu ver= teidigen und seine Schuphoheit über die italienischen Kleinstaaten erhalten zu helfen. Tropbem suchte Preußen England und Rugland für eine Bermittelung ju gewinnen, bamit fie Frankreich zur Räumung ber Lombardei, Desterreich zur Bewilligung der nötigen Reformen in seinen italienischen Provinzen notigen hülfen. Zugleich aber machte es nun feine ganze Urmee mobil und beantragte in Frankfurt die Zusammenziehung auch ber beiden norddeutschen Bundescorps. Bald maren feine

Truppen nach bem Mhein in Marich. Tiel es Frankreich in ben Arm und rettete Defterreich Italien, jo gewann es eine ichiedsrichterliche Stellung in Europa, und niemand hatte ibm bann die Begemonie auch in Deutschland vorenthalten können. Es war daher nur konsequent, wenn ber Pringregent gleich jett den unbeschränften Oberbefehl über die Bundesarmce forderte, und wie ein Sohn mußte es erscheinen, wenn bagegen Desterreich beantragte, ihm benfelben im Ginklange mit der Bundestriegsverfassung vielmehr unter ber Autorität des Bundestages und Mitwirkung von deffen Rommiffarien anguvertrauen. Aber noch che die Sache zum Austrag fam, trat in Italien eine überraschende Wendung ein. Am 24. Juni bei Solferino entscheidend geschlagen, ichloß Frang Joseph am 8. Juli in Villafranca einen Baffenstillstand. Ihm folgte nach einer persönlichen Begegnung der beiden Raifer (11. Juli) ein Präliminarfrieden (15. Juli), ber Desterreich die Lombardei kostete, den Italienern aber den Bergicht auf die verheißene Einheit und Freiheit auferleate.

Also auch mit dieser ersten großen, unter Einsetzung feiner gangen Macht durchgeführten Aktion hatte das Preußen ber neuen Mera nicht ben gewünschten Erfolg. Defterreichs Territorialbestand blieb nicht ungefürzt, die militärische Leitung bes Bundes erhielt es nicht. Frankreich groute ihm wegen der ihm bereiteten Sinderung, Desterreich, weil es nicht auch diesen Berluft von ihm abgewandt. Napoleon III. entschuldigte seine Inkonsegueng vor Rtalien und der Welt mit dem Sinweis auf den fonst unvermeidlichen Rrieg mit Preußen und Deutsch= land; Franz Joseph machte in dem Manifest, durch das er feinen Bölkern ben Frieden fund that, in verlegenofter Weise Preußen verantwortlich für den Berluft der Lombardei, indem er ihm Bruch der alten Bundestreue vorwarf. Den Pringregenten, ber sich bewußt mar, nur das Beste Gesamtbeutich= lands gewollt zu haben, emporte folde Berleumbung: in icharf gefaßten Erklärungen ließ er sie als folche erweisen. Der baraus entspringende Preffrieg steigerte sich zu einer Leiden= ichaftlichkeit, welche die hier zusammenstoßenden Gegenfäte als unausgleichbar fennzeichnete. Doch blieb Preußens Saltung nicht unbelohnt. Gelbst im Guben brach fich angesichts ber letten Greigniffe bier und da die Erfenntnis Bahn, baß Defterreich fo wenig wie ber Bund Deutschland ju ichugen vermöge, jondern allein Preußen dazu nicht bloß entschloffen, iondern auch fähig fei. Der einft fo leibenschaftlich bekämpfte Gedanke an die Segemonie Preugens gewann auch bort Anbanger. Für ihn Propaganda zu machen und die öffentliche Meinung für Preußen als ben Staat ber beutschen Zufunft ju gewinnen, ftellte fich ber im Berbft 1859 gu Frankfurt am Main unter Leitung bes Sannoveraners R. v. Bennigfen gegründete Nationalverein zur besonderen Aufgabe. Bon ben preußenfeindlichen Mittel= und Mleinstaaten angefeindet und verfolgt, fand er in bem dem Pringregenten verwandten und befreundeten Bergog Ernft II. von Moburg einen verständnis= vollen und tapferen Protektor, erlangte aber doch nur in Rorddeutichland Ginfluß.

## II. Die deutsche Frage und die Heeresreorganisation. 1857—1862.

Menn von moralischen Groberungen Preußens, wie fie ber Pringregent in der Unsprache an seine Minister gefordert hatte (3. 343) überhaupt gesprochen werden konnte, so war der Ausbruck berechtigt angesichts des Wandels, den die Stellung Breußens Europa und Deutschland gegenüber burch jeine Haltung mährend des italienischen Krieges erfahren hatte. Allerdings hatte es das, was es eigentlich erstrebt, ichlieflich ja nicht erreicht. Wenn aber nachmals Bismark die Politik Breußens in jener Arifis besonders abfällig beurteilt hat, indem er sie als das Werk der Prinzessin von Preußen und bes von ihr an die Spipe des Auswärtigen gebrachten Ministers Grafen Schleinit barftellt und in ihr nichts sieht als das gewohnheitsmäßige Bestreben, fich ben Beifall ber beutschen Fürsten, bes Raisers von Desterreich und zugleich ber beutichen Proffe zu erwerben, und fie herleitet aus bem unflaren Bemühen um einen idealen Tugendpreis für Singebung an Deutschland, jo entspringt bas boch jum Teil ber begreiflichen Mißstimmung über die Erfolglofigkeit seiner eigenen Bemühungen ihr eine andere, Desterreich feindliche Richtung ju geben. Außerdem wirft babei mit feine burch fpatere Bor= gange gesteigerte Abneigung gegen bes Pringregenten nach politischem Einfluß strebende Gemahlin und ihren ihm besonders antivathischen Günüling. Undererseits aber offenbart sich darin boch auch die Geringschätzung, die ber größte Realpolitifer, ben Teutschland hervorgebracht hat, gegen die in der Geschichte wirkenden idealen Mächte eigentlich allezeit empfunden hat. Thatiachlich aber wurde Preußen eben jest zum erstenmal wieder als ein Faktor anerkannt, mit dem die europäische Politif unter allen Umständen zu rechnen hatte, und der daher auch in Deutschland selbst nicht ungestraft übersehen werden durste. Sogar in Desierreich, das seiner Erbitterung über die ihm angeblich bereitete Enttäuschung in ganz ungewöhnlichen, fast beleidigenden Formen Ausdruck gegeben hatte, drang dald die Neberzeugung durch, daß man Preußen doch auch in Zukunft nicht entbehren könne, und der Prinzregent, obgleich man ihn vor Europa bloßzustellen versucht hatte, war edel genug, auch seinerseits die Hand zur Versöhnung zu bieten. Als ein politischer Fehler, wie Bismarck ihn darin sieht, ist das auch durch den späteren Verlauf der Dinge nicht erwiesen worden. Wie nicht selten, ist auch hier das Urteil Vismarcks über politische Fragen der Vergangenheit irregeleitet durch die Ersolge, die er in späteren Zeiten auf anderem Wege unter wesentlich anderen Umständen gewonnen hat.

Obgleich aber ber Standpunkt, ben ber bamalige preußische Bundestagsgesandte Desterreich gegenüber vertrat, mit bem feiner Regierung keineswegs übereinstimmte, trug boch auch er bagu bei, das mahrend bes italienischen Krieges burch bes Pringregenten Saltung gehobene Unfeben Breugens weiter gu steigern. Er erscheint dabei als der Erbe des einst von ihm jo bitter verspotteten Radowit, der nach feinem Sturge bie lleberzeugung ausgesprochen hatte, mit Desterreich gebe es feinen Frieden, feine Berftandigung; das Deutsche Reich muffe alfo gegen Desterreich gegrundet und auf die rein deutschen Lande beschränkt werden; nur durch den Rrieg mit Desterreich laffe nich die Revolution vermeiden. Seit Jahren empfahl er ebenfalls feiner Regierung Zurüchaltung auch gegen die übrigen deutschen Sofe, damit fie genötigt wurden, Preugens Gunft durch Entaegenkommen zu erwerben. Gegen Desterreich führte er am Bundestage einen gaben, täglichen und ftundlichen Rampf, benien Erfolglofigfeit ihn allmählich an ber Möglichfeit einer Befferung bes Verhältniffes ber beiden beutschen Großmächte verzweiseln ließ. Er ging babei barauf aus, bas Wiener Mabinett ju überzeugen, daß Preugens Bruderliebe nicht unerichöpflich und ber Weg nach Mähren noch nicht vergeffen fei. Denn Desterreichs Furcht vor Preugen, fo meinte er,

werde bem Frieden förderlicher fein, als wenn es mit völliger Sicherheit auf Preugens Gilfe rechnen konne. Unmöglich, fo bemühte er fich in Berlin begreiflich zu machen, fonne Preugen am Bundestage bauernd im Stande der Notwehr bleiben und werbe beffere Bustande am erften herbeiführen, wenn es ben thatfächlichen Beweis dafür liefere, daß ohne fein Einverständnis ber Bund überhaupt nichts zu leiften vermöge. Er that bar, daß Preußen in Frankfurt lediglich auf das Gewicht seiner eigenen Macht angewiesen sei und auf die Rräfte, welche ihm bie Rraft seiner eigenen Entschlüsse verleihen werbe. Ihm felbit war bereits die Erkenntnis aufgegangen, daß die Intereffen des Deutschen Bundes und die deutschenationalen Inter= effen nicht identisch seien, und ihre landläufige Identifizierung flar geworden als eine Fiftion, die Preußen zerftoren muffe, weil fie den der nationalen Idee in Deutschland eigenen Nimbus in den Dienft feiner Gegner ftelle. Er fab in dem Bunde längst nichts mehr als eine Unftalt zur äußeren und inneren Sicherheit bes Bundesgebietes und wollte ihm eine andere Bedeutung in Zufunft nicht zugestanden miffen, damit ber Arrtum endlich aus ber Welt geschafft werde, bag Preußens Gefinnung gegen Deutschland nach seiner Fügfamkeit gegen bie Beschlüsse ber Mehrheit ber Bundesversammlung bemessen werden muffe. Bei bem Fortgange nach Petersburg faßte er bas Ergebnis feiner Frankfurter Erfahrungen furz dahin gu= fammen: "3ch febe in unferem Bundesverhältnis ein Gebrechen Preußens, das mir früher oder später ferro et igni werden heilen muffen."

So weit war man in Berlin natürlich noch nicht, aber ein ähnliches Ziel, nur weniger scharf umrissen und bestimmt ins Auge gefaßt, schwebte doch auch dem Prinzregenten bei der Haltung vor, die er infolge des italienischen Krieges, den Bismarck gern ganz anders benutt gesehen hätte, Desterreich und dem Bunde gegenüber einnahm. Jedenfalls griff er auch nach Abwendung der Gefahr den eigentlichen Kernpunkt der beutschen Frage mit größerem Nachdruck auf als bisher, insem er die endliche Neuordnung der Bundeskriegsverfassung betrieb und den Antrag stellte, von den Bundeskorps die

beiben nordbeutschen dem preußischen, die beiden süddeutschen dem österreichischen Heere anzusügen und damit die heikle Frage nach der Bestellung eines Bundesfeldherrn umging. Ein wiesviel größeres Gewicht diesem Antrage im Hinblief auf Preußens wehrhafte Haltung in den letzten Monaten jest auch von den Gegnern beigemessen wurde, bewies die plötliche siederhafte Geschäftigkeit, mit der die Mittelstaaten Preußen in der öffentslichen Meinung den Rang abzulausen suchten. Im November versammelten sich ihre Minister in Bürzburg und entwarfen ein weit umfassendes verheißungsreiches Resormprogramm, das den Bund im Sinne eines Bundesstaates vervollkommnet haben würde, aber natürlich nicht ernst gemeint, sondern nur zu blenden bestimmt war. Jedenfalls konnte Preußen das Netzerartiger Künste und Listen zerreißen, sobald es in dieser Richtung wirklich ernst handelte.

Den besten Beweis aber für bie Richtigkeit bes Beges, ben Preußen mit feiner Politit 1859 eingeschlagen hatte, gab die Art, wie ber Raifer der Frangosen, ber boch allen Grund hatte, ihm zu grollen, sich vielmehr um ein freundliches Gin= vernehmen mit ihm bemühte und burch feine Bermittelung auch die übrigen beutschen Staaten von feinen friedlichen Abfichten zu überzeugen fuchte. Er hatte fich balb fagen muffen, baß ber von ihm wenigstens eingeleitete Berfuch, ben Pring= regenten zu fich herüberzuziehen und durch eine Bergrößerung Preußens in Deutschland zu einer gleichen Gefälligkeit gegen Franfreich auf Rosten Deutschlands zu gewinnen, nicht die geringste Aussicht auf Erfolg habe, mahrend bie neuen Umwälzungen in Italien in gang Deutschland machjende Sorge vor seinen Absichten erregten. Zwar war am 20. Januar 1860 ein frangofisch-deutscher Handelsvertrag geschlossen, der burch bie Pflege ber gemeinsamen wirtschaftlichen Intereffen beibe Bolfer einander enger zu verbinden verhieß, aber ber Pringregent glaubte boch bem in Deutschland herrschenben Mißtrauen gegen Rapoleon III. jo weit Rechnung tragen zu muffen, baß er forgfältig alles vermied, mas auf bas Borhandensein eines geheimen Einverständniffes mit ihm hatte gedeutet werden konnen. Deshalb lehnte er bes Kaifers wiederholtes Unfuchen um eine

versönliche Zusammenkunst zunächst unter Vorwänden höstlich ab, und als es dennoch dringender erneut wurde, machte er die nun nicht mehr zu verweigernde Zusage davon abhängig, daß als unerläßliche Voraussetzung für die dabei etwa zu führens den Verhandlungen die Unverletzlichkeit des deutschen Gebietes von seiten Frankreichs ausdrücklich anerkannt werde, gab auch, als dies bereitwilligst geschah, sämtlichen deutschen Regierungen davon Kenntnis. Als Ort der Vegegnung wurde Vaden-Vaden vereinhart

Dennoch zeigten fich die übrigen deutschen gurfien gunächft hochn beunruhigt. Auf die Runde von der bevorstehenden Bufammenfunft fühlten plotlich bie Ronige von Bayern, Sannover und Bürttemberg das Bedürfnis, gerade um diefelbe Beit ihrerseits in Baben-Baben bie Rur zu gebrauchen. Run blieb faum etwas anderes übrig, als auch ben Ronig von Sachfen jum Ericheinen einzuladen. Gbenjo eilten die Großherzöge von Beffen und von Weimar, jowie ber Bergog von Raffau herbei. Unbererseits veranlagte bie Sorge vor einer nachteiligen Beeinfluffung bes Pringregenten burch bie um ihn versammelten reaftionaren Fürften, welche bie Gelegenheit zu benuten bachten, um benfelben nicht bloß jum Bergicht auf die Reform ber Bundesfriegsverfaffung, fondern auch zur Aufgabe feiner liberalen Politif im Innern zu bestimmen und womöglich zu gemeinfamem Ginichreiten gegen ben ihnen besonders verhaften Nationalverein (8. 350) mit fich fortzureißen, ben Bergog Ernft II. von Roburg, nach Baben zu fommen, obgleich fein Ericheinen ber preußischen Regierung wegen feines anerkannten Liberalismus und feiner eifrig nationalen Baltung mit Rud: nicht auf die anderen Fürsten fehr unerwünscht mar. Da nun auch ber Großherzog von Baden als Landesherr anweiend mar, fand der Raifer der Frangojen, als er am 15. Juni 1860 in Baben-Baben eintraf, einen ftattlichen Kongreß von beutschen Fürsten versammelt. Ginig freilich waren biegelben nur in ber Genugthuung, mit der fie die Beteuerungen feiner Friedens= liebe entgegennahmen, mahrend fie im übrigen in icharf ge: trennte Gruppen zernelen. Auch Napoleon III. war von dieser Wendung ber Dinge wenig erbaut. Mit bem Pringregenten,

wie er gehofft, im tiefsten Vertrauen politische Verhandlungen zu führen, fand er unter diesen Umftänden keine Gelegenheit. Denn die eine Unterredung, die beide am Abend des 15. Juni hatten, betraf auch nur die allgemeine Lage und den zunächst sehr ungünstigen Eindruck, den die Einverleibung Savonens in Frankreich in Deutschland hervorgebracht hatte, obgleich es sich dabei nach französischer Auffassung nur um eine Entschädigung für die Sardinien gegen Lesterreich geleistete Hilfe gehandelt haben sollte. Der Kaiser konnte sich darüber nicht täuschen, daß troß aller Beteuerungen seiner Friedensliebe die deutschen Fürsten ihm nicht recht trauten und auch ferner vor ihm auf der Hut sein zu müssen meinten.

Co lag die Bedeutung bes Babener Fürstenkongreffes viel mehr in ben Borgangen, bie fich, nachbem ber Raifer am Abend des 17. Juni enttäuscht abgereist mar, zwischen bem Pringregenten und ben anwesenden deutschen Fürsten abspielten. Aber auch sie waren mehr charafteristisch für die herrschenden Stimmungen und Absichten als wichtig burch politische Ergebniffe. Solche waren eigentlich überhaupt nicht zu verzeichnen. Den vier Königen jo wenig wie ben drei national benkenben Fürsten von Baben, Weimar und Roburg gelang es, ben Pringen für ihr Programm ju gewinnen. Dem wieberholten Unfturm ber Gurfien gegenüber erflärte er in einer Urt von Thronrede, die im wesentlichen von dem Bergog von Roburg und dem als Begleiter des Fürsten von Sohenzollern ericienenen Mar Dunder (3. 324) herrührte, daß er sowohl in ber preußischen wie in der deutschen Politik die bisher verfolgte liberale Richtung weiter einhalten werde, ohne fich burch ihren Wiberspruch barin hindern zu laffen, im übrigen bie Unverleglichkeit Deutschlands unter allen Ilmständen zu ichuten ent= ichloffen jei und beshalb hoffe, daß fie sich ihm allmählich nabern murben. Die Zumutung eines gemeinschaftlichen Gin= ichreitens gegen ben Nationalverein lehnte er mit murbiger Entschiedenheit ab. Ueberhaupt schloß ber Pringregent perfonlich zu Baben nach allen Seiten bin glangend ab: jedermann rühmte fein einfaches, natürliches, murdiges Benehmen bem Raifer Napoleon gegenüber, bem er fehr gefiel und imponierte;

auf bie beutichen Fürften aber machte fein männliches, offenes und energisches Auftreten einen fehr mohlthätigen Gindrud und überzeugte fie, bag es ihnen nicht gelingen werbe, ihn nach ihrer Pfeife tangen gu laffen ober gu einer Suftemanberung gu bewegen, vielmehr fühlten fie fich alle unwillfürlich als Baffallen Preugens, und bas mar jedenfalls ein erfreuliches und ein neues Symptom ber Zeit. Die erste von den moralischen Eroberungen, die er für Preugen gefordert, hatte ber Pringregent unbewußt felbit gemacht. Daran anderte es nichts, baß er, als Rönig Mar II. von Bayern in ihn drang, er moge die Spannung mit Desterreich vollends begleichen und bagu feine Unträge auf Reform ber Bundesfriegsverfaffung fallen laffen. jumal bieje Deutschland der Gejahr einer endgültigen Zweiteilung burch bie Mainlinie aussetten, bas zwar ablehnte, aber fich doch damit einverftanden erklärte, daß ber Könia eine perfönliche Begegnung zwischen ihm und bem öfterreichischen Raifer herbeizuführen versuche.

Schon bieje eigentlich überraichende Wendung ließ erkennen, baß bie Babener Zusammenkunft nach feiner Seite bin bas Gehoffte geleiftet hatte, fondern eher als ein neuer Diferfolg ber preußischen Politif anzusehen mar. Wie ber Pringregent, den fein gesunder natürlicher Takt auch hier richtiger geleitet hatte als bas Für und Wider abwägende politiiche Erörterungen, nur widerstrebend barauf eingegangen mar, jo erwies fie sich gleich in ihren nächsten Folgen als ein Tehler, ber die Stellung Preugens nach allen Seiten bin verschlechterte und es nötigte, gleich wieder in die eben verlanene Bahn ber Bernandigung mit Defterreich einzulenken. Das Berhältnis zu Frankreich mar burch die Enttäuschung, die Napoleon III. erfahren hatte, nicht gebeffert, und die Bermirflichung von Bismards Gedanten an eine frangofifchepreußische Alliang wieber in weite Ferne gerudt. Die beutschen gurfien, die fich in Baden mistrauisch eingedrängt hatten, maren erft recht von Unwillen und Corge gegen Preußen erfüllt, ba fie es in ber liberalen Richtung beharren und entschloffen faben, wenigfiens die Reform bes Bundes= friegsmejens nicht wieber im Canbe verlaufen zu laffen. Um sich gegen die brobende Anfeindung von diesen beiden

Seiten ju ficbern, blieb Preugen nichts übrig, als die Berfiellung des alten Berhältniffes zu Desterreich anzubahnen, beffen grundliche Wandlung oder Zerreiftung boch eben die erfte Bebingung mar für jede ersprieftliche Umgestaltung bes Bunbes. Gine folde aber feste voraus, bag Defterreich auf ben von ihm wie etwas Selbstverftandliches beanspruchten Borrang versichtete und Preußen wenigstens ben von ihm geforberten und nach der Meinung eines großen Teiles des deutschen Bolfes ibm auch gebührenden Plat neben nich einräumte. Es bagu ju notigen, fehlte nach bem Berlauf bes Babener Rongreffes Breufen gunadit jede brauchbare Bandhabe. Gelbit fo national benfende Gurften, wie Bergog Ernft II. von Roburg und bie Großherzöge von Baben und Weimar, empfahlen unter ben nun gegebenen Umftanben ein freundschaftliches Verhältnis gu Desterreich und wünschten ein folches barauf gegründet zu feben, baß ber Raisernaat für die Verteidigung Benetiens beutscher Silfe verüchert, dafür aber auch angehalten wurde, sich burch ben endlichen Bruch mit ber Reaktion und die Ginführung eines liberalen Regiments im Innern in den Augen des beutichen Bolfes bundnisfähig zu machen.

Unter diesen Umftänden fand ber König von Bagern mit feiner Vermittelung auch in Wien bereitwilliges Entgegenkommen. Dlan entichloß sich bort nicht bloß, wie der Pringregent verlangte, ben erfien Schritt zu thun, fondern ließ auch bie Borbehalte gelten, von benen jener die Zusammentunft abhängig machte. Namentlich verbat er sich fehr entschieden bas Erscheinen der beutichen Mönige, die ungeladen herbeieilen und bas Spiel von Baben-Baben wieberholen wollten. Dhne Zeugen trafen baber ber Pringregent und Frang Jojeph Ende Juli in Teplit zusammen. Gine vollkommene Ausgleichung ber vorhandenen Gegensätze war natürlich auch hier nicht zu erreichen. Rament= lich wollte der Habsburger nichts wissen von einem Verzicht auf bas Chrenrecht feines Saufes, an ber Spige Deutschlands zu itehen, und lehnte felbst ben vorgeschlagenen regelmäßigen Wechsel im Vorsit des Bundestags ab. Much in betreff ber von ihm gewünschten Reformen im Innern gab er zwar ent= gegenkommende, aber boch nur unbestimmte Erklärungen,

wollte jedenfalls bindende Beriprechungen in diejer Sinficht nicht machen. Gelbit in Bezug auf die brennende Frage der Bundesfriegsverfanung fam man feinen Schritt vorwarts, fondern nahm nur eine neue gemeinsame Beratung bes babei einzuschlagenden Weges burch militärische Autoritäten in Ausnicht. Go fam es denn auch über die Stellung Preugens gu einem fünftigen frangofischen Ungriff auf ben Desterreich verbliebenen Teil Italiens nicht zu einem bestimmt formulierten Bertrage. Doch gaben bes Pringregenten munbliche Erklärungen dem Raifer die erfreuliche Gemigheit, bag er in biefem Talle auf die Bilfe Preugens und Deutschlands rechnen konne. Damit hatte er alles erreicht, was Denerreich unter ben damaligen Verhältniffen irgend hatte hoffen können. Ja, es gewann momentan fait ben Unichein, als ob es wieder eine leitende Stellung gewinnen follte, und gegenüber ben von Frankreich drohenden Gefahren die Großmächte fich wieder jo gruppieren würden, wie zur Zeit bes Rampfes gegen Napoleon I. Trug man sich boch in Wien gar mit dem Gedanken an eine Erneuerung der heiligen Alliang, die bestimmt ichien, den Gegenfaß zwischen bem reaktionaren Europa und dem revolutionaren Frankreich und benien Schützlingen zu erneuern. Dazu fam es nun allerdings nicht, immerhin aber führte bie in Petersburg beshalb gegebene Unregung zu einem perfonlichen Zusammentreffen bes Zaren Merander mit dem Bringregenten und bem Raijer, das in ben Tagen vom 22, bis 26. Oftober in Warichau frattfand. Praftifche Ergebniffe hatte es nicht, da der Pringregent sich nicht dazu bestimmen ließ, wie ber Bar wollte, seine Digbilligung ber von Frankreich protegierten revolutionaren Politif Italiens burch ben Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu dem Turiner Hofe in einer auch Frankreich treffenden Beije jum Ausdruck zu bringen. Chenjo wenig freilich war bei ihm auch von einer Unerkennung des neuen nationalen Ronigreichs im Guden ber Alven bie Rede, so laut sie von den Liberalen gefordert murbe als geboten burch bas Intereffe Deutschlands und geeignet, Preußen bie Sumpathien ber liberalen Welt zu gewinnen.

Diese unentschiedene und widerspruchsvolle Haltung

Preußens seigerte die herausfordernde Kecheit der Mittelsstaaten, deren Minister wiederum in Würzburg getagt hatten und die Nesorm der Bundeskriegsverfassung auf ihre Weise zu fördern dachten, nachdem der schwächliche dualistische Vorschlag Preußens (S. 353) am 2. Mai vom Bundestage mit allen Stimmen gegen die Preußens abgelehnt worden war. Auch der Kurhessischen Trage, die des Kurfürsten Verlangen nach Uebernahme der Garantie für die von ihm dem Lande aufzgezwungene neue Versassung durch den Bund an die Franksiurter Versammlung gebracht hatte, suchten sie dem energischer auftretenden Preußen zu entwinden und zur Steigerung ihres Unsehns zu benutzen.

Nirgends also hatte die Regierung ber neuen Nera einen wirklichen Erfolg aufzuweisen, ja, nicht einmal bas Lob ent= ichlonenen und folgerichtigen Sandelns fonnte fie beanspruchen. Auch im Innern ging es trop manchem verheißungsvollen Unlauf und mancher löblichen Dagregel im einzelnen nicht viel benier, weil man überall ben offenen Bruch mit ber Bergangenheit scheute und aller liberalen Verheißungen ungeachtet im Grunde fonfervativ blieb, jum Teil aus Rudficht auf bie Gigenart des Pringregenten, von dem bas Minifterium fürchtete, durch entichloffenes liberales Vorgehen würde er an dem ein= geschlagenen Weg irre gemacht und vollends auf ber rechten Seite einen Rüchalt zu juchen gebrängt werben. Daber fam es nirgends über halbe Magregeln hinaus, obgleich es schein= bar an innerer Ginheit gewonnen hatte, feit ber Leiter bes Innern, Flottwell, durch ben wohlmeinenden, aber unruhig ipringenden und leicht übereilten Grafen Schwerin und ber aus der Manteuffelschen Zeit übernommene Juftigminister Simons burch Bernuth, einen Mann von altpreußischer Tüchtigfeit und Achtung vor ber Unabhängigfeit bes Richterstanbes, ersett worden mar. Den Gegnern, die nur des Augen: blicks harrten, wo sie in die als ihnen gebührend angesehene leitende Stellung gurudfehren murben, fonnte ein jo vor= fichtiges und unficheres Auftreten freilich nicht imponieren. Gie hatten in dem Berrenhause eine feste Position, ber, wie bie Dinge einmal lagen, mit verfaffungemäßigen Mitteln faum

beizukommen war. An seinem Widerstande scheiterte namentlich die weitaus wichtigste gesetzgeberische Maßregel, die es im Anschluß an die 1848—49 gemachten Ansänge durchzusühren galt, die Regulierung der Grundseuer, durch welche der disher ungerecht begünstigte adlige Grundbesitz endlich zu den Staatslasten gedührend herangezogen werden sollte. Das tras die Regierung um so schwerer und wurde für ihre Zukunst um so verhängnisvoller, als die Durchsetzung der Grundseuer und die durch sie erwartete Erschließung einer neuen reichlich sließenden Geldquelle eine von den Bedingungen war, von denen das Gelingen des von dem Prinzregenten mit ganz besonderem Eiser in Angriss genommenen großen Werkes einer gründlichen Reorganisation des preußischen Heerwesens abhing.

Diefes beruhte in feiner bamaligen Gefialt allerdings noch auf bem Gefet vom 3. September 1814, bas bie all: gemeine Wehrpflicht eingeführt hatte (S. 65). Danach mar jeder maffenfähige Preuße verpflichtet, bei ber Linie brei Jahre, bei ber Referve zwei und banach je fieben Bahre bei ber Land= wehr erften und zweiten Aufgebots zu bienen. Linie und Landwehr ersten Aufgebotes maren als Feldarmee gedacht, während die Landwehr zweiten Aufgebots im Kriegsfall die Besatung ber Gestungen stellen follte (3. 64). Um jährlich ohne größeren finanziellen Aufwand eine größere Anzahl von Refruten einstellen und ausbilden zu können, hatte Friedrich Wilhelm III. 1833 die Dienstzeit bei ber Infanterie auf zwei und bei ber Außartillerie auf zweieinhalb Jahre beichränft. Doch war man bereits 1852 auch für erstere wieder zu zwei und einem halben Jahr gefommen. Aber auch bieje erwiesen fich als ungenügend, um eine gleichmäßige Ausbildung ber Truppen zu voller Mriegstüchtigkeit zu verburgen. Deshalb war man 1856 trop des lebhaften Widerspruchs ber Rammern ju ber breijährigen Dienfigeit als unerläßlich für bie Erhaltung der preußischen Wehrtraft gurückgekehrt. Doch erhoben sich babei im Laufe ber Zeit neue und außerordentlich schwere Uebelfiande. Als der Schöpfer des Wehrgeseges von 1814, Bonen (3. 64), die Einstellung von jährlich 40 000 Mann in Musnicht nahm und die Bahl und Starfe ber Linien:

regimenter bementsprechend fo festsette, bag bie regelmäßige Ausbildung Diefer 40 000 Refruten gesichert murde, hatte Preußen gehn Millionen Ginwohner, mahrend es jest beren achtsehn zählte, fo baß jährlich 65 000 brauchbare Dienstpflichtige jur Berfügung franden, von benen die vorhandenen Regimenter jeboch nach wie vor nur 40 000 einzustellen und für die Wehrfrait Preugens nutbar zu machen erlaubten. Das große Pringip ber allgemeinen Dienstpflicht galt bemnach nur in ber Theorie, für die Praris hatte es feinen Wert verloren. Damit war aber auch feine erzichliche Bedeutung für bie gange Nation wesentlich beeinträchtigt. Nicht mehr als eine Einrichtung, beren man fich ftolz vor anderen Völkern ruhmte, murde fie angesehen, sondern als Quelle vielfacher Ungerechtigkeit und wirtschaftlicher Schädigung für weite Rreife. Da ber Landwehr ersten Aufgebotes im allgemeinen die Wehrpflichtigen im Alter von 25 bis 32 Jahren angehörten, wurden bei ihrer Einziehung, wie die Mobilmachungen von 1849, 1850 und 1859 gezeigt hatten, auch viele verheiratete Männer und Familienväter unter bie Baffen gerufen, mahrend Taufende von jungen fräftigen Leuten bienstfrei babeim blieben, weil bie beschränkte Bahl ber Regimenter fie einzustellen und militärisch auszubilden nicht erlaubte. Ferner mar bei den letten Mobil= machungen als ein großer und leicht äußerst gefährlicher Uebelftand zu Tage getreten die mangelhafte Ausbildung ber Landwehroffiziere, die obenein ihre erst bei ber Mobilmachung zusammentretenden, daher nicht festgefügten und oft unzuverlässigen Truppenkörper jo gut wie gar nicht kannten und bei ihnen ebensowenig Vertrauen wie Autorität besagen. Mit einzelnen Landwehrbataillonen hatte man 1848 in Pofen und 1849 in Baben in diefer Sinsicht fehr üble Erfahrungen gemacht. Dieje hatten ben Pringen von Preugen ichon bamals von der Rotwendigkeit einer Menderung biefer Berhaltniffe überzeugt. Auch konnte es bas Vertrauen bes Bolkes auf bas Beer und feine Zuversicht und Opferfreudigkeit im Fall eines Rrieges mahrlich nicht steigern, wenn Taufende von Familien ihre Bater, Sohne ober Brüber, bie als Landwehrmanner im Felbe fanden, unter ber Führung von Männern mußten,

die ber rechten Schulung für ihren militärischen Beruf ent: behrten.

Diefe llebelfiande waren allgemein anerkannt, auch bereits Ermägungen angenellt, wie fie beseitigt werden konnten, namentlich im Breife ber militärischen Bertrauten bes Pringen von Preußen. Die Rüdkehr zu der dreijährigen Diensigeit 1-56 war wejentlich beffen Werk, und von ihm gedrängt, hatte felbit ber militärischen Interessen wenig zugängliche König zulest biefen Fragen lebhaftere Teilnahme zugewandt. Hachdem bereits im Juli 1857 der Oberstleutnant von Clausewis einen umfaffenden Reorganisationsplan entworfen hatte, aab ber Pring gleich nach Nebernahme ber Stellvertretung bem Ministerium die Erwägung aller hierher gehörigen Fragen auf. 3m Februar 1858 legte Claufewig in einer zweiten Dentschrift bar, daß, nadidem die Ginwohnerzahl Preußens auf achtzehn Millionen gewachsen, zur Ausbildung der nun jährlich vorhandenen maffenfähigen Mannichaft auch die Zahl der Regimenter verdoppelt werden muffe. Unabhängig bavon hatte General v. Roon, anerkannt als einer ber gutunftsreichsten Difigiere ber Urmee und langft von bem Pringen freundschaftlichen Bertrauens gewürdigt, fich eingehend mit diesen Problemen beschäftigt und einen eigenen Plan zu ihrer Lösung entworfen. Eine Unterredung, die er am 25. Juni 155 3u Babelsberg mit dem Pringen barüber hatte, murbe entscheibend für bie Butunft des preußischen Geeres und damit Preußens. Gie ergab ihre volle Uebereinstimmung in den grundlegenden Un= ichauungen, mahrend die abweichenden Unsichten Roons bem Bringen jo ermagensmert ichienen, daß er ihre ichriftliche Darlegung forderte. Gie ist ihm gegen Ende Juli zugegangen. Roon zeigte darin, wie Preußen, um feine Mission zu erfüllen, vor allem einer durch gute Finanzwirtschaft ermöglichten Steigerung feiner Streitbarfeit bedürfe. Er bedte bie Dlangel feiner gegenwärtigen Militärorganijation auf und zeigte, burch welche Reformen fie beseitigt werden konnten. Dabei übte er namentlich an der Landwehr eine scharfe Rritik. Er fah in ihr eine politisch falsche Institution, weil sie bem Ausland nicht mehr imponiere und für die außere wie für die innere Politik

nur zweiselhafte Bedeutung habe, aber auch eine militärisch faliche und schwache, weil sie des eigentlichen richtigen, sesten Soldatengeistes entbedre und feine von den sicheren disziplinarisichen Handhaben biete, ohne die sein zuverlässiger militärischer Organismus gedacht werden könne. Daher wollte er sie mit der Linie innig verschmelzen und mit geeigneten Jührern versiehen. Die dazu von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen sorderten zur wortlichen Durchsührung der allgemeinen Wehrpflicht die gesesliche Festlegung der dreisährigen Dienstzeit unter mögslichter Schonung der sinanziellen Kräfte des Landes.

Gleich in der Unsprache, die er am 8. November an die neuen Minister hielt, verfündete der Pringregent den Entichluß, die Reorganisation alsbald in Angriff zu nehmen (S. 343). Preußens Beer, jagte er, muß mächtig und angesehen fein, um, wenn es gilt, ein schwerwiegendes politisches Gewicht in die Pagichale legen zu können. Gine vierzigjährige Erfahrung, fuhr er fort, und zwei furze Rriegsepisoben haben gezeigt, daß manches, was sich nicht bewährt, abgeandert werden muffe. Sparfamfeit fei babei übel angebracht, und es ware ein ichwerer gehler, wollte man fich mit einer wohl= feilen Beeresverfaffung bruften, die im Moment ber Entscheibung nicht genüge. Doch fand bei bem Kriegsminister Bonin weder ber Clausewissiche noch ber Roonsche Entwurf rechte Bereit= willigfeit. Bielmehr ergaben bie Ende 1858 und zu Anfang 1859 geführten Verhandlungen, daß er mit feinen bureaufratischen Mitarbeitern die Sache nur mit Unftand loszuwerden fuchte. Roons Genereifer jo wenig wie das Gintreten des Fürsten Sobenzollern übermand biefen paffiven Widerstand. Der Pringregent aber, in feiner Dankbarkeit für die geleisteten Dienste und ber Unhänglichkeit an bewährte Mitarbeiter, übte gegen Bonin, auch als er die Sache unter immer neuen Bormanden hinauszögerte, eine fast ichwächliche Rachsicht. Dann hinderte ber italienische Rrieg weiteres Vorgehen, mahrend die dadurch veranlante Mobilmadjung die vorhandenen lebelftande von neuem offenbarte.

Raum jedoch war der Friede hergestellt, als der Prinzregent das Resormwerk in Angriff nahm, indem er bei der Demobilmachung aus eigener Machtvolltommenheit die Ariegs: formationen im wesentlichen bestehen ließ und so die Cadres schuf, um mit Gilje der Reserve und ber jungeren Landwehr= jahrgange bie Bahl der Infanterieregimenter zu verdoppeln und gehn neue Ravallerieregimenter zu errichten. Daß bie Cache, noch bevor ber Plan endgültig feststand, endlich in Gang tam, mar fein perfonliches Berdienft. Dadurch stellte er seine geheimen Gegner vor eine vollendete Thatjache, mit ber sie sich abfinden ober vor ber fie weichen mußten. Die Berhandlungen mit Bonin führten nicht zur Verftändigung, obgleich im Rriegsministerium General v. Boigts-Rhet auf ber Bafis ber Clausewissichen Denkichrift einen einheitlichen Plan, ber von dem Roons abwich, ausgearbeitet hatte. Bonin fuchte die Forderungen möglichft herabzuseten, wohl aus Schen vor dem Unmut, den eine ftarke Belaftung bei bem Bolke gu erregen brohte. Roon war nachzugeben bereit, mährend ber Pringregent entichieden die höberen Unsprüche vertrat und in einer von ihm felbit prafidierten Rommiffion gegen Bonins Widerspruch durchsette. Diefer erklärte fie angefichts ber wirtschaftlichen Lage bes Landes für undurchführbar und verfagte endgultig feine Mitwirfung gur Durchfegung bes Ent: murfes, ben ber Pringregent felbft in einer Schluftrebattion in allen Ginzelheiten feststellte. Ausscheibend erhielt er bas rheinische Armeecorps. Am 5. Dezember trat Roon an feine Stelle, obgleich ber Plan, wie es ihn nun gu vertreten galt, feineswegs gang feinen Ideen entsprach. Ihm aber fam es nicht auf die Form an, sondern auf die Sache, in der er eine Lebensfrage für Preußen fah. 3hr jum Giege ju helfen, machte er in Gingelheiten felbitlos weitgehende Zugeständniffe. Die Bermehrung ber Regimenter von 36 auf 72 ermöglichte hinfort jährlich ftatt 40 000 Dienstpflichtige beren 63 000 ein: zustellen. Bon der Landwehr ersten Aufgebotes murben die brei jungften Jahrgange, meift unverheiratete Leute, als Rriegs: referve ber Linie zugefügt, die vier alteren follten aus ber aktiven Feldarmee ausgeschieben und mit bem zweiten Auf: gebot nur noch zur Besetzung ber Festungen verwendet werden. Damit fielen die bei ben letten Mobilmachungen bemerkten Nebessände fort, wurde eine Steigerung der Zahl von 200 000 auf 400 000 ermöglicht und gelangte das große Prinzip der allgemeinen Wehrpslicht wiederum praktisch zur Geltung. Troßdem stellte sich die öffentliche Meinung der Reorganisation entgegen. Bei der Schwäche der neuen Aera auch in der auswärtigen Politik schien ein so kosspieliger kriegerischer Apparat unnüß. Man besorgte schwere wirtschaftliche Nachteile, wenn jährlich etwa 20 000 junge Leute mehr auf drei Jahre dem Erwerdsleben entzogen würden. Vor allem aber empfand man schmerzlich die vermeintliche Herabsehung der Landwehr, die von den Freiheitskriegen her ein Nimbus umgab, der für diese Zeit nicht mehr berechtigt war. Da man wußte, daß Leute wie General Gerlach sie als eine demokratische Einrichtung gehaßt hatten, witterte man dahinter reaktionäre Ubsichten.

Gie traute man namentlich bem neuen Kriegsminifter qu. Und doch lag Albrecht v. Roon (geb. 1803) nichts ferner, wenn er auch alles an die Durchbringung bes Werkes fette. Während Dieses in der Hauptsache der Pringregent als fein Gigentum in Unipruch nehmen durfte, erichien es baber ben Ferner= ftehenden als bas Roons, bank feiner aufopfernden Bingebung, nie verjagenden Schlagfertigfeit und trop aller Leibenschaft bes Kampfes immer ritterlichen Vornehmbeit, die auch ben Gegner achtete. Roon ist eine ber Lichtgestalten in ber neueren preußischen Geschichte, ein Gbelmann im besten Sinne bes Wortes, von ungewöhnlicher Bilbung und anerkanntem miffen= ichaftlichen Verdienft, Solbat mit Leib und Seele und als folder unermublich arbeitend an feiner und feiner Baffen= genoffen Vervollkommnung, ein feuriger Patriot und voll begeisterter Königstreue barauf bedacht, feine von der Hofluft gefährdete Unabhängigkeit auch nach oben bin zu mahren, und babei von herzgewinnender Liebenswürdigkeit, voll findlich frommen Glaubens und ein treuer Freund feiner Freunde. So hat er mahrend ber nächsten Jahre Ungeheures geleiftet, zumal er bald auch für die Fragen ber allgemeinen Politik ber Träger ber Entwickelung und als folder ber bes Uebergangs aus ber neuen Mera in eine andere Epoche murbe.

In das Ministerium Hohenzollern-Auersmald paßte er

freilich nicht hinein, war ba vielmehr ein Frembling unter feinen liberalen Rollegen. Das beeinflufte auch beren Stellung zur Reorganisation. Obgleich ber Pringregent es angeregt batte, feste bas Ministerium sich boch nicht folibarisch für sie ein. Das erflärt ben weitern Berlauf. Unter beftigen Debatten wurde der Entwurf von der Rommiffion des Ab= geordnetenhauses in einer für die Regierung unannehmbaren Beife umgestaltet und beshalb am 5. Mai 1860 guruckgezogen. Die Regierung forderte für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis 30. Juni 1861 brei Millionen "gur Aufrechterhaltung und Bervollständigung berjenigen Magregeln, welche für die fernere Rriegsbereitschaft und die erhöhte Streitbarkeit bes Beeres erforderlich und auf den bisherigen gesetzlichen Grundlagen thunlich find". Gie ließ fich alfo an einem Provisorium ge= nugen, wo ber Natur ber Dinge nach nur ein Definitivum in Frage kommen konnte, und erzeugte ben Schein, als ob fie gewillt und in ber Lage fei, Die mit jener Summe einge= leitete Reorganisation ruckgangig zu machen, wenn die Bolksvertretung sich von ihrer Rotwendigkeit nicht überzeugen und Die zu ihrer Aufrechterhaltung nötigen Mittel endgültig nicht bewilligen jollte. Sie that bas in ber Meinung, bas vor Erlan ber Berjaffung unbestrittene Recht bes Königs, die Bahl ber jährlich einzustellenden Mannschaften festzuseten, gelte auch jest noch, und es verstehe sich von felbft, daß beren Bermehrung bie Beichaffung ber zur Ausbildung ber Gingestellten nötigen Regimenter zur Folge haben muffe, mas in letter Ronfequeng bas Budgetrecht der Volksvertretung illusorisch machte. Wie wenig man biefer Konfegueng sich bamals bewußt mar, bewies die Thatsache, daß die Forderung fast einstimmig bewilligt wurde. Die Neugestaltung bes beinahe verdoppelten Beeres wurde alsbald burchgeführt: bereits im Commer wurden ben neuen Regimentern ihre Namen verliehen. Gie wieder auf= zulösen, war banach unmöglich.

Die öffentliche Meinung aber hatte die Bolksvertretung in dieser Sache nicht hinter sich. Die Zusammenkünste von Teplit (S. 358) und Warschau (S. 359) ließen sie eine neue Annäherung an Desterreich befürchten, zumal auch das König-

reich Italien nicht anerkannt wurde. Die Ungufriedenheit fteigerten gemiffe Borgange im Innern. Begen Ende bes Babres 1860 offenbarte der Prozen gegen ben Polizeikommiffar Stieber unerhörten Migbrauch ber Amtsgewalt, an bem bobe Regierungsbeamte, wie ber Berliner Bolizeipräfident v. Bedlit und felbit ber inzwischen abgetretene Buftigminifter Simons mitichulbig waren. Schwerin aber als Minister bes Innern ließ es bem gegenüber durchaus an ber nötigen Energie fehlen. Wie die Stimmung fich bereits mandelte, bewies bie Wahl Waldeds zum Abgeordneten. Doch hofften noch manche bie brobende Krifis abgewandt zu feben, als am 2. Januar 1861 ber König endlich von feinem Leiden erlöft murde, bas ihn feit Bahren lebendig begraben hatte. Schien boch fein Bruber nun als Rönig von all ben Rudfichten befreit, die bei feinem in biefen Dingen gartbesaiteten Gemut eine begreifliche Bietät ihm bisher auferlegt hatte. Huch schlugen bie Thronrede, mit ber er am 14. Januar die Rammern eröffnete, und die Uniprache "Un Dein Bolf" einen entschloffenen Ton an, indem die Notwendigkeit einer endlichen Reform ber Bundeskriegs= verfaffung und eine bem Rechte und ber Ehre Deutschlands entsprechende Lösung der heisischen und der holsteinschen Frage betont murben.

Die danach gehoffte Wendung aber trat auch jett nicht ein. Indem er noch im Januar die Fahnen der neuen Regismenter weihte, besiegelte König Wilhelm die Reorganisation seierlichst: ihr Widerrus war nun vollends unmöglich. Auch wurden die Mitel dazu, freilich beträchtlich gekürzt, von neuem, jedoch wieder nur provisorisch, für 1862 bewilligt, während die endliche Annahme der Grundsteuer durch das Herrendus die wichtigste sinanzielle Voraussehung für sie schus. Unter dem Eindruck dieser Vorgänge und des andauernden Stillstandes im Innern trat die Opposition entschlossener auf. Aus einer als Junglitauen bezeichneten Gruppe ostpreußischer Abgeordeneten — Hoverbeck, Forfenbeck, Kosch, J. Jacoby und andere — entstand durch Anschluß Gleichdenkender in den übrigen Provinzen, wie Virchow, F. Duncker, v. Unruh, Th. Mommsen und anderer, im Sommer 1861 die deutsche Fortschrittspartei, deren

Programm das durch eine wirklich liberale Gesetzgebung völlig umzugestaltende Preußen zum Träger der von einem Parlament beratenen deutschen Zentralgewalt berief.

Das alles erfüllte König Wilhelm mit machjenbem Dintrauen. Geine Unichauungen murgelten ju tief in ber Bergangenheit, um bavon nicht abgestoßen zu werden. Doch suchte er in der ihm eigenen Art auch jest zwijchen beiden Ertremen ju vermitteln und den Ronflift für fein Gefühl durch einen Ausgleich ju lojen, den andere leicht migbeuten fonnten. Darüber geriet er gunachft in ernfte Differengen mit bem Ministerium. Er wollte nach altem Brauch die Erbhuldigung geleistet haben, recht nach dem Bunich der Junker, weil damit Die ftandische Berfassung als das eigentliche Staatsrecht Preußens bingeftellt worden mare. Geine Rate erklarten bas fur un: vereinbar mit der Verfaffung, nahmen aber ichlieflich bas vom König vorgeichlagene Kompromif an, bas die Erbhuldigung burd die Krönung erfette. Gie fand am 18. Oftober 1861 in Königsberg statt. Aber mahrend ber König, tief innerlich bewegt und andächtig erhoben, darin einen Uft erblickte, der bas Königtum von Gottes Gnaben mit bem modernen Berfaffungsmejen verfohnen follte und feinem dadurch jum Musbrud gebrachten göttlichen Recht bie beiligen Pflichten gegen fein Bolf gegenüberftellte, faben viele barin ein Schaugepränge, das auch ihn wie feinen Bruder in überlebten mittelalterlichen Unschauungen befangen erscheinen ließ. Much baß Graf Schleinig, ber "Mignon" ber Königin (S. 344) im aus: wärtigen Umte burch ben entichloffeneren Bernstorff erfett wurde, anderte die Verstimmung nicht, obgleich ber neue Minister auch der preußischen Politik mehr Haltung und Rraft gab.

So sielen die Wahlen Anfang Dezember für die Regierung ungünstig aus: die Liberalen, darunter 100 Vertreter der Fortschrittspartei, hatten eine erdrückende Mehrheit. Auch sie war von dem redlichsten patriotischen Willen beseelt, aber ohne praktischepolitische Einsicht und unter dem Einsluß des unverskältnismäßig stark vertretenen Richterstandes, der, wie man klagte, Politik nach den Paragraphen des Landrechts machen

wollte, allgu geneigt, ben fonftitutionellen Formalismus über Die real ausichlaggebenden Momente zu jegen. Die liberalen Borlagen ber Regierung, bie fie für bie Reorganisation ge= winnen follten, Gefete über die Ministerverantwortlichkeit und Die Aufhebung ber gutsberrlichen Polizei, machten feinen Gin= brud, ba fie im Berrenhaus boch burchfallen wurden. Wahrend biefes bie Militärvorlage unverändert annahm, befämpfte in ber zu ihrer Beratung bestellten Kommission bes Abgeordneten: hauses die Opposition namentlich die von Roon für unent= behrlich erflärte breijährige Dienstzeit. Den Bruch aber führte eine icheinbar rein formale Frage berbei. Gin Untrag Bagen forberte, im Staatshaushalt follten nicht blog bie hauptsummen ber einzelnen Titel aufgeführt, fonbern er follte bereits für bas laufende Jahr fo ipezialifiert werden, bag bie einzelnen Teilfummen nur für die angegebenen besonderen 3mede verwendet werden burften. Der Gebanke war nicht neu. Bereits im Marg 1851 hatte die gleiche Forderung Friedrich Wilhelms Entrüftung erregt, ber ber Rammer jedes Recht auf Teftfiellung ber Epezialetats absprach: nie fonne die Rammer einen Minister für Ueberichreitungen einzelner Titel bes Spezialetats verant= wortlich machen, wenn er nur im ganzen die im Sauptetat bewilligte Summe festhielte. Der Untrag Sagen aber follte gerade ter Militärverwaltung bie Schiebungen unmöglich machen, durch die sie aus Ersparnissen hier Mehrauswendungen bort gebeckt und jo durch Uebertragungen die Reorganisation durch= geführt hatte. Dennoch wollte ber Finanzminister v. Patow bas Bubget bes nächsten Jahres jo spezialifiert vorlegen und allein noch für dieses Jahr bavon abgesehen miffen. Rur bas verbitterte Mistrauen ber Opposition gegen die Regierung, die ihr in der deutschen Frage nicht entschlossen genug vorging, erflärt es, bag ber Untrag tropbem burchging. Das stellte ben Bestand ber Reorganisation thatsächlich in Frage, und ber Rönig fah fein Lebenswert, bas er gutgläubig bereits in Sicherheit gemähnt hatte, schwer bedroht. Längst irre geworben an der Möglichkeit einer liberalen Politik, brach er innerlich jest vollends mit ihr, sog aber boch noch nicht bie rechten Ronfeguengen baraus. Er bewilligte bem Ministerium, bas

außer Roon die Vorlage nur lau vertreten hatte, die erbetene Entlaffung nicht. Doch murbe Dobenzollern burch ben Pringen von Hohenlohe-Ingelfingen, ben Prafidenten bes Berrenhaufes, als interimistischen Prasidenten erfett, was die Unklarheit der Lage nur steigerte, ba innerhalb des Ministeriums nun fünf gegen fünf Stimmen ftanden. Um 11. Dar; wurde bas Abgeordnetenhaus aufgelöst. Ueber bas weitere Vorgehen aber fonnten fich die Minister mit bem Ronige nicht einigen. Ihren Rat, die Dyposition burch weitere liberale Zugeständniffe gu gewinnen, wies er entichieden gurud: er fürchtete, baburch auf eine abichuffige Bahn geführt ju werben, auf ber fein Ginhalten mehr möglich fein wurde. Go ichieben am 17. Dars Auerswald, Schwerin, Patow und Bernuth aus, nur Roon. v. d. Bendt und Bernstorff blieben im Umt. Die brei Ronfer= vativen hatten die liberale Mehrheit aus dem Rat der Krone perdrängt. Das war das Ende der neuen Merg. Denn nur vorübergehend und faum ernstlich gemeint tauchte ber Gedanke auf an ein Ministerium v. b. Dendt: es ftief in den leitenden militärischen Kreisen auf entschiedenen Widerstand, da ein foldes vor allem burch Ersparnisse im Militäretat, also auf Roften ber Reorganisation, eine Verständigung mit ber Volksvertretung gesucht haben wurde. Davon wollte man um jo weniger etwas hören, als gewiffe Rreise in ber Stille hofften, infolge ber Rammerauflöjung ausbrechende Unruhen würden den erwünschten Vorwand zu den von ihnen emvsohlenen Gewaltmaßregeln geben.

## III. Per Konflikt. 1861—1861.

2116 politifches Suftem frankte bie neue Mera von Unbeginn an einem inneren Widerfpruch, der fie das zu werden binberte, was ihr Name verhieß. Ba, eigentlich war fie über= haupt kein politisches Suftem. Denn nicht die Uebereinstimmung in gemiffen grundlegenden politischen Unschauungen hatte ben Pringregenten und die von ihm berufenen Minister gujammengeführt, fondern neben alteren perfonlichen Be= ziehungen bie gemeinsame Gegnerschaft gegen die Reaktion. Politisch streng konservativ, sah ersterer in ber Verfassung ein notwendiges lebel, mit dem man sich einrichten muffe, be= fampfte aber bas Sufiem Manteuffel, und zwar aus morali= ichen Gründen, megen ber sittlich verwerflichen Mittel, beren es fich bediente. Auersmald und feine Mitarbeiter bagegen hatten dieses politisch befämpft und wollten es durch eine gang neue Ordnung erfeten, fonnten bamit aber nicht Ernft machen aus Furcht, babei von bem Prinzen im Stich gelaffen ju werden, mahrend biefer feinerseits die Sorge nicht los wurde, die Minister könnten ihn weiter zu gehen veranlassen, als mit feinen Pringipien vereinbar war. Diefer Widerspruch hatte die Aftion des Ministeriums der neuen Mera frühe aelahmt. Das Unichwellen der Opposition gegen fein Wehrgeset, beffen Unnahme er von Bedingungen abhängig gemacht fah, die zu erfüllen ihm fein Gemiffen verbot, ließ den König bereits 1861 bei ber machsenden Agitation namentlich in ber Hauptstadt die Wiederfehr von Zuständen wie im Marg 1848 befürchten: er fab im Geifte bereits von neuem Barrikaben bauen. Ohne bestimmte Plane für die Zukunft mar er boch feit Uebernahme der Krone vollends durchdrungen von ber königlichen Pilicht, Preußen für jede Eventualität zu voller

Waffenfähigfeit zu erheben und fo Demütigungen, wie es fie unter seinem Bruder erfahren hatte, für alle Zeit unmöglich ju machen. Auch die Lösung der beutschen Frage in einem für Preußen annehmbaren Sinne war er überzeugt, bamit anzubahnen. Berfaffungsfeindliche Absichten lagen ihm babei um jo ferner, als er mit ber Teftsetzung ber Bahl ber jährlich einzustellenden Mannichaften nur ein altes Recht bes oberften Rriegsherrn zu üben meinte, bas burch bie Berfaffung nicht aufgehoben mar. Auf ber anderen Seite aber wird man boch auch gegen die Opposition nicht im Ernst die Anklage erheben fonnen, fie habe bie der Rrone verfaffungsmäßig guftebenben Rechte mindern ober gar die preußische Wehrtraft ichmächen wollen: aber fie folgerte aus der Bergangenheit und der ichmach= lichen Haltung des Ministeriums Hohenzollern-Auerswald, auch für die verstärkte preußische Beeresmacht jei eine den gebrachten Opfern entsprechende Berwendung im Dienst ber nationalen und ber liberalen Sache nicht zu erwarten, und wollte beshalb jelbst die teilweise Bewilligung der erhobenen Forderungen abhängig machen von Zugeständniffen im Innern, die ein Einlenken in die von ihr verlangte Politik auch nach außen verbürgten. Gine Verständigung mar baber unmöglich, solange bie Voraussetzungen für eine nationale und zugleich liberale Aftion ber preußischen Politik fehlten. Die Möglichkeit einer folden erichloß auf der einen Seite die ichlesmig-holsteinische, auf ber anderen die furheisische Frage. Aber meder Schleinit noch Bernstorff hatte ben frischen Wagemut befessen, sie jo weit zu treiben, mährend ichon 1861 manche einsichtige Politiker der Meinung waren, Preußen bedürfe ber Aftion nach außen, um das Fieber im Innern zu lindern.

Innerlich war König Wilhelm mit der neuen Aera längst fertig: ihr Mißerfolg bestärfte ihn in der Ueberzeugung, daß Preußen nur konservativ regiert werden könne. Es mag dahin gestellt bleiben, ob Edwin v. Manteuffel, der Chef des Militärstadinetts, schon im Beginn der Regentschaft der Vertreter absolutistischer Tendenzen (S. 335), an dem schließlichen Sturz des Ministeriums Auerswald den entscheidenden Anteil hatte, den man ihm nachsagte. In einer Broschüre "Was uns noch

retten fann" ichildert ber Stadtgerichtsrat Twefien (1820-70) ibn als einen "unbeilvollen Dann in unbeilvoller Stellung", ben zu beseitigen es am Ende noch für Preußen einer Schlacht bei Solferino bedürfen murbe: die Folge mar ein Duell, in bem Tweiten ichwer verwundet murbe. Zebenfalls bezeichneten die Namen der neuen Minister die Rückfehr zur Reaktion. Reben Roon, dem leitenden Beift des Rabinetts, v. d. Bendt, ber nun bie Finangen übernahm, und Bernftorff traten v. Jagow für das Innere, v. d. Lippe für die Juftig, Ibenplis für die Landwirtichaft und v. Mühler für den Rultus ein, Manner, die teils ausgesprochene Junter, teils junkerhafte Bureaufraten maren. Da fonnte es freilich feinen Gindruck machen, wenn die neue Regierung, wie ihre liberale Vorgangerin auf Befehl bes Königs konfervativ regiert hatte, nun auf eben denfelben Befehl bemonstrativ eine Reihe von liberalen Gesetzentwürfen vorbereitete, welche die öffentliche Meinung ge= winnen jollten. Bielmehr beutete diese die Ministerliste in ent= ichieben verfaffungsfeindlichem Sinne und nahm ben Sandichuh, den sie sich damit hingeworfen glaubte, mit Erbitterung auf. Weit übertroffen aber murden ihre ärgsten Befürchtungen burch die Rücksichtslofigkeit, mit der die Regierung die auf den 6. Mai ausgeschriebenen Wahlen zu beeinfluffen suchte. Sie erwies fich darin als die würdige Rachfolgerin bes Ministeriums Manteuffel, und wenn für berartige Ausschreitungen billigerweise nur der Uebereiser seiner Diener, nicht ber König felbst ver= antwortlich gemacht werden konnte, jo fiel boch das Dbium um io mehr auf ben Trager ber Krone, als man wußte, mit welch sittlicher Entruftung er einst bas ähnliche Treiben Manteuffels gegeißelt hatte. Nicht minder verhängnisvoll mar es, daß infolge bes nun unvermeidlichen Auftauchens immer neuer Streitpunkte die eigentlich gur Entscheidung stebende Frage, jo flar und einfach fie mar, immer mehr verdunkelt und mit fremben Dingen belaftet murbe.

So nahmen in der am 19. Mai eröffneten neuen Session die Verhandlungen alsbald einen äußerst leidenschaftlichen, ja, gehäsigen Charafter an. Obgleich das Ministerium sich zur endlichen Anerkennung des Königreichs Italien entschloß und

burch die von dem Unternaatsjefretar Gruner veranlante Auf: nahme ber furheisischen Frage ben erften Schritt that, um den ihm von dem "Bahnfinn" des Aurfürften gebotenen Glücksfall für die Stellung Preußens in Deutschland auszunuten. und auch in Schleswigeholftein Deutschlands Recht in Erinnerung brachte, jah es fich ichon in ber Adrendebatte von ben Rednern der Opposition, gegen welche die zwanzig 21st: liberalen unter Binde, die fünfzehn Konjervativen und bie wenig über ein halbes Hundert gablenden Katholifen zusammen mit den Polen nicht auftamen, fast verhöhnt. Reine Regierung. bieß es, die den freiheitlichen Bedürfniffen der Nation miderftrebe, vermöge die Machtstellung Preußens zu heben. Das verschob den Streitpunft, jeste teils nebenfächliche, teils rein theoretische Fragen an feine Stelle und machte eine nüchterne. rein jachliche und von politischer Unti: ober Sympathie un: beeinflufte Beurteilung ber Militärfrage unmöglich. Während berartige Debatten entgegen ber Erwartung Bismards. der gehofft hatte, das Abgeordnetenhaus werde badurch langweilig werben, die Ceffentlichfeit aufs außerfte erregten, lag ber Edwerpunkt der jachlichen Behandlungen des Wehrgesetes. das, unverändert wieder eingebracht, in Roon einen unvergleichlichen Verfechter hatte, in ber mit feiner Brufung betrauten Rommission des Abgeordnetenhauses. Dort glaubte man den Weg zur Verständigung gefunden zu haben, als Roon die zweijährige Dienstzeit neben einigen finanziellen Rachläffen, bie von den Abgeordneten v. Sybel, Tweften und Stavenhagen gur Erleichterung ber dem Bolfe aufzulegenden Laften vorgeschlagen waren, wenigstens für die thatsächlich zu übende Praris für gu= läffig erklärte. Daß er bas aber nicht auch gejeglich festlegen laffen wollte, vereitelte bieje Hoffnung. Damit konnte ber Sieg ber Fortidrittspartei und bes linken Zentrums, die auch die gegen früher reduzierten Rosten der Reorganisation einfach itreichen wollten, als entichieden gelten. Denn ber Untraa Reichenspergers, die Beschlußfassung auszusegen, bis die Regierung für die bereits geleisteten Ausgaben Rechtfertigung erbeten habe, war boch nur ein plumper Berjuch, die katholische Partei icon jest zum Zünglein an ber Wage in bem preußi:

iden Staatsleben zu machen. Obgleich die Mehrheit sich ber Konsequenzen dieses Beschlusses völlig bewußt war und v. d. Hendt sie nachdrücklich darauf hinwies, daß nun auch von seiten der Megierung notgedrungen Schritte erfolgen könnten, die nicht in der Verfassung vorgesehen seien, wurden dennoch am 23. September alle durch die Reorganisation veranlaßten Mehrsfosen sür das Heerwesen im Vetrage von etwa sechs Millionen Thalern abgesehnt.

Tamit mar ber Konflift gegeben. Auf ben König machte ber Borgang ben tiefften Gindrud. Die Reorganisation gurud= zunehmen erichien ihm, abgesehen von der Unmöglichkeit, 115 Bataillone wieder aufzulösen, ihre Offiziere anderweitig unterzubringen und bie geweihten Fahnen zu entwerten, als eine Berletung feiner Soldaten- und Berricherpflicht. Undererfeits war er sich flar barüber, bag sie aufrecht zu erhalten und auch ohne Bewilligung burch ben Landtag bas bagu Rötige aus ben Staatsmitteln aufzuwenden, mit ber Berfaffung nicht in Ginflang zu bringen fei und ihn nötige, fich zeitweilig über ihren Wortlaut hinwegzuseten. Dieser Konflift der Pflichten laftete jo schwer auf ihm, bag er feinen anderen Ausweg mehr ju feben meinte als ben Bergicht auf die Krone. Dag nun Burft Hohenlohe bas Prafidium im Ministerium nieberlegte und ielbst ber geschmeibige v. d. Sendt nicht weiter mit ihm geben mochte, fonnte ihn barin nur bestärfen. In feiner leiben= ichaftlichen Erregtheit meinte er gar, es handle sich barum, ob die Berfügung über das Seer in Preußen in Zufunft bei bem Könige ober bei bem Parlamente liegen follte, - eine Alternative, die verriet, wie man ihn von gemiffer Seite durch Die Erinnerung an Rarl I. von England zu beeinfluffen fuchte. In den Reihen ber fiegreichen Opposition aber durfte faum jemand ernstlich geglaubt haben, daß burch dies Botum die Wehrverfaffung Preußens wirklich in ben alten Zuftand gurudveriett werden könne. Wohl aber wollte mancher die Gelegen= beit benuten, um dem Konigtum engere Schranten ju feten, Freugen unter ein bem englischen nachgebildetes parlamentari: iches Suftem ju beugen und jo feine Entwickelung an ben Bunkt wieder anzuknüpfen, wo fie einft die Auflösung ber

fonsituierenden Nationalversammlung unterbrochen hatte. 3n= fofern handelte es fich allerdings um einen Gegenjat, wie ihn ber Ronig in Bezug auf die Armee als gegeben anfah. Denn der Konflift über die Reorganisation offenbarte, daß die Berjaffung für gemiffe Falle nicht bloß eine feste Abgrengung mijden ben Rechten ber Krone und benen ber Bolfsvertretung vermiffen ließ, fondern auch die nötigen Bestimmungen über das Berfahren, das einzuhalten mar, wenn über unabweisbare und unter allen Umftanden zu befriedigende Staatsbedürfniffe, beren Nichtbefriedigung ben Staat nicht bloß zu ichabigen, fondern britten gegenüber burch notgedrungene Berletung feiner Pflichten ins Unrecht zu feten brobte, eine Berständigung zwischen der Krone und dem Landtage nicht zu erreichen war. So wurde ber Rampf um eine rein technische Frage auf ein Gebiet verpflangt, wohin er nicht gehörte, und mit ihm fremben theoretischen Erörterungen pringipielliter Natur belaftet, und nahm einen Charafter an, ben er nicht anzunehmen ge= braucht hätte. Die Verantwortung dafür trifft beibe Teile. Gie mißtrauten einander, und ber eine versah fich vom anderen ichlimmerer Dinge, als irgend zu befürchten ftanden. Was in ber Site bes Kampfes augenblicklich als Waffe angewandt wurde, jollte, jo fürchtete ber baburch Bedrohte, bauernd in Geltung bleiben und statt gur Abwehr zu dienen, gum er= obernden Vordringen in ein bisher ihm vorbehaltenes Gebiet. Injofern handelte es fich allerdings nicht bloß um eine Rollifion zwischen formalem und materiellem Recht. Auch waren sich beide Teile ber Grenzen ihrer Macht wohl bewußt. Die Opposition mußte, daß sie das Ministerium an der Leiftung auch der nicht bewilligten Ausgaben für die Reorganisation ju hindern nicht vermochte, ba ihm die eingehenden Staats= einnahmen gur Verfügung ftanden. Alls eine Lude in der Berfaffung beflagte fie baber, daß dem Abgeordnetenhause neben dem Rechte zur Bewilligung ber Ausgaben nicht auch das gur Bewilligung ber Ginnahmen zustand. Gine viel ichlimmere Bude fah die Regierung in dem Mangel einer Borichrift für ben Fall, daß eine Ginigung zwischen ben an bem Etatsgesete beteiligten brei Faftoren nicht zu ftande fam. Der Ronig

persönlich vertrat die Ansicht, die Negierung musse alsdann die von ihr pflichtmäßig als unerläßlich bezeichneten Ausgaben leisten, später aber ihre Notwendigkeit der Volksvertretung darthun und deren nachträgliche Zustimmung einholen. Freilich stimmte diese Ansichauung weder mit dem Buchstaben noch mit dem Geiste der Verfassung. Zwar legte sie nicht Hand an die Verfassung und verzichtete auf die einst von Westphalen geübten Interpretationen, die den klaren Wortlaut wegs oder in das Gegenteil gedeutet hatten. Sie begnügte sich mit der Konstatierung einer Nots und Zwangslage und zeigte den Weg, wie, nachdem ihr momentan Nechnung getragen war, in die vorübergehend verlassen, aber nach wie vor als allein berechtigt anerkannte versässungsmäßige Bahn eingelenkt werden konnte.

So faßte die Lage auch ber Mann auf, ben ber ratlose König zu Bilfe rief. Seit Jahren mar Otto v. Bismard (geb. 1. April 1815), ber unlängst ben Betersburger Gefandt= ichaftsposten mit dem Parifer vertauscht hatte, als Minister= fandidat genannt, bas eine Mal für bas Innere, bas andere für die Finangen, bei bem letten Wechfel auch für das Auswärtige. Namentlich Roon hatte in bem ihm freundschaftlich verbundenen Diplomaten ben Mann erkannt, beffen man gur Durchfechtung ber Reorganisation bedurfte. Bon ihm berufen, cilte berfelbe nach Berlin, hatte am 22. September in Babels= berg mit dem Könige, ber bereits die Abdankungsurkunde ent= worfen hatte, eine Unterredung, in der er ihn durch feine kampf= frohe Haltung, felbitloje Hingebung und freudige Zuversicht auszuharren bestimmte, indem er sich bereit erflärte, in der Soffnung fraterer Verständigung die Regierung zunächst gegen die Mehrheit ber Bolfsvertretung ju führen. Bereits am folgenben Tage (23. September) wurde er jum Staatsminifter junächft ohne Vortefeuille und jum interimistischen Ministerpräsidenten ernannt. Der Ginbruck bavon mar boch noch ftarker, als er jelbst erwartet hatte. Er glich nicht bloß bem Erscheinen eines frischen, mutig vorwärts fturmenben Bataillons in einer mankenden Schlachtreihe, bas die Gegner ftutig macht und verwirrt: die Ernennung entfesselte leibenschaftliche But und wurde unter lautem Sohn, fast triumphierend, als ein Beweis dafür begrüßt, daß bie Regierung also boch auf den Staats: ftreich ausgehe und die Berfaffung zu beseitigen trachte.

So tam an die Spige des preufischen Staates der Mann, ber, nabezu ein Menichenalter auf bem nie erstrebten, jondern nur aus Pflichtgefühl übernommenen Boften ausharrend, getragen von dem unerschütterlichen Bertrauen feines Ronigs, ben er zum Raifer machte, und von bem immer mächtiger anichwellenden Bubel feines bankbaren Bolfes, für Breugen und Deutschland die Erfüllung ber Zeit herbeiführen follte, in anderer Beife freilich, als man gedacht, auf anderen Wegen und in anderen Formen, aber auch glänzender und dauerhafter. Lange noch wird man nicht mube werden, fich in fein Bild zu vertiefen, um feinen Entwickelungsgang zu versteben und bie geistigen und sittlichen Triebfedern aufzudeden, benen fein weltgeschichtliches Sandeln entsprang. Freilich wird auch ba burch ein gewiffes Uebermaß gefehlt. Deutschland ift in dem Menschenalter nach den Freiheitstriegen an groß angelegten, namentlich politisch groß angelegten Charafteren jo arm gewesen, baß es bie gewaltige Ericheinung biefes einen faum recht gu faffen vermochte und fein Bild, das an sich ichon jo imposant ift, übertreibend in das Gigantische auszumalen die Reigung hat. Auch in der Bewunderung fann ein Bolf zu viel thun, und es ift nicht die rechte Burdigung ber hiftorischen Größe feiner Belben, wenn es fie über das Dag ber beidrankten Dlenichennatur hinaus zu Trägern aller Bollfommenheiten macht. Gewiß war in Bismard Die Rraft bes Utlas mit der Geistesicharfe bes erfindungsreichen Oduffens gepaart: aber man barf boch nicht meinen, daß er, was er schließlich erreicht, auch in annähernd ähnlichen Umriffen von Anbeginn als Ziel im Auge gehabt habe. Die Quellen feines erftaunlichen, nie verfagenden Könnens lagen vielmehr in der unbeugiamen Kraft eines gewaltigen Willens und in der beweglichen Unpaffungsfähigkeit gegenüber den fich unausgesett wandelnden Verhältniffen. In letterem Bunkt war er innerlich König Wilhelm verwandt, nur daß, mas bei diesem das langfam reifende Ergebnis eines inneren Prozenes allmählicher Bewältigung und Aneignung fremder Momente mar, bei ihm sich barftellt als die fast un= vermittelt vollzogene und alsbald zur That umgesetze Wirkung einer augenblicklichen Eingebung. Bon einer solchen Kraft und ihrer rücksichtslosen Bethätigung waren Einseitigkeit, Härte und Gewaltthätigkeit untrennbar und äußerten sich späterhin um so schröffer, je mehr ihr Träger, durch den Erfolg verswohnt, von der Unansechtbarkeit des von ihm vertretenen Standpunktes durchdrungen war.

Berjucht man fich das Bild bes werdenden Bismark gu vergegenwärtigen, jo erscheinen barin als die hervorstechenden Buge feine begeifterte, an die ichonften Regungen mittelalter: licher Bajallentreue gemahnende Rönigstreue und die Begeisterung für Preugens Größe. Sie hatten bem jungen Beißsporn bereits die Gunft Friedrich Wilhelms IV. gewonnen und ohne Umt und Würden in den Jahren 1847-50 neben ben regierenden Areijen eine gang eigenartige bedeutende Stellung verschafft. Trennend aber hatte zwischen ihm und bem Rönig geftanden, daß er ebenjo willensstart und fampffroh mar, wie jener willensichwach und fampsichen. Nie jedoch wäre er das ge= worden, als was die Welt ihn kennt, ware ihm nicht burch eine glüdliche Fügung die Rlarheit des Blicks, die Unabhängig= feit der Auffaffung und der rudfichtslofe Freimut des Urteils erhalten geblieben, die ihn von den ersten Schritten bis auf die Sonnenhöhe feiner Laufbahn vor allem fennzeichneten, und die niemand bemahren konnte, ber in jenen Jahren ben verknöchernden Ginfluß ber preußischen Bureaufratie in der üblichen Beamtenlaufbahn über fich ergeben laffen mußte. Welche Schule im Gegenfas bagu die parlamentarische Thätigfeit fur ben werdenben Staatsmann fein fann, hat fich an ihm besonders bethätigt. Denn viel mehr als burch die biplomatische Wirksam= feit in Franksurt, ber er freilich seine jo großartig bewährte Auffaffung ber beutschen Frage verdankte, find die in ihm ichlummernden fraatsmännischen Unlagen durch die heißen Redefampfe bes Bereinigten Landtages, ber fonstituierenden Nationalversammlung und ber folgenden Landtagsjeffionen gewedt und entwidelt worden.

Dieser Schule verdankte er nicht bloß die nie versagende Schlagsertigkeit ber ihm dabei nicht eigentlich leicht von ben

Lippen fliegenden Rebe im Rampf ber Meinungen, fondern auch die unvergleichliche Menschenkenntnis und die Meisterschaft, womit er Schwächen und Stärken von Freund und Reind ber von ihm verfochtenen Sache bienstbar zu machen wußte. Diefe ftand ihm über allem, perfonliche Rudfichten tamen gegen fie niemals auf. Dieje unbeirrbare Cachlichfeit feines politischen Denkens und Sandelns erfüllte ihn mit bem fieghaften Bewußtfein feines guten Rechtes und erklärt jene fo oft fast verbluffende Offenbergiakeit ber Sprache und die undiplomatische Geradheit, mit ber er auch bem Gegner bas von ihm verfolgte Biel fed vor Mugen ftellte, Gigenschaften, burch bie er bie überlebte Runft der alten Diplomatenichule zuweilen fpielend entwaffnete und fläglich icheitern machte. Die Bereinigung biefer Gigenschaften erklärt auch ben Ginfluß, ben er auf seinen Ronig übte, ohne beffen Selbständigkeit und Berricherverant: wortlichfeit in Frage ju ftellen. Seine Treue, feine Offenheit, feine Sachlichkeit gaben biefem die beglückende Gemähr, gut beraten zu fein. Wohl hat König Wilhelm zuweilen dem fühnen Gedankenflug biefes Beraters nicht gleich folgen können, an der Richtigkeit oder gar der Gangbarkeit des von ihm gemiesenen Weges gezweifelt, ja, weniger ichnell in ber Erfaffung einer verwickelten Lage und in ber Abmeffung ber möglichen Folgen einer zu treffenden Entscheidung, bemfelben lebhaft widerstrebt und in vereinzelten Fällen sich mit kaum verhohlenem Groll seiner überlegenen Ginsicht gefügt: immer aber hat er sich schließlich bes freimutigen Beraters Unsicht angeeignet, beffen Sandeln burch feine Autorität gedeckt und baburch erft zu voller Wirkung gesteigert. Nie hat ein preußischer Minister zu seinem Könige, nie überhaupt ein Minister zu einem König ähnlich gestanden. Das Berhältnis biefer beiben Männer steht einzig ba in der Geschichte. Durch die überlegene Natur bes Ministers murben bie junachft keineswegs auf bas Außerordentliche gerichteten Fähigkeiten des Königs gleich= fam vervielfältigt und er über bas urfprünglich beicheibene Daß bes eigenen Könnens weit hinausgehoben. Die raftlose, vielseitige, nicht immer ben geraden Weg einhaltende, oft sprunghafte und gelegentlich gewaltsame Thätigkeit bes einen fand ibre alle Schroffheit und alle Widerfprüche ausgleichenbe, fie gleichiam verklarende Ginheit in der bei aller Schlichtheit durchaus idealen Personlichfeit bes anderen. Go mag man zweiseln, ob Bismard bas, was er geleiftet, unter und neben einem anderen Ronige zu leiften vermocht hatte: bag Ronig Wilhelm bas, was er erreicht, ohne biefen Berater nicht er= reicht haben murde, mird fein Dlenschenkenner bezweifeln. Co untrennbar verbunden und jeder eine in sich gefestigte und scharf ausgepragte Perjönlichkeit fieht beider Bild bem preußischen und dem deutschen Bolfe vor Augen. Legenden entstehen aus Regungen ber Bolfsieele unter bem Ginbrud großer geichicht= licher Ereigniffe, fie laffen fich anregen und einburgern, indem man in bestimmter Richtung auf diese einwirkt: aufzwingen laffen fie fich wenigstens bem beutschen Bolfe nie. Riemals wird biefes in Bismard bloß ben Handlanger König Wilhelms beim Neubau Preukens und bes Deutschen Reiches feben lernen. Ehrt es in diesem den großherzigen Bauherrn, so bleibt ihm jener ber geniale Baumeister, ber nicht bloß ben Bauplan entworien und zur Unnahme gebracht, jondern auch, als uner= mublicher, an Mitteln unerichöpflicher Bauführer alle Sinde= rungen überwindend, ben itolgen Bau fest gefügt unter Dach gebracht hat.

So hat sich das Verhältnis beider gleich von dem Eintritt Bismarcks in das Ministerium an gestaltet. Die Ueberzeugung, einen zuverläsisgen Verater gefunden zu haben, der sich verstslichtete, ihm alle Zeit freimütig seine Ansicht darzuthun, aber wenn seine Gründe ihn nicht überzeugten, seinem Veschle nachzutommen, ließ den König, der unter den ihm persönlich so nahe verbunden gewesenen Trägern der neuen Uera schließelich vereinsamt gestanden, sich demselben alsbald um so inniger anschließen, als ihm dessen zuversichtliche, tapsere Urt inmitten einer von schlimmen Vefürchtungen erfüllten Umgebung zuerst wieder Mut und Zuversicht und den Glauben an einen glückslichen Ausgang der so bedrohlichen Kriss einslößten. Sein Soldatenherz sühlte, in diesem Munde war es keine Phrase, wenn er in den nächsten enttäuschungsreichen und sorgenvollen Wochen, als der König in trüben Phantasien ihnen beiden

bas Ende Straffords und Rarls I. von England vorheriagte, bas freudig aufnahm und als ein jehr anständiges Ende bezeichnete, ba er felbit bann im Rampfe für bie Cache feines Ronigs enden, diefer aber feine koniglichen Rechte von Gottes Gnaden mit dem eigenen Blute beniegeln murbe. Er mar gewiß, daß berfelbe gegebenenfalls auch nach biefen Worten handeln wurde. Auf diese sich auch im Tod zu bewähren bereite Treue Bismarc's grundete fich des Königs Vertrauen ju ihm. Er mar davon durchbrungen, diejem beredten Munde fonnte fein Wort und biejem erfindungsreichen Ropfe fein Gebante entspringen, die mit ber Chre bes preußischen Ronia: tums unvereinbar maren. Die Folgezeit bestätigte glangend biefe lleberzeugung und fiartte ibn in bem Glauben an feinen treuen Berater. Daher haben fich beide, mochten ihre Meinungen auch einmal auseinandergehen, immer wiedergefunden, jo daß ihr unvergleichliches Berhältnis angenichts großer Krifen wohl vorübergebend getrübt, aber nie ernstlich erschüttert werden fonnte. Erft der Tod hat es geloft, benn trot feiner epoche= machenden politischen Bedeutung mar es ursprünglich und seinem Wesen nach stets ein personliches und murgelte als jolches in ideal fittlichen Momenten. Wenn Ranke einmal von Richelien bemerkt hat, feine Bedeutung für die Entwickelung des Ronig= tums liege barin, daß er ben firchlichen Gifer bes Rarbinals auf die Vertretung besselben übertragen habe, jo fann man von Bismard fagen, jum Schöpfer eines vom Glang ber Raiferfrone umstrahlten neuen preußischen Königtums, beffen Berforverung die Welt in feinem Berrn bewunderte, fei er badurd, geworben, bag er ben auf anderen Gebieten fo oft fo herrlich bewährten Geift joldatischen Gehorsams und nie verjagender Bajallentreue, an ber es ein großer Teil feiner Standesgenoffen trop aller lonalen Phrafen voll rudfichts: lofer Selbstfucht in ben Jahren 1848-58 bem unglücklichen Rönig gegenüber jo jehr hatte fehlen laffen, auf bie Politik übertrug und zu beren Grundlage machte. Richt als fonstitutioneller Minister in ber üblichen Bedeutung bes Wortes hatte er ihm bei bem Eintritt in die Regierung zu dienen gelobt, fondern als Diener feine Befehle in letter Inftang gu

befolgen, auch wenn fie feiner perfonlichen Auffaffung nicht entsprechen follten, fondern mit bem Berg und bem Ginn eines Soldaten. Gin Bug edelfter mittelalterlicher Ritterlichkeit ging darin burch feine Saltung, für die ihm nur das eine Gebot galt, bem Ronig als fein geborener brandenburgifcher Lehnsmann fiets getreu, hold und gewärtig zu fein. Und nie hat ein Fürft, namentlich nie ein Hohenzoller (Bb. 3, S. 109) folde Treue jo erwidert und mit jo berglichem und jo unwandelbarem Danke gelohnt wie Ronig Wilhelm. Go haben fie erft Die ichweren Sahre bes Konflifts Schulter an Schulter, mit Roon als britten im Bunde, burchgefochten und bann ben Neubau Preußens und die Gründung bes Reiches vollendet. Diefen Ausgang zu hoffen ober auch nur bei feinen fühnsten Kombinationen als möglich in Aussicht zu nehmen, mar bamale freilich keiner verwegen genug. Ihn zu ermöglichen, bedurfte cs einer Reibe von glüdlichen Fügungen, bie berbeizuführen auch ber genialfte und thatfraftigfte Staatsmann nicht vermag, benen gegenüber er fich vielmehr ichon dann auf ber Sohe feiner Aufgabe befindet, wenn er sie alsbald erkennt, feine im allgemeinen umriffenen Plane ihnen anzupaffen und fie fo ber Berwirklichung berfelben bienstbar zu machen weiß.

Mls Bismark im September 1862 als interimiftischer Ministerpräsident ohne Portefeuille Die Leitung ber Geschäfte übernahm, fand für ihn nur zweierlei feft. Einmal galt es, die durch die Reorganisation verdoppelte Wehrfraft Breugens zu erhalten und auf einer gesetzlichen Grundlage gegen jede Unfechtung ficher zu stellen. Da aber Preugen bei feinem ichmalen langgestreckten Leibe die Ruftung, beren Deutschland zu feiner Sicherheit bedurfte, unmöglich auf die Dauer allein tragen konnte, ihre Laft vielmehr auf alle Deutschen gleichmäßig verteilt werden mußte, galt es für ihn zweitens die balbige Lösung ber beutichen Frage in biefem Sinne. Wieberholt ichon hatte er ber lleberzeugung Ausbruck gegeben, biefe Löfung werde fich von jelbst ergeben, jobald Preufen in Europa bie ihm gebührende Stellung gewonnen habe. Richt in Deutschland, in den europäischen Verhältniffen suchte er ben Punkt, wo er den Sebel einieben konnte, um Desterreich in Deutschland

aus den Angeln zu beben. 280 fich ihm die Gelegenheit dazu bieten, welcher Urt nie fein murbe, ließ er offen, nur war er entichloffen, fie fich nicht entgeben zu laffen. In biefem febr allgemeinen, aber boch äußerst entwickelungsfähigen Programm beichloß fich bie Summe feiner politischen Erfahrung mahrend ber letten anderthalb Jahrzehnte. Bon ben Gegnern, die in ihm einen Tobfeind ber Berfaffung und gelehrigen Schüler Napoleons III. in ber Runft bes Staatsstreichs mitterten, abnte feiner, baß er mit ihnen eigentlich in ber wichtigften Frage ber beutichen Zufunft übereinstimmte. Von all ben Männern, bie feit dem Vereinigten Landtage im Vordertreffen bes politi= ichen Rampfes gestanden, hatte feiner jo viel gelernt, feiner unter Gesthaltung freilich ber eigentümlichen Garte und Berbheit der Formen und des alten feden, oft herausfordernden Selbstvertrauens fich jo von Grund aus gewandelt wie Bismard. Die aber, die fein Ericheinen auf bem Rampfplat jest gu äußerster Leidenschaft reizte, saben in ihm, ber vielmehr gelernt hatte, daß in ber Politik Born und Saß ichlechte Ratgeber feien, noch immer nur ben unverbefferlichen Bunker, ber burch Bernichtung ber großen Stäbte bem verhaften Burgertum ben Untergang zu bereiten gedacht, die Verleihung ber Verfaffung einer traurigen Selbstaufgabe bes Konigtums gleichgeachtet und die Führer ber Liberalen als Conntagsreiter verspottet hatte, die das folge Schlachtrof Boruffia fläglich in ben Sand fegen werbe. Gie wußten nicht, bag er vielmehr in dem liberalen Konstitutionalismus ein weit geringeres Uebel fah als in dem liberalen Absolutismus, und beshalb auch gegen ben Berfaffungs= eid des Königs nichts einzuwenden gehabt hatte, auch nicht, bag er im Ernft und nicht, wie Leopold v. Gerlach meinte, bloß aus Opposition gegen Desterreich im Fall ber Rot die festene Stube für Preugen in bem preugifchen Landtage er: blidte.

Wie groß war baher bas Erstaunen ber Altliberalen, als er zunächn mit ihnen Fühlung suchte und ihnen den Sintritt in das neuzugestaltende Ministerium anbot. Sie lehnten ab, gebunden durch die Parteidoftrin, daß allein die zweijährige Dienstzeit die Reorganisation dem Bolke sollte erträglich machen konnen. Danach blieb Bismard freilich nichts übrig. als den Rudhalt, der ihm bier verweigert wurde, auf ber entgegengesetten Geite zu juden. Während er an bie neue Mera angufnüpfen gedacht batte, mußte er auf bas Ministerium Manteuffel gurudgeben. Das Abgeordnetenbaus glaubte nicht einmal an die Ebrlichkeit feiner ernen verfohnlichen Schritte, bas Gerrenhaus aber, das nun feine Zeit gekommen meinte, verichlimmerte die Lage burch jeinen Uebereifer. Während Bismard bas Budget, bas die Abstriche bes Abgeordnetenhauses fur die Regierung unannehmbar gemacht hatten, gurudzog, machte das Berrenhaus es dennoch zum Gegenstand weiterer Beratung und begnügte nich nicht mit ber ihm verfaffungsmakia zusiehenden Verwerfung ber ihm in dem anderen Saufe gegebenen Raffung, jondern ftellte am 11. Oftober bie Regierungs: vorlage in ber uriprunglichen Fassung wieder ber; worauf das Abgeordnetenbaus, bas die Kenitellung bes Ctats vor bem 1. Januar 1863 als unumgänglich nötig bezeichnet batte. Dicien Beichluß fur null und nichtig erflärte. Unter fieber= hafter Erregung erfolgte am 13. Oftober ber Schluß bes Land: tages. Durch den Mund Bismards erklärte die Regierung, fie glaube ihre Pflicht gröblich zu verleten, wenn fie gemäß ben Beichluffen bes Abgeordnetenhauses die Reorganisaiton rud: gangig machen murbe, halte fich vielmehr im Intereffe ber Staatsmobliabrt für verbunden, fie aufrecht ju erhalten, und werde daber die bagu nötigen Musgaben leiften, obaleich fie nicht verfassungsmäßig bewilligt feien: sie hoffe fie auf Grund fraterer Verftanbigung nachträglich bewilligt gu erhalten.

Run galt es für Bismarc, der nach dem formellen Rückstritt Hohenlohes bereits am . Oktober definitiv zum Ministers präsidenten und Minister des Aeußern ernannt worden war, die Mitkämpser zur Verteidigung der so gewählten Position zu gewinnen. Taß er nicht, wie man ihm schuld gab, die Verfassung beseitigen wollte, hätte weniger erregten Gegnern seine Kaltung in der kurheisischen Frage zeigen müssen, die alten liberalen Wünschen zur Lefriedigung und dem mit Fußen getretenen Recht endlich zur Anerkennung verhalf.

Was die labme Aftion des Bundestages und die größere Energie Bernnorijs nicht erreicht hatten, bewirkte jest (21. 20: vember 1862) er vermöge ber burch einen Teldjäger nach Raffel gerichteten Drohung, bei Fortbauer des Konilifts zwischen bem Aurfürfien und ben Ständen werbe man mit ben Ugnaten in Berhandlung treten, das beißt die Abjegung bes hartnäckigen Mechtsverweigerers einleiten muffen. Das wirfte: zum erftenmal jeit langen Sahren fam in Rurbeffen verfaffungsmäßig ein Staatshaushalt zu ftande. Konnte man wirklich annehmen, ber Mann, der das durchgesett, werde in Freuken selbst die Wege Saffenpflugs geben? Der Unichein freilich iprach gegen ihn, aber doch nur, weil er einmal bei der Berjahrenheit der Parteiverhältniffe feine Mitfireiter zunächst in ben Reiben ber äußerften Rechten juchen mußte, und bann, weil biefe äußerfte Rechte, selbit umgewandelt, auch ihn noch für den Junker von 1-17-4- hielt und als ben Ritter Georg feierte, ber ben Trachen ber Revolution beniegen jolle, und nicht anders bachte, als daß nach bem Zwijchenspiel ber neuen Mera einfach an das Ministerium Manteuffel angeknüpft und die Ent= widelung Preußens wieder in deffen Bahn gelenkt werden inffte

Dieje Hoffnung und jene Befürchtung fleigerte die Urt, wie bas neugestaltete Ministerium die Reaktion nun vollends nach Manteuffelicher Methode betrieb. Hatte doch der neue Finang= minifier Rarl v. Bodelichwingh bereits Manteuffel zur Seite gestanden. Ibenplit vertauschte das Porteseuille der Land= wirtschaft, bas v. Seldow übernahm, mit bem bes Sandels. In der Leitung des Innern wurde v. Jagow erfett durch Graf Frit Gulenburg, neben Bismard und Roon ohne Frage ben bedeutendsien Ropf im Ministerium, ber zwar als diplomatischer Leiter ber preußischen Ervedition nach Dnaffen für feine neue Stellung eine entsprechende Schule nicht burchgemacht hatte, aber durch Schärfe des Blicks, treffendes Urteil und Schlagfertigkeit ber Rede nicht bloß biefen Mangel ausglich, sondern auch ergänzte, was ihm an Arbeitsluft und gelegentlich fraats: mannischem Ernite abging, babei Bismard einigermaßen geistes: verwandt durch feine Leichtlebigfeit und wohlgemute Rampfes:

lun, vor allem aber burch die Fähigkeit, von ben Berhältniffen ju lernen und fich den mit ihrem Wandel gegebenen neuen Aufgaben und boberen Bielen anzupaffen. Die Art, wie bas Minifierium nach Auflösung bes Abgeordnetenhaufes gegen bie der Opposition angehörigen Beamten vorging und auch fonst durch die bedenklichnen Mittel gunftige Wahlen zu erwirken fuchte, empfand die überwältigende Mehrheit des Bürgertums als eine neue Berausforderung. Der Nampf murbe immer erbitterter, zumal beide Teile über neuauftauchende nebenfächliche Streitpunkte zeitweilig aus ben Augen verloren, worum es fich eigentlich handelte. Gleich in ber Adrendebatte (27.-29. 3anuar 1863) ftießen Minifierium und Mehrheit beftig zusammen. Die schneidend icharf gefaßte Abresse anzunehmen, lehnte ber Ronig ab, indem er bie Berantwortung fur ben ein: getretenen bedauerlich abnormen Zustand dem Abgeordneten= hause zuschob.

Dazu kamen Berwickelungen in ber auswärtigen Politik. Während die ichleswig-holfteinische Frage eine ernstere Gestalt annahm und Cefterreich mit ben Mittelfigaten fich anschickte, bie innere Bedrängnis ber preußischen Regierung gur Löfung auch ber deutschen Grage in einem Preußen feindlichen Sinn zu benuten, drohte ein Aufstand in Polen, welcher die durch die Bauernbefreiung im Innern Ruglands berbeigeführte Krifis benutte, europäische Bermidelungen herbeizuführen. Die Weftmächte machten aus ihren Sympathien für bie Rebellen fein Sehl. Auch die öffentliche Meinung in Preußen, wo bas liberale Bürgertum trot der Erfahrungen von 1>48 von feiner Borliebe für das beutich-feindliche Polentum noch nicht geheilt war, nahm entschieden für sie Partei: sie fah in ber Ronvention, die Bismark am 8. Februar 1863 burch ben General v. Alvensleben mit Rugland zum Zweck gemeinichaftlichen Sandelns gegen ben Auffrand ichließen ließ, bie Erneuerung ber einstigen Dienstbarkeit Preugens gegenüber dem Zarenreiche und entnahm baraus ein neues Argument für die verfaffungs- und freiheitsfeindlichen Ubsichten bes Ministeriums. Die Mehrheit fab in ben militärifchen Dag: nahmen an der ruffischen Grenze einen Schergendienst, zu bem

das preußische Seer misbraucht wurde, und verlangte, da Bismarck nahere Auskunft über den Inhalt der Konvention, die übrigens nicht ratifiziert war, verweigerte, die Beobachtung strengster Neutralität. Thue Kenntnis der divlomatischen Lage übersah sie, daß Preußen des Rückhalts an Rußland, den es durch seine doch nur theoretische Parteinahme gegen die Polen gewann, dei seiner sonstigen Jsolierung nicht entbehren konnte. Bergeblich aber suchte der Zar den König durch einen persönzlichen Appell zum Kriege mit fortzureißen, als Testerreich und die Westmächte Rußland zu Konzessionen an die besiegten Polen nötigen wollten. Wie reich diese Haltung Preußen dereinst von Rußland vergolten werden sollte, konnte freilich auch Vismarck damals noch nicht ahnen.

Unter folden Umständen mar jede Aussicht auf Berfiandigung über die Reorganisation bald entschwunden. Das von der Regierung vorgelegte Wehrgesetz hielt an ihr und der dreijährigen Dienstzeit fest. Das Abgeordnetenhaus aber meinte eine fernere budgetloje Regierung unmöglich zu machen, indem es für unbewilligt geleistete Ausgaben gegen alle bisher geltenden konstitutionellen Theorien die Minister versönlich und mit ihrem Bermögen für haftbar erflärte. Seinen Sohepunkt aber erreichte der Monflift ichließlich durch den Streit darüber, ob auch die Minister der Disziplinargewalt bes Prafidenten bes Abgeordnetenhauses unterständen oder jederzeit gehört merden müßten und weder unterbrochen noch reftifiziert werden bürften. In der Sitzung vom 11. Mai gerieten Roon und der Vize= prafident Oberregierungsrat v. Bodum-Dolffs barüber jo heftig aneinander, daß ber lettere die Situng unter milbem Tumulte ichloß, indem er fich bedeckte. Da bas Abgeordnetenhaus ben vom Ministerium in diefer Frage eingenommenen Standpunkt nicht gelten ließ und bem König auf fein entschiedenes Gintreten dafür am 22. Mai in einer Abreffe erklarte, mit biefem Ministerium sich zu verständigen sei ihm nunmehr kein Mittel gelaffen, murde die Seffion am 27. Mai unter fürmischer Erregung bes ganges Landes geschloffen, mabrend ber Ronia ieinen Raten ausdrücklich fein volles Einversichnonis und unverändertes Bertrauen bezeugte. Den Boben ber Geseplichfeit

aber verließ die Regierung unfraglich, als fie unter Berufung auf Artifel 63 ber Berjaffung, nach bem bie Regierung burch Die Sicherheit des Staates gebotene Berordnungen auch in Abwesenbeit ber Rammern mit vorläufiger gesetzlicher Rraft erlauen tann, am 1. Juni verfügte, Die Bermaltungebehörben follten Zeitungen ihrer beftigen Sprache megen nach zweimaliger Berwarnung unterdrücken dürfen. Diefer verfaffungswibrige Berfuch, die öffentliche Meinung mundtot zu machen, fchien verhängnisvoll werben zu follen. Denn einmal wurden nun auch die Besonnensten und Gemäßigtsten mit banger Sorge vor weiteren leidenschaftlichen Entschließungen ber Regierung erfüllt. Allgemein versah man sich von ihr ber übelften Dinge: es hieß, das Berfammlungs- und Bereinsrecht folle aufgehoben, jeder oppositionelle Beamte nach vierundzwanzigstündiger Rundigung abgesett werben können. Bor allem aber ichien ber Monflift nun jogar ben Frieden bes königlichen Saufes zu ge= fährben. Auf einer militärischen Inspektionsreife in Westpreußen begriffen, erklärte sich ber Kronpring wohl unter englischem Einfluß und um nicht burch als Zustimmung gebeutetes Edweigen an Popularität zu verlieren, öffentlich gegen bie ohne fein Wiffen entstandene Pregverordnung. Des Königs Ent= rüftung barüber mar begreiflich. Doch gelang es Bismard, ihn zu beschwichtigen und burch ben Cohn, ber die Gelegenheit des durch biefen Zwischenfall veranlagten Schriftmechfels benutte, um, wohl auch nicht gang allein aus fich felbst, sondern unbewußt von ber um feine englische Gemahlin gefammelten liberalifierenden gronde als Sprachrohr gebraucht, feine prinzipielle Gegnerichaft gegen Bismards Spftem in einem Proteft vom :30. Juni mit ichneibenber Schärfe gum Ausbruck zu bringen und fogar ben Bergicht auf alle feine Memter und ben Rud: tritt in das Privatleben anbot, zu beruhigen und versöhnlich ju ftimmen. Natürlich blieben biefe Vorgange nicht geheim, zumal ein im Berfolg berfelben an ben König gerichtetes Schreiben des Aronpringen burch englische Bermittler ben Weg in Die Prefie fand. Wenn aber bie gefürchteten weiteren Ge= waltmaßregeln wider Erwarten unterblieben, fo fchrieb man bas bem tiefen Ginbruck zu, ben bes Thronerben Auftreten doch an maßgebender Stelle gemacht hatte. Trotdem griffen immer weitere Areise mit icharsen Demonstrationen gegen die Negierung in den politischen Parteisamps ein, Magistrate, Stadtverordnete, Wahlmänner: und Urwählerversammlungen und das nicht selten willkürliche und selbst gesetzwidrige Einschreiten der Verwaltungsbehörden dagegen reizte und erzbitterte nur immer mehr, und auch die Art, wie die Massen die Kührer der Opposition seierten, zeigte gelegentlich, daß die Leidenschaft des Kampses mit der politischen Moral auch das staatliche Psichtgefühl zu untergraben ansing. Das Band, das Bolk und Dunastie einte, schien bereits ernstelich gelockert. Für die deutsche Politik Vismarcks aber, die eben damals in der Abwehr der österreichischen Resormspläne sich zu entsalten begann, hatte man nur Hohn und Svott.

In der Meinung, darin Wandel zu schaffen und von da aus auch der inneren Schwierigfeiten Berr werben gu fonnen, lofte Bismark am 2. September bas Abgeordneten= haus auf. Die Neuwahlen aber, fo rudfichtslos Graf Gulen: burg zu gunften ber Regierung auf fie einwirkte, anderten an der Lage nichts. Bergeblich bot Bismarck auch die von Gerbinand Laffalle gur Bertretung ihrer Standesintereffen organifierten Arbeiter gegen bas fortidrittliche Bürgertum auf, während er beffen namentlich dem Richterstand angehörige Borfampfer aus ber Bolfsvertretung zu beseitigen fuchte, indem er fie burch ben Zuftigminifter v. b. Lippe zur Tragung ber Roften für ihre Stellvertretung beranziehen ließ. Magregelungen, Strafverjegungen und Chifanen aller Urt gegen bie Manner ber Opposition waren an ber Tagesordnung wie nur je unter Manteuffel. Go folgte ber Eröffnung ber Rammern, von denen das Abgeordnetenhaus nur 37 Anhänger der Regierung gahlte, am 9. November trot bes in ber Thronrede ausge: iprochenen Wunsches nach Verständigung sofort die Erneuerung ber alten aussichtslosen Rämpfe. Mur die Pregverordnung freilich mußte nun aufgehoben werden. Bismards Abnicht aber, mit Bilfe ber wieder in Gluß kommenden ichleswigboliteinischen Frage Preußens europäische Stellung zu fichern und dadurch ihm in Teutschland sein Recht zu verschaffen, fand Bismarck nach wie vor keinen Glauben. Es blieb ihm nicht ersvart, wie die Waffnung Preußens zu künftiger Größe, so auch die sie zu schaffen bestimmte nationale Politik in ihrem ersien und grundlegenden Stadium in offenem Kampf gegen sein eigenes Volk durchzusühren.

## IV. Die Töfung der deutschen Frage. 1864-1866.

Bisher mit padend bramatischer Lebendigkeit gesteigert, ichien der Konflift Ende 1863 auf einem toten Bunft angelangt, den friedlich zu überwinden faum gehofft werden fonnte. Edwer laftete biefe Sorge auf bem Lande. Die Bortampfer des verfaffungsmäßigen Rechtes verzweifelten fait an einem Erfolge, nachdem bisher alle gesehmäßigen Mittel verjagt hatten. Für die Regierung war jeder Monat, ben sie sich behauptete, ein Gewinn, da die Bahl berer muchs, welche die neue Ordnung als etwas Gegebenes hinnahmen und um ihrer Rube und ihres Vorteils willen fich auch ferner gefallen zu laffen bereit maren. Das Wort, bas in ber fturmischen Adregbebatte bes Januar 1863, eine Meußerung Bismards gefliffentlich umdeutend, Graf Schwerin als angebliche Tevije dieses Ministeriums proflamiert hatte. "Gewalt acht vor Recht", ichien sich zu bewahrheiten und das Jundament des neuen preußischen Staatsrechtes zu werden. Mit ber Maßregelung der Beamten unter den oppositionellen Abgeord= neten und in den hinter ihnen stehenden Wahlförpern fuhren Gulenburg, Lippe und Mühler fort. Bochum-Dolffs, der die Disziplinarbefugniffe des Prafidiums im Abgeordnetenhaus auch ben Ministern gegenüber verfochten hatte (S. 389), murde im Intereffe bes Dienftes gur Strafe nach Gumbinnen verfest. In Rönigsberg murbe der Alinifer Profesior Möller vom Umte ent= fernt. Liberale Juftizbeamte wurden dauernd übergangen und burch die Berurteilung jum Erfat ber Roften für ihre Stellvertretung an den Staat (3. 391) wirtichaftlich geschädigt. Nichtbestätigungen Liberaler in kommunalen Aemtern waren an ber Tagesordnung. Magifiratskollegien, die sich im Sinne ber

Rammermehrheit äußerten, wurden aller Gunst und Gnade ausdrücklich für verlusig erklärt. Andererseits sehlte es natürlich
nicht an solchen, die unter Schmähungen der Opposition ihre
unverbrückliche Königstreue in Lovalitätsadreisen und Deputationen zu erkennen gaben — ein Treiben, das, durch den
über das Land verzweigten Preußenverein förmlich organisiert,
dazu beitrug, dem König die wahre Lage zu verbergen und
sein Urteil über Beweggründe und Ziele der Opposition unbeilvoll zu besangen.

Dennoch hat unter bem Konflift niemand ichwerer gelitten als gerade ber Ronig. So wenig ihm auch felbst mährend bes erbitterten Rampfes ber Gedanke an ben Bruch ber Verfaffung gekommen ift, jo unbedingt hielt er sich angesichts ber angeb= lichen Lude (3. 377) in ber Verfanung für verpflichtet, Die burch die Reorganisation gesteigerte Wehrkraft Preugens un= gemindert zu erhalten. Wohl rang er gelegentlich in schweren Zweifeln und wollte verzagen, fand aber immer ben Dlut gum Ausharren wieder und troftete fich in lichten Stunden ber erhebenden Zuversicht, sein Bolt werde ihm bereinst recht geben und banken. Un feiner Treue zweifelte er nicht, fondern gab alles seiner Frreleitung burch die oppositionelle Agitation ichuld. Da er fo in ben gewählten Abgeordneten nicht bie Bertreter ber Volksmeinung fah, lebte er sich allmählich in die Unichanung hinein, bas Parlament wolle ihm bas Beer ent= gieben, um felbit darüber zu verfügen. Darin beruhte bie Soffnung bes fleinen Säufleins ber Ultrareaktionare, er merbe ichließlich boch noch die Berfaffung zu beseitigen ober zu ändern bestimmt werden können.

Bismark war auch von dieser irrigen Auffassung frei. Mochte einigen seiner Kollegen die Reaktion Selbstzweck sein: ihm war sie nur das Mittel, dessen er sich, weil alle anderen versagten, notgedrungen bedienen mußte, um im entscheibenden Augenblicke die ihm in allgemeinen Umrissen vorschwebenden Plane verwirklichen zu können. Die Gegner außerhalb Preußens arbeiteten ihm dabei unbewußt in die Hand. Denn der Konflikt machte nach ihrer Meinung Preußen unfähig, sowohl eine Bundesresorm in seinem Sinn durchzusegen, als auch eine

solche in ihm feindlicher Richtung zu hindern. Zudem hofften sie bei der Entrüstung der deutschen Liberalen über die preußischen Zunände durch Wiederaufnahme dieser Bestrebungen deren Sompathien zu gewinnen und ihren selbstsächtigen Absüchten dienstdar zu machen.

Schwerer als bie Befämpfung biefer allzu burchnichtigen Politif Desterreichs und ber Mittelstaaten mußte es Bismard werden, den König aus dem Bann seiner altererbten Un: ichauungen zu losen und zur Verfolgung eines Weges zu vermögen, der ihm den Bruch mit all dem zumutete, was ihm von Jugend auf als politisches Dogma und unverrückbare Bans ber preußischen Politik gegolten hatte. Sat er nich in bem Rampf um die Lojung der beutschen Frage als einen der größten Diplomaten aller Zeiten gezeigt: fast größer noch er: icheint Bismarcks Menichentenntnis und die ebenio feinfühlige wie energische Urt, wie er ben König allmählich für seine Politit gewann. Es gelang ihm nur, weil bei bem Ronig ber Abneigung gegen einen Bruch mit der politischen und Familien: tradition fein Chrgefühl die Wage hielt, denen Empfindlichkeit, um mit Bismard zu reben, ebenjo jehr im preußischen Portepee wie in bem monarchijden Bewußtsein lag, jo baß er, hatte er nich unter seinem Ginfluß einmal zu ihm schwer ankommenden Entichlunen gezwungen gegeben, an ihnen festhielt und ben darauf Weiterbauenden unter feinen Umftanden im Stich ließ.

Auch wenn sein eigenes ausbrückliches Zeugnis dafür nicht vorläge, würde eine unbefangene Erwägung der Vershältnisse zu der Annahme berechtigen, Bismarch habe für die Lösung der deutschen Frage doch nicht gleich die eine Formel in Bereitschaft gehalten, nach der sie schließlich erfolgte. Doch schließt das natürlich nicht aus, daß er, war das ursprünglich näher geneckte Ziel mit den bereit gehaltenen milderen Mitteln nicht erreichbar, die Gewaltkur von Blut und Eisen anzuswenden schon damals erwog. Auch hat seine deutsche Politik bis zu der Krisis von 1864 im wesentlichen doch die Richtung versolgt, die ihr — nicht eben zur Freude des disherigen Bundestagsgesandten — 1859 der Prinzregent gegeben und Schleinit und Bernstorff beibehalten hatten. Vährend in den Tagen von

Elmus und Dresden Schwarzenberg ben erneuten beutschen Bund unter ber buerreichiiden Prafibialmacht bem Raiferftaat hatte dienstbar machen wollen, um das Gewicht des jo ge= ichaffenen mitteleuropäischen Siebzigmillionenreiches für bie Intereffen des Baujes Babsburg einzuseten, batte man preufi: icherseits, nachdem die gunftige Gelegenheit des italienischen Mrieges unbenutt geblieben mar, bas ichon von Barbenberg vertretene dualiftische Enftem (3. 98) verwirklichen wollen und mare gufrieden gewesen, hatte man in ber Leitung bes Bundes gleichberechtigt neben Desterreich treten können. Auch Bismard hat zunächst nicht mehr gefordert. Rur schlug er in ber Vertretung biefes magvollen Verlangens einen anderen Ion an und zeigte mit ber ihm eigenen Offenheit ben Gegnern, was fie, gaben fie nicht gutlich nach, zu gewärtigen hatten. Defierreich aus Deutschland zu verdrängen und beffen Leitung für Preußen allein zu erzwingen, mar damals noch nicht bas von ihm ins Muge gefaßte Ziel. Bielmehr bachte er bie für Preußen unerläßliche Bundesreform in Gemeinschaft mit Defter= reich durchzuführen. Denn er hielt die enge Alliang ber beiben beutschen Großmächte und die feste Unlehnung bes beutschen Bundes an fie für geboten burch die Intereffen aller brei und für ben ficherfien Schut Deutschlands gegen Ginmischung von Diten ober Westen. Daß bieses Programm unausführbar wurde, verschuldete Desterreichs verblendete Politik, die Preugens innere Edwierigkeiten benuten wollte, um es im Bunde mit ben Mittelftaaten endgültig von ber Stellung an ber Spige Deutsch= lands auszuschließen.

Bereits im Juli 1862 hatten in Wien, ohne Zuziehung Preußens, Beratungen der Art stattgesunden, aber nur ergeben, daß die in Aussicht genommene Bolksvertretung beim Bundestage zu schaffen ohne Preußen unmöglich sei. Um jedoch zu weigen, daß man es ernst meine, schlug man die Errichtung eines Bundesgerichts und Berufung einer Delegiertenkonsernz zur Borberatung eines einheitlichen Zivil- und Obligationensrechts vor. Preußen lehnte nicht nur jede Mitwirkung dabei ab, sondern erklärte auch, daß es prinzipiell gegen jede Erweiterung der Besugnisse des Bundes sei. So geschah zunächst

nichts: die Bundesresorm schien auf einem toten Punkte angelangt zu sein, als die Uebernahme des auswärtigen Minissieriums durch Bismarck sie gegen Ende des Jahres 1862 wieder in Alus brachte.

Musgerünet mit bem Schat feiner Frankfurter Erfahrungen und entichlogen, fie endlich praftisch zu verwerten, brachte er eine zunächst auch noch bescheidene Forderung in einem Ton vor, der schon jest viel weitergehende Absichten bei ihm vermuten lanen fonnte. Namentlich eine Unterredung, die er am 4. Dezember 1862 mit dem öfterreichischen Gesandten Grafen Rarolni hatte, war darauf berechnet, den ihm von Frankfurt ber befreundeten und Preußen nicht geradezu feindlichen öfter: reichischen Minister Grafen Rechberg einzuschüchtern durch den Sinweis auf das, mas, murbe Preugen nicht befriedigt, von ihm zu gewärtigen fei. Er erflärte, in bem gegenwärtigen Ruftande könne das Verhältnis Desterreichs und Preußens nicht bleiben; könne es nicht gebeffert werden, wozu er die Sand ju bieten bereit fei, jo muffe es ichlechter werden, und wenn es darüber zum Bruch fame. Dann aber werbe Preußen ohne Rücksicht auf den Bund und seine angeblichen Verpflichtungen gegen diesen allein als europäische Großmacht handeln und feinen Vorteil gegen Desterreich unbenutt laffen, alfo auch bei ber Wiederkehr ber Lage von 1859 nicht neutral bleiben. Desterreich muffe aufhören, in Sannover und Rurheffen gegen Preußen zu begen: es moge feinen Schwerpunkt nach Dien verlegen und die Leitung Deutschlands Breußen überlaffen ein Rat, der in Wien gang besonders erbitterte, mahrend doch ichon Pring Gugen von Savonen, feinerzeit als Schutgeift bes Saufes Desterreich gepriesen, bargethan hatte, nach dem einstigen Verluft ber Niederlande fei Ungarn berufen, bas Sauptland der Monarchie zu werden, und es nachmals ja auch thatjächlich jo gefommen ift. In Frankfurt bringe man Preußen um den gebührenden Ginfluß und ichiebe feinen Widerspruch als gleichgültig beiseite: gebe bas jo fort, jo werde es den Bundesvertrag als gebrochen angeben, feinen Gefandten ab= berufen und die Wirksamkeit des Bundes in feinem vollen Umfang nicht mehr anerkennen.

Aber noch grokere Ueberraichungen ftanden ben öfter= reichischen Staatsmannern bevor. Bei ber Abstimmung über Das Delegiertenprojeft entwidelte am 22. Januar 1863 Preußens Gefandter v. Endow in feinem ablehnenden Botum bas preufische Programm für die Bundesreform. Es verlangte die Schaffung einer aus bireften Wahlen bervorgebenden Bolfsvertretung beim Bunde mit dem Recht zur Truppen: und Geldbewilligung und ausgedehnter Mitmirfung bei ber Gesetgebung Bismarcf trat damit zu allgemeinem Erftaunen die Erbichaft bes Frant= furter Parlaments an und nahm aus beifen Berfaffungswert gerade ben Punkt in bas preußische Programm ber Bundes= reform auf, um benientwillen basselbe von Friedrich Wil: belm IV, als revolutionär zurückaemiesen war, nicht als ob er von der Unübertrefflichkeit des allgemeinen und direkten Wahl= rechts überzeugt gewesen ware. Mag er bamals auch seine politisch erziehliche und anfeuernde Wirkung auf die gebildeten und bentenden Mlaffen höher eingeschätt haben, als fie fich nachher erwiesen hat: für ihn handelte es sich zunächst nur barum, den Gegnern einen Trumpf aus ber Sand zu nehmen, mit bem fie fonit später ihn überstechen fonnten. Daß er, wie er sich nachmals ben Unschein gegeben, nur an ein Provisorium gedacht habe, das bei erfter Gelegenheit fallen iollte, ist wenig mahricheinlich. Bielmehr wollte er alle die Deutschen, Die in ber Reichsverfaffung von 1849 noch immer das Palladium der beutichen Zufunft faben, an die Fahnen Premiens feneln

Ter Eindruck war bei Freund und Feind ein wahrhaft verbluffender, zumal Preußen obenein in der Abstimmung über das Telegiertenprojekt einen unverhofften Sieg davontrug. Um 22. Januar 1863 wurde dieses, da Kurhessen von Desterreich absiel und Nasiau sich der Stimme enthielt, mit neun gegen sieben Stimmen verworsen. Zugleich erläuterte eine Note Bismarcks vom 24. Januar seine Unterredung mit Karolni in einer Weise, die an dem Ernste seiner Absichten kaum noch Zweisel sies. Eindringlicher waren Desterreich seine Sünden gegen Teutschland und sein Unrecht gegen Preußen niemals vorgehalten worden. Wenn Bismarck aber geglaubt

hatte, dadurch seine auf Gleichberechtigung Preußens mit Desterreich gerichteten dualistischen Pläne in Wien zu empsehlen, so gelang ihm das nicht einmal bei dem versöhnlicheren Rechberg: vielmehr glaubte man dort in den leitenden Areisen die Zeit zur Gewinnung der Vorherrichaft sur Desterreich allein gekommen.

Ramentlich vertrat Schmerling Dieje Politif. Die Berren hielten Bismarcks Sprache mohl für Robomontaben: hatte boch bem von ihm gelegentlich bereits in Frankfurt angeschlagenen ähnlichen Ton die Haltung seiner Regierung nicht entsprochen. Huch hielten fie es für ausgeichloffen, ban ber Rönig, jo groß Bismarce Ginfluß auf ihn war, eine Politik gulanen konnte, die mit allen für ihn bisher mangebenden Traditionen brach. Auf ihn personlich war daher auch die Aftion berechnet, durch die Desterreich Preußen gleichjam überrennen jollte 211s leberbringer eines von Schmerling ausgearbeiteten Projetts gur Reform bes Bundes in großbeutichem Sinn erichien am 2. August Raiser Franz Joseph selbst bei bem zur Rur in Gastein verweilenden Könige und lud ihn nach Frankfurt ein, um dasselbe mit ben beutschen Fürsten zu beraten und end= gultig zu formulieren. Die Ablehnung bes Rönigs fiel nicht io entichieden aus, wie Bismard munichte und durchgesett haben würde, hatte er feinen Berrn auf eine folche Wendung vorbereiten können. Daher versuchten die feit dem 17. August in Frankfurt unter Frang Josephs Borfit versammelten Fürsten nochmals benjelben umzustimmen. Um 19. August erschien bei ihm in Baben ber von ihm besonders verehrte König Johann von Sachsen mit einer neuen dringenden Ginlabung. Gie machte auf ben König tiefen Gindrud: es ichmeichelte ihm, daß dreißig regierende Berren fich burch einen Rönig als ihren Rurier an ihn mandten. In aufwallendem Gefühl wollte er jufagen, und Bismard mußte mit eindringlicher Beredfamkeit feine ganze politische und personliche Autorität einsetzen, um ihm über diese Unwandlung ber Schwäche hinwegzuhelfen. Es war einer von den Augenblicken, wo die Wege beider Männer beinahe auseinandergegangen waren, jo ban Bismard alle die in ber Tiefe feines farten Bergens gehegten Entwürfe gescheitert

geschen batte. In einem ihn felbst aufs tieffte erschütternben Mingen beichwor er dieje Gefahr. Und auch jest verfolgte ber Ronig bie nach anfänglichem Sträuben eingeschlagene Bahn entichloffen weiter. Als er wenige Tage ipater nach Berlin gurudreine, ohne Frankfurt zu berühren, mar bas Schidfal bes Gurnentages und ber Edmerlingichen Bundesreform befiegelt. Go groß biefer Erfolg Bismards mar: er blieb boch bereit, auf ber von ihm bezeichneten Grundlage fich mit Defterreich gutlich zu vernandigen, wollte jogar nach Ablehnung ber zu Frankfurt formulierten Vorschläge die Reformfrage auf Minifierkonferengen erörtern laffen, vorausgesett, bag Breugen prinzipiell ein Beto gegen einen Rriegsbeichluß bes Bunbes: tages zugefianden, die Delegiertenversammlung burch ein aus direkten Wahlen hervorgebendes Varlament erfett und im Bornit zwischen ben beiden Grofmachten regelmäßig gewechselt wurde. Für biefe Plane ber preufischen Politik Unterstützung ju gewinnen und von ba aus auch den Konflift zu begleichen, lone er ben Landtag am 2. September auf: Die Neuwahlen ergaben die Bermerfung feiner beutichen Politif und bie Fortbauer bes Konflittes. Man glaubte nicht an ben Ernft feines Entichuffes, Breugen in Deutschland unter allen Umnanden zu ber ihm gebührenden Stellung zu verhelfen, und übersah, bag bie machiende Berfeindung mit Desterreich ihm die Erhaltung der Verfaffung auch aus Gründen der äußeren Politik notwendig machte, mabrend umgekehrt ein Ginverftandnis mit Defierreich und bem Bundestage die Möglichkeit geboten hatte, sie mit beider Bilfe in ahnlicher Weise zu reformieren, wie in Sannover und Beffen geschehen mar.

So war es wirklich eine glückliche Fügung, daß der Tod Friedrichs III. von Tänemark am 15. November 1863 Bismark die Möglichkeit gab, die als Mittel deutschenationaler Agitation besonders brauchbare schleswig-holsteinische Frage zu benutzen, um die Identität der Interessen Deutschlands mit denen Preußens und die Unentbehrlichkeit des neugeschliffenen preußisschen Schwertes auch dem blödesten Auge darzuthun. Der Verstorbene hatte nicht nur die Verpflichtungen unerfüllt geslassen, die ihm das Londoner Protokoll von 1852 gegen Holstein

auferlegt batte, jondern ben allmählich bringlicheren Mahnungen bes Bundestages zulest formlich Sohn geboten, indem er unter bem 13. November eine dem eiderbänischen Programm ent= fprechende Berfaffung fertigfiellte und auf Grund berfelben bie Einverleibung Schleswigs vorbereitete. Co mar feiner ber Bedingungen genügt, von benen das Londoner Protofoll bie Nachfolge bes in Danemark erbberechtigten Chriftian IX. auch in ben Berzogtumern abhängig gemacht hatte. Ohne Englands und Ruflands Intereffe an feiner Erhaltung mare basfelbe jest hinfällig gewesen. Deshalb verweigerten die Bergogtumer bem neuen Dänenkönig die Anerkennung. Auch Herzog Friedrich von Augustenburg protestierte. Obgleich er gegen ben um Geld geleisteten Bergicht feines Baters erft fieben Jahre nach bem Abichluß Bermahrung eingelegt hatte, ericbien er jest wie die Berkörperung der Rechte der Berzogtumer somohl wie Deutsch= lands und wurde badurch vorübergehend zu unverdienter Bebeutung erhoben. Dieser verwickelten Lage mar Bismard ent= ichlonen, für Preußen den größtmöglichen Borteil abzugeminnen: konnten die Bergogtumer nicht an Preußen gebracht werden. jo sollten boch ihre militärischen und maritimen Silfsmittel biesem dienstbar gemacht, und ging auch bas nicht, jedenfalls die alten beutschen Lande gegen widerrechtliche Vergewaltigung gesichert und ihre Rechte endlich zur Anerkennung gebracht werden. Ginen bestimmten Plan aber, nach bem bie Dinge etwa jo hätten geführt werden jollen, wie sie nachher that= fächlich gingen, hatte er noch nicht. Es war nicht biefes großen Realpolitifers Urt, die Entwickelung, beren Gang fich nicht vorausjehen und nicht zum voraus beeinfluffen läßt, von vornberein in eine bestimmte Richtung zwingen zu wollen und gegenüber ber Fülle ber Möglichkeiten sich auf eine bestimmte gu Man verkennt bas Wefen seiner Politik, Die ihre Erfolge ihrer Beweglichfeit und Anpaffungefähigfeit verdanfte. wenn man meint, schon bamals habe er die Gestaltung des Berhältniffes zu Desterreich genau fo geplant, wie fie nach: ber erzwungen werden mußte. Bielmehr hielt er noch an feinen dualistischen Planen fest: er hoffte die Bergogtumer mit Buftimmung Cefterreichs für Preußen gu gewinnen,

indem dieses gegen jenes Verpstichtungen einging, die ihm eine solche Vergrößerung Preußens nicht bloß erträglich, sondern vorteilhaft erscheinen ließen. Zene andere Auffassung dichtet Vismarcks Politik einen macchiavellistischen Zug an, der ihr nicht eigen war und bessen Fehlen eben ihre Größe ausmacht.

Da die vorzeitige Lossagung von dem Londoner Protofoll, bas zwar vom Deutschen Bund als foldem nicht anerkannt mar, internationale Bermickelungen herbeiführen fonnte, hielt Bismard es junachft als Rechtsboden fest, fehr gegen bie öffentliche Meinung, welche badurch die Augustenburgischen Aussichten gemindert fah. Denn nichts lag ihm ferner als die beutsche Berriffenheit zu steigern, indem er gerabe in einem für gang Deutschland besonders wichtigen Gebiete einen neuen Kleinstaat entstehen ließ, der ebenso wie die älteren doch nur bestrebt sein wurde, die Schaffung einer starten Bentralgewalt zu hindern. Daher vermarf er bie gwar volksbeliebten, aber im Ernftfalle ficherlich wieder unwirksamen Mittel, die 1848-50 biefelbe Sache mehr geschädigt als geforbert hatten, und wollte biefe gemeinschaftlich mit Desterreich auf ber Basis ber europäischen Politif ordnen, ohne bem Bundestage und bem Chrgeiz ber um die Bolfsgunft werbenden Mittelftaaten Ginfluß barauf zuzugestehen. Indem er aber den Bund doch in zweiter Linie und auf einem unverfänglichen Gebiete feinen Thatendrang befriedigen ließ, hinderte er ihn, ihm entgegen zu fein, und indem er mit Desterreich gemeinsam die Hauptarbeit that und fo das Siebzigmillionenreich für diefen besonderen Rall fonstituierte, mandte er die Ginmischung des Auslandes ab. Auch war Rufland noch durch den polnischen Aufstand beschäftigt und brauchte dort Preußens Wohlwollen. Frankreich konnte nationalen Bestrebungen, wie sie das beutsche Bolt in dieser Sache verfolgte, nicht entgegentreten, ohne die Bafis ju ge= fährben, auf bie Napoleon III. feine europäische Stellung gegründet hatte. Allein aber konnte auch England nichts thun, io gern es bie Berzogtumer von Deutschland getrennt erhalten hatte, ichon um biefes nicht zur Geemacht werden zu laffen. Dem Rusammenwirfen biefer Momente entsprang ber icheinbar jo verwickelte Gang ber Dinge in ben nächsten Monaten als

ein in Wahrheit einfacher und natürlicher: nicht Bismarch hat ihn verwegen erzwungen, sondern ihm nur jeden möglichen Borteil abzugewinnen verstanden.

Thaleich jum Ginlenfen geneigt, verweigerte Chriftian IX. boch unter dem Drud des nationalen Gifers feines Bolfes jedes Zugeständnis. Auf Antrag ber beiben Gronmächte beichlon baber ber Bundestag am 7. Dezember in Holftein burch 6000 Sannoveraner und Sachien bie Grefution vollftreden gu laffen. Um 23. erfolgte ber Ginmarich. Die Tanen gogen fich in bas Danewirk gurud. Friedrich von Augustenburg erichien im Lande und ergriff, von den Bundestommiffaren nicht gebindert, von der Regierung Beijt. Als aber Chriftian IX. ben Wiberruf ber Schleswig intorporierenden Verfanung auch bann noch verweigerte, beantragten Defterreich und Preufen beim Bunde beffen militärische Ljandnahme. Es murde abgelehnt, benn die Mittelftaaten, besonders Cachjen und Bayern, inmpathisierten mit bem Pratenbenten, und ein fur bie Cache bestellter Ausschuß, als beijen Referent ber Baver v. b. Pforten fungierte, erklärte ben Bund für nicht verpflichtet burch bas ohnehin unausführbare Londoner Protofoll. Man glaubte bort weder an die Möglichfeit eines gemeinsamen Sandelns ber beiben Großmächte, noch an die einer fraftvollen Uftion bes burch ben Konflift innerlich zerriffenen Preußen. Bermeigerte das Abgeordnetenhaus der Regierung doch die nachgesuchte Kriegsanleihe von zwölf Millionen Thalern.

Entschlossen, das zum Kriege nötige Geld zu nehmen, wo er es fände, und sich durch die mittelstaatliche Tpposition von dem eingeschlagenen Wege nicht abbringen zu lassen, schlos Bismarck am 16. Januar 1864 mit Desterreich eine Punktation über die Art, wie beide gemeinsam als europäische Großmächte die vom Bunde fallen gelassene schleswigische Frage lösen wollten. Als Christian IX. die zum Widerruf der Verkassung vom 13. November gestellte kurze Frist verstreichen ließ, rückten am 1. Februar 1864 ihre Truppen unter Wrangel in Schleswig ein. Am 2. nahm Prinz Friedrich Karl von Preußen die Schanzen bei Misunde: die Tänen gingen aus dem für uns einnehmbar gehaltenen Danewirk in die Tüppeler Schanzen

gurud. Wahrend ber Reft Edleswigs mubelos befett murbe. wurden diese von Friedrich Rarl belagert, und nachdem ber Berfuch, fie durch die Ginnahme Alfens unhaltbar zu machen, vom Wetter vereitelt war, am 18. April burch einen gleich meisterhaft angelegten wie burchgeführten Sturm genommen. Diefer Erfolg reiste bie Thatenluft Ronig Wilhelms: nicht ohne Mühe bestimmte ihn Bismard, auf ben Ginbruch in Butland für jett zu verzichten, ba Cefterreich ihn nicht mitmachen wollte. Erft als die Danen, auf England und Rufland rechnend, auch jest nicht einlenkten, erfolgte er: am 28. April räumten bie Danen Friedericia. Gleichzeitig aber trat auf Betreiben Englands in London eine Ronfereng zusammen, um einen Frieden zu vermitteln. Gie endete natürlich ergebnislos. Zwar wurde ein Waffenstillstand vereinbart, ber, am 12. Mai beginnend, nachher verlängert murbe. Da aber Danemark auch Die von Bismard im Ginverständnis mit Desterreich und unter Bustimmung Frankreichs geforberte bloße Versonalunion ber Bergogtumer ablehnte, murde bas Londoner Protokoll, an bem bie beiben Großmächte bisher festgehalten hatten, hinfällig und ber Weg frei zur Losreiffung ber alten beutschen Lande von bem fremben Staate.

Was weiter aus ihnen werden follte, blieb zunächst eine offene Frage, ebenso wie die Abgrenzung gegen Dänemark und bie etwaige Belaffung des banisch sprechenden Rorbichleswig bei biefem. Doch war Bismark auch jest noch ehrlich um bas Einverständnis mit Cesterreich bemüht und einigte fich mit Rechberg babin, daß junächst die Ginsetzung des Augustenburgers in Aussicht genommen werden follte, unter ber Bebingung fonservativer Regierung und engen Unschluffes an Preußen. Erft wenn biefe nicht gelang, follte bie Nachfolge bes Großherzogs von Olbenburg und bann erft bie Ginverleibung in Preußen erwogen werben. Bon ersterer wollte die Londoner Konferenz nichts wiffen, auch verhielt sich ber Prätendent gang im Fahrwauer ber mittelftaatlichen Politik, gegenüber ben ihm gemachten preußischen Unträgen entschieden ablehnend. Preußen und Desterreich hatten baber völlig freie Sand, als bie Ronfereng am 25. Juni fich auflöfte und ber verlängerte Waffenstilliand am 26. Juni ablief. Inswischen war an der Spice ter Armee der eigenfinnige Brangel, der mit Bismarck sowohl wie mit Moltke, dem Chei des Generalkabes, haderte, durch den Prinzen Friedrich Karl ersett. In der Nacht vom 28. zum 29. Juni ging Herwarth v. Bittenfeld nach Alfen über und bemächtigte üch der Insel. Cesterreichische Schiffe, die schon bei Helgoland ruhmreich mit dänischen gesochten hatten, vollendeten durch die Sinnahme der weüfriesischen Inseln die Besteiung der Herzogtümer. Thue Hossinung auf fremde Hise und zur Fortsetung des Kampses unsähig, entschloß sich Tänesmark nun zum Frieden. Auf Grund eines Präliminarvertrages vom 1. August fam am 30. Oftober der Biener Friede zum Abschluß, durch den Christian IX. seine Rechte auf Schleswig, Holstein und Lauenburg den beiden verbündeten Monarchen abtrat.

Kur Bismard aber begann erft jest ber ichmierigere Teil ber Arbeit. Bunachft ftief er mit feinen Planen auf Widerivruch an enticheibender Stelle. 3m Bann ber feine nächste Umgebung beherrichenden englischen Auffassung, wies der Aronpring ben Gedanken an eine unter Umitanden ins Muge gu faffende Ermerbung der Bergogtumer für Preuken felbit mit fittlicher Entruftung gurud und erging fich in bitteren Worten über folde Sintergedanken, und auch der Ronig dachte die Rach: folge dem Erbringen von Augustenburg zu. Auf Annahme der für Preußen unerläßlichen Bedingungen durch Diesen mar daher keine Aussicht. Bielmehr murde er von den um die Bolksgunft merbenden Mittelftaaten gegen die beiden Groß: machte gleichiam ausgespielt und gewann an Bedeutung, je mehr in Wien ber Ginfluß Echmerlings gegen ben Rechbergs uberwog. König Wilhelm war über ben einzuschlagenden Weg fich noch nicht flar, die möglichen erichienen ihm alle mehr ober weniger "dornenvoll", und bei einer Beivrechung, die er im Auguit ju Econbrunn mit Gran; Jojeph hatte, fiellte er Bismards offen befannte Abucht jur Erwerbung ber Bergogtumer für Preußen das Bedenken entgegen, er habe ja gar fein Recht Darauf. Das durite die weitere Aftion Bismards wesentlich bestimmt haben. Um Preußens Stellung in bem

befreiten Lande fur jeden gall zu fichern, ließ er die preußischen Truppen fich auch in Solftein einniften, bas durchaus Augusten= burgifch bachte, erflarte dem Bratendenten, daß er, ohne bie Berfnaung über Die Land: und Seeftreitfrafte ber Bergogtumer an Preufen zu überlaffen, nie bort regieren werde, und veraulante eine Untersuchung der Rechtsfrage durch die Kronsundici. Gie eraab, daß alle Pratendenten, auch Oldenburg und Preugen, nur auf einzelne Teile des Landes, nicht auf das ganze Un: fpruch hatten, ber bes Augustenburgers aber durch ben Bergicht und die Unnahme der Entschädigung endgültig erloschen fei. Desterreichs Zustimmung zur Bereinigung ber Lande mit Breußen hoffte er doch noch zu gewinnen, bachte aber nicht daran, fie etwa durch eine territoriale Kompensation zu erfaufen, jondern meinte ichon die zuverlässige Freundschaft eines jo vergrößerten und in feiner europäischen Stellung verftartten Breugen muffe Desterreich im Sinblid auf Benetien und seine gespannten Beziehungen zu Rußland Kompensation genug fein. In Wien aber wuchs Schmerlings Ginfluß und in bemielben Mage die Gefahr eines Bruches. Mit ruchaltlofer Offenbeit praginerte Bismard bie Stellung Preugens, indem er gegenüber dem Gifer des Bundestages für den Augusten= burger am 22. Februar 1865 als Minbestmaß ber Rechte, Die Freugen in den Bergogtumern beaufpruchte, die bereits bem Brätenbenten genellten Bedingungen wiederholte. Die Vilbung eines halbjouveranen Staates aber, wie er damit in Aussicht genommen murbe, erflärte Desterreich für unvereinbar mit bem Bundesrecht, und am 6. April nahm der Bundestag feinen Gegenantrag an, die Bergogtumer fofort und bedingungslos bem Augustenburger zu überantworten. Doch hinderte Preugens Wiberstand bie Ausführung. Damit stand man unmittelbar vor dem Rriege, jumal Bismard die Augustenburgischen Um= triebe in Solftein mit allen Mitteln zu hindern entschloffen war. Dann aber meinte er auch gleich die deutsche Frage loien zu munen. 3m dualistischen Sinne konnte bas nun freilich nicht mehr geichehen, zumal wenn die Gudbeutschen, wie gu befürchten fiand, von dem Siege Desterreichs überzeugt, feine Mahnung zur Neutralität nicht achteten. 36m mare gerade jest, wo Geldnot Desierreich zum Krieg unfähig machte, dessen Ausbruch willtommen gewesen. Durch immer neue Nebergriffe schien er es zum Aeußersten treiben zu wollen. Preußen war gerüstet: die unter schweren inneren Kämpfen behauptete Resorganisation sollte ihre Probe bestehen.

Gin Ministerrat, ben ber Ronig auf ber Reise nach Gaftein in Regensburg hielt, beichloß, jede weitere Sinderung von feiten Desterreichs mit ben Waffen gurudguweisen. Da lenkte Diefes ein, und am 14. August fam der Gafteiner Bertrag gu itande, eines der merkwürdigften Abkommen, das je geschloffen ift. Indem er bestimmte, daß unbeschadet ber Rechte beider Souverane auf beide Bergogtumer die Bermaltung Schleswigs an Preugen, die Bolfteins an Desterreich gegeben, Riel als Bundeshafen einstweilen Preugen unterstellt, Rendsburg als Bundesfestung von ben Desterreichern bejett, bas Bergogtum Lauenburg aber gegen zweieinhalb Millionen banischer Reichs= thaler von Desterreich bem Ronig von Preußen zu eigen über: laffen werden folle, feffelte er Desterreich fo an die weitere Uftion Preußens, daß es entweder auch ferner mit ihm geben ober sich ihm gegenüber durch ben Bruch dieser Vereinbarungen ins Unrecht fegen und ihm damit volle Freiheit bes Sandelns geben mußte. Doch hielt Bismark auch jest noch eine gutliche Berftändigung nicht für ausgeschloffen und munichte beshalb die Stellung Rechbergs burch handelspolitische Konzessionen zu befestigen. Gegen ben von Preugen namens bes Zollvereins mit Frankreich geschlossenen Handelsvertrag vom 2. August 1862. der, auf bem Bringip ber Meistbegunstigung beruhend, eine neue freihandlerische Mera verhieß, hatte nämlich Desterreich protestiert als unvereinbar mit dem vom Zollverein mit ihm eingegangenen Abkommen vom Februar 1853. Daß einige Staaten dem beipflichteten und ben Sandelsvertrag mit grant= reich ablehnten, drohte die Erneuerung des 1865 ablaufenden Bollvereins unmöglich zu machen, da Preußen jede Nachgiebigfeit ablehnte. Namentlich in Süddeutschland brang man baber auf eine Zolleinigung mit Desterreich : jest zeigte Bismard fich ju Berhandlungen barüber bereit und jagte folche in Schonbrunn ju, drang damit aber infolge des Widerspruches ber

technischen Näte im preußischen Sanbelsministerium, namentlich Delbruck, nicht burch. Das hatte Rechbergs Scheiben aus bem Amte zur Folge, mahrend der Zollverein am 16. März 1865 erneut murde.

Was Bismard im Dezember 1863 ihm als lodendes Ziel bingefiellt hatte, wie jeder feiner Borganger Preußen burch eine Gebietserwerbung zu vergrößern, fah Mönig Wilhelm zu Gaftein burch die Ueberlaffung Lauenburgs erreicht. Unter biefem Eindruck erhob er ben Minister am 16. September gum Grafen. Da aber in Wien die preußenfeindliche Richtung Edmerlings fiegte, murbe ber Gafteiner Bertrag balb gur Quelle neuen Streits und nach Auflösung ber gemeinsamen Regierung (15. September) ftanden die Preußen unter General v. Manteuffel in Echleswig ben Defterreichern unter General v. Gableng in Solftein weniger als Berbundete benn als fampfbereite Reinde gegenüber. Bon ber Unhaltbarfeit biefes Rufiandes burchbrungen, hatte man in Wien gern bie Sand ju einem Ausgleich geboten, hatte Preugen für Solftein irgend eine territoriale Rompensation zu bieten gehabt - und mare es auch nur die Grafichaft Glat gewefen. Gin folder Sandel aber mar für Preußen indiskutabel, mahrend man in Wien Die von Bismark gebotene treue Bundesgenoffenschaft Preußens als Meguivalent nicht gelten laffen wollte. Auf außerdeutsche Silfe aber fonnte man bort nicht rechnen, feit Bismard im Serbit 1865 in Biarris Napoleon III. für feine Plane gewonnen hatte, vielleicht zumeift baburch, baß er bie Erwartung bes Raifers. Breufen werbe ihm dafür eine die Empfindlichkeit feiner Franzosen zu beschwichtigen geeignete Rompensation bemilligen, nicht ausbrücklich als aussichtslos abwies, jondern durch Schweigen scheinbar guthieß und erfüllen zu wollen ichien. Gleichzeitig leitete Bismard ein Bundnis mit bem Königreich Italien ein, um burch einen Angriff auf Benetien Deiterreichs Rrafte zu teilen. Der Abichluß eines Sandels= vertrages zwischen bem Zollverein und Italien bewirkte endlich Die von allen deutichen Liberalen längst geforderte Unerkennung bes neuen nationalen Königreichs im Guben ber Alpen auch von feiten ber zu Cesterreich haltenben Mittelstaaten.

Zweifel an bom guten Willen ber Wiener Regierung mußte vor allem die Urt erregen, wie sie in Holstein die Augustenburgische Agitation gegen Preußen begunftigte, um fid) zugleich die Gilfe des Bundestages und die mittelftaatlichen Sompathien zu fichern. Um 26. Januar 1866 brachte Bismark dieses Treiben in einer Note bei Rechbergs Nachfolger Mensborff: Pouilln zur Sprache und verlangte als Pfand ber Bertragstreue Desterreichs Abhilfe. Die Untwort lautete ausweichend und verbat fich jede Ginmischung Preußens in Holftein. Das war eigentlich bereits ber Arieg. Aber mit bem Rat, jofort loszuschlagen, ftief Bismarck, obgleich Moltke und Manteuffel ihm beistimmten, beim Könige noch auf Wiber= itand, den bie Desterreich freundliche Ronigin-Witme Glifabeth und ber eifrig Augustenburgische fronpringliche Sof nährten. während Königin Augusta ebenfalls für den Frieden eintrat. Da fie, ohne Glauben an Preugens Beer, von bem Ariege nur ein neues Zena erwartete. Doch durften wenigstens weitere Diplomatische Schritte für ben Fall des Krieges gethan werden. Ils Unterhändler bes Bundniffes mit Italien erichien General Govone in Berlin. Obgleich man an ber Unabhängigkeit Biftor Emanuels feinem frangofischen Protektor gegenüber und damit an feiner Zuverläffigkeit zu zweifeln Grund hatte, wurde am 8. April der Bertrag unterzeichnet, der Stalien für ben Fall bes Bruches zwischen Desterreich und Preußen zum Rriege gegen ersteres verpflichtete und ihm bafür Benetien verhieß, mahrend für Deutschland eine ben Unsprüchen Preußens entsprechende Reform des Bundes erzwungen werden follte.

So verknüpfte Bismard die Durchhauung des unlösdaren Knotens in den Elbherzogtümern mit der Lösung der deutschen Frage. Tadurch stellte er nicht sowohl die Regierungen als die Bevölkerungen zunächst Norddeutschlands vor eine Entsicheidung, die sie trot aller Augustenburgischen Sumpathien um der eigenen Zukunst willen fast zwang, zu Preußen zu halten. Seine dualistischen Pläne waren aufgegeben angesichts der steigenden Feindschaft Desterreichs. Schon am 16. Märzhatte dieses unter Hinweis auf Preußens angebliche Rüstungen Sachsen, Bavern und Württemberg vertraulich ebenfalls zu

folden aufgefordert. Run wies Bismark in einem Rund: idreiben vom 24. Marg die deutschen Regierungen bin auf die Bedrohung Preußens durch Cenerreich, legte bar, wie gegen folde Gefahren Preußen nur in Deutschland felbst Schut finden fonne, den zu gemähren aber der Bund in feiner bermaligen Berfaffung ungeeignet fei, und begründete damit ben Untrag auf eine Reform desielben durch Ginberufung einer beutschen Bolfsvertretung. Unter Berficherung ihrer friedlichen Absichten rufteten beibe Teile eifrig. Bon Kriegsluft aber regte fich im preußischen Bolke nichts: nur die ftädtischen Behörden ber bei Musbruch des Rrieges junachit bedrohten Sauptftadt Schleffens erklärten in einer Adresse an den Ronig ihre Bereitwilligkeit, alles an die Berteidigung des Baterlandes ju fegen. Die Opposition hielt nach wie vor alle Magnahmen Bismarcks für nicht ernst gemeint und witterte bahinter mohl gar die Borbereitung eines enticheidenden Schlages im Innern. Ernfter nahm man fie in dem nicht preußischen Deutschland und traute Bismard zu, daß er alles auf eine Rarte feten und zugleich mit Bolftein die leitende Stellung in Deutschland fur Breugen gewinnen wollte. Da dadurch ihre Couveranität gefährbet ichien, hielten die Mittelnaaten vollends zu Desterreich. Durch ihre Eduld murbe jo bie endliche Auseinandersetzung zwischen Breußen und Desterreich zugleich zum beutschen Bürgerkriege und Bismards vielgescholtenes Wort von der Lösung ber Deutschen Frage burch Blut und Gifen zur Wahrheit. Seines aniangs ichwankenden und bedenklichen Königs mar biefer jest völlig gemiß: in dem beruhigenden Bewußtsein, für ben Frieden gethan zu haben, was mit Ehren thunlich war, wollte auch biefer nicht um die Berzogtumer allein, fondern um den höheren Breis, die deutsche Frage, fampfen und, wenn ein Preuße ihm jest noch Elmus in die Chren raunen werde und zur Rach= giebigkeit mahne, fofort die Regierung niederlegen.

Run eilte die Entwickelung überwältigend schnell vorwärts. Daß Denerreich Schleswig-Holftein an den Bund übergab, galt Preußen als Bruch des Gasteiner Vertrages: es besetze auch Holstein und hinderte den Zusammentritt der von Desterreich berusenen Stände. Als Desterreich darauf den Bund

anrief, ließ Bismarck am 10. Juni burch Savigny feinen Reformplan in Frankfurt vorlegen, ber Cesterreich aus Deutschland ausschloß. Damit war endlich die Frage gestellt, von beren Beantwortung alles abhing. Der barum entbrennende Rampf entfenelte alle politischen Leibenschaften. Als Defierreich die Mobilmachung des Bundesheeres mit Ausnahme des preußischen Kontingentes, bas heißt also gegen Preußen, beantragte und damit am 17. Juni in einer formell anfecht= baren Abstimmung im Ausschuß mit neun gegen fechs Stimmen burchdrang, erflärte v. Savignn, Breugen betrachte bas Bundes: verhältnis als gelöft. Ihm ichloft fich die Mehrzahl der fleineren nordbeutschen Staaten an. Cobald bann Bannover, Cachien, Aurheffen und Raffau den Eintritt in den ihnen von Preugen angebotenen neuen Bund, ber ihre Couveranität erhalten follte, ablehnten, wurde Hannover von Westfalen her durch Bogel v. Faldenstein und von Solftein her durch Manteuffel und Kurheffen von Rheinland aus durch General v. Beger befett. Der Rurfürst fam als Rriegsgefangener nach Stettin: feiner Urmee blieb das harte Schickfal nicht ersvart, zu entkommen und als Teil des achten Bundescorps gegen die Preußen fechten zu munen. Gine ernfte Rrifis bagegen bereiteten ber preußischen Rriegführung die Hannoveraner. Etwa 18000 Mann fark waren fie, ber blinde König Georg II. mit ihnen, die Bereinigung mit ben Banern fuchend, über Göttingen füdmarts entkommen. Gilig herangezogene Truppen, meist Landwehren, unter General Flies brachten sie erft in der Gegend von Gotha jum Steben, gerieten aber, als fie fich in ganger Stärke ruckwarts wandten, am 27. Juni bei Langenfalza hart ins Ge= brange. Doch hatten eilends herbeigeholte Verftarkungen bie Hannoveraner ingwischen fo umstellt, daß sie am 29. die Waffen streden mußten. König Georg mit ben Seinen ging nach Desterreich. Auch Sachsen war inzwischen besett: am 18. gogen die Preußen in das grollende Dresden und am 19. sumpathisch empfangen in Leipzig ein. Das fachfische Beer unter bem Kronpringen Albert vereinigte fich in Bohmen mit dem öfter: reichischen.

Dort erfolgte die Entideidung. Bon den drei preunischen

Urmeen, Die langs ber öfterreichlichen Grenze bereit franden, babnte fich die des Kronpringen von der Grafichaft Glas aus in den blutigen Gefechten bei Rachod (27. Buni, Cfalig (28.) und Trautenau (25) ben Weg nach Bohmen, mahrend bie erfie Armee unter Bring Friedrich Rarl von Sachien aus über Reichenberg und Gorlig eindrang, am 27. bei Sühnerwaffer, am 25, bei Turnau und Münchengrat und bei Liebenau und Podol und am 29. in blutigem Ringen bei Gitichin fiegte, jo dan die Bereinigung beiber Urmeen bergestellt mar. Auf dem rechten Flügel rudte die Elbarmee unter Bermarth v. Bittenfeld von Sachien her vor. Um 30. Juni übernahm König Wilhelm selbst ben Oberbesehl. Der Führer ber Desterreicher, Reldmarichall Benedet, bei Solferino als tapferer Corpsführer bewährt, aber, wie er felbst am besten wunte, fein Felbherr und gegen feinen Bunich um feiner Popularität willen auf den verantwortlichen Vonen gestellt, murde trot ber burch bie bisberigen Migerfolge feiner Unterfelbherren ichon jo verichlechterten Lage aus politischen Gründen von Wien gum Echlagen gedrängt und wollte aus feiner ftarten Defenfiv= nellung hinter ber Biftrig, nordwenlich von Königgräß, jum Angriff vorgeben, ebe die preußischen Armeen vereinigt wären. Doch murbe sein Borhaben von Friedrich Karl erkannt und auf die Melbung bavon, nachdem ber Kronpring rechtzeitig berangufommen zugejagt, ber Angriff beichloffen. Go fam es am 3. Buli gur Schlacht bei Roniggrat, bie nach heißem Ringen am Nachmittag mit einem vollständigen Siege ber Preufen endete: die Umfaffung ihres rechten Flügels durch ben Kron= pringen bei Chlum machte bie Stellung ber Desterreicher un= haltbar. Ihre Vernichtung hinderte bas in guter Ordnung verbliebene sächnische Beer und das teilweise Berfagen ber preußischen Reiterei.

Der preußische Sieg überraschte eigentlich alle Welt. Nachst ber Wirkung des Drenseichen Zündnadelgewehrs war er der Einheitlichkeit und Energie der auf Bernichtung des Jeindes gerichteten obersten Leitung durch das Genie Moltkes, dem verständnisvollen Eingehen der Corpsführer auf deren Absichten, der wetteisernden Hingabe der Offiziere und der

unübertroffenen Schulung des gemeinen Mannes zu banten. Je mehr aber Preußens militarifche Leiftungsfähigkeit unterschätt worden war, um fo mehr wollten auch die Unbeteiligten es in feinem Siegeslauf aufhalten: namentlich Napoleons III. Berechnungen hatte diefer Ausgang burchfreugt. Während er gehofft hatte, fich bes befiegten Preugen annehmen, fich Defier: reich dabei zu Dank verpflichten und bas Protektorat über Die beutschen Mittelfiaaten erlangen zu können, rief nun vielmehr bas besiegte Desterreich seinen Schut an. Um 4. Juli stellte Frang Joseph Benetien zu feiner Berfügung, um Italien gu befriedigen, obgleich biefes fowohl zu Lande wie gur Gee un: gludlich gefochten hatte. Aber fein Gefuch um einen Waffen: stillstand, das gleichzeitig General Gableng in das preußische Sauptquartier brachte, murde bort abgelehnt. Gerade ber König wollte ben Sieg um jo vollkommener ausnüten, je schwerer ihm ber Entschluft zum Kriege geworden und je größer das Wagnis gewesen mar, und daher im Ginverftandnis mit feinen militarischen Beratern Desterreich bemütigen und verkleinern, Preußen aber auf Roften ber zu Defterreich stebenden Fürsten möglichft vergrößern. Dagegen bachte Bis: marck ichon jett weiter. Auch in dem besiegten Desterreich wollte er ben fünftigen Verbündeten des unter Preuken geeinigten Deutschland ichonen und baber alles vermeiden, was die baldige Berjöhnung erichweren konnte. Augenblicklich überwog ber militärische Ginfluß: die fronpringliche Urmee brang auf Olmus vor, und bald ftanden bie preußischen Loften angenichts ber Wien schützenden Florisdorfer Schanzen.

Inswischen war der französische Gesandte in Berlin, Graf Benedetti, trot der auf Beranlassung Bismarcks seiner Reise bereiteten Hindernisse im Hauptquartier eingetroffen und damit die gewaffnete Einmischung Frankreichs in drohende Nähe gerückt. Denn Napoleon III. machte mit einemmal kein Hehl daraus, daß er mit Nücksicht auf die Stimmung seines Bolkes die bevorstehende Vergrößerung Preußens nicht ohne eine Kompensation auf dem linken Pheinuser zulassen fönne, eine Forderung, deren Ruchbarwerden allerdings nur dazu beis

tragen konnte, Die Bereinigung Deutschlands unter einem Oberhaupt zu beschleunigen. Um jo mehr brang Bismard auf ichnelle Berftandigung mit Desterreich. Er teilte nicht bie Buvernicht Moltkes, ber gleichzeitig ben Krieg gegen Defterreich befensiv fortjegen und ben gegen Frankreich offensiv raich beendigen zu können meinte, obgleich die Cholera unter ben Truppen in Böhmen unbeilvolle Fortidritte machte. Er fam daber dem Grafen Mensdorff, der nun felbst in Nicolsburg erichien, freundlich entgegen und wandte den geplanten Angriff auf Wien, bem ber preußische Siegeseinzug nicht erfpart bleiben follte, ab, veranlagte aber eine es nicht minder ichmer bedrohende Umgehung feiner Befestigungen in ber Richtung auf Pregburg und trat für ben Rall, bag Defterreich, geftütt auf Frankreich, fich boch zur Wiederaufnahme bes am 22. Juli burch einen Stillstand unterbrochenen Rampfes entichließen follte, mit ber ungarischen Revolutionspartei in Berbindung. Doch hatte er bei bem König noch einen schweren Stand. Diefer verlangte jest neben ber Bundesreform unter preußischer Leitung und ber Erwerbung Schleswig-Holfteins nicht bloß Defterreichisch-Schleffen, einen bohmischen Grengftrich und bie Erjetzung ber Berricher von Sannover, Rurheffen, Meiningen und Nanau durch ihre Nachfolger, sondern auch Teile von Sachien, namentlich Leipzig, Zwickau und Chemnit, von Sannover und Seffen und namentlich von Bavern Unsbach und Banreuth. Das hätte die Berfohnung ber betreffenden Dynaftien und Stämme mit ber neuen Ordnung Deutschlands unmöglich gemacht und biefe bei jeder auswärtigen Verwickelung, namentlich einem Brieg mit Frankreich, ben schwerften Gefahren ausgesett. Dennoch ichien einen Augenblick ber Ginfluß bes Militars und die Unnerionsluft bes Königs über Bismards Mäßigung fiegen ju follen, und mit leibenschaftlichem Schmerg fah biefer fein Werk im Moment der Vollendung ichmer bedroht: er forderte feine Entlauung, bereit als Solbat, aber unverantwortlich für ben Ausgang weiter mitzukämpfen. Da legte fich zu auter Stunde der Aronpring, ber entschieden gegen ben Arieg ge= weien mar, ins Mittel und benimmte ben Bater, bem Rate bes Minifters zu folgen. Diefer that bas freilich mit bem

verletenden Ausdruck seines Unmuts, wie auch sonst gelegentlich, wo er seine Ueberzeugung opsern mußte: nur weil sein Ministerpräsident ihn im Stich lasse, den er vor dem Keinde nicht ersetzen könne, und sein Sohn sich auf dessen Seite schlage, bemerkte er auf einer Bismarckschen Denkschrift, nehme er einen so schimpslichen Frieden an. Der treue Diener hat ihm das harte Wort nicht nachgetragen und er sich bald von der Unrichtigkeit seines anfänglichen Standpunkts überzeugt.

So wurde am 26. Juli zu Nicolsburg der Präliminarfriede unterzeichnet. Desterreich schied aus dem Deutschen Bunde aus, stimmte zum voraus den Aenderungen zu, die Preußen in dem nördlich des Main gelegenen Deutschland herbeisühren würde, und trat diesem sein Mithesitzrecht an Schleswig-Holsiein ab gegen Zahlung von zwanzig Millionen Thaler, die auf die Kriegsentschädigung von vierzig Millionen verrechnet wurden. Dagegen sette Desterreich die Erhaltung Sachsens durch, doch sollte es in den künstigen Norddeutschen Bund eintreten, über die Bedingungen sich aber direkt mit Preußen verständigen. Den Einschluß auch Bayerns in den Frieden erreichte es nicht.

So war die deutsche Frage in ihrem schwierigsten Teil gelöft, gelöft ehe Frankreich, wo die Sorge vor Preufens Machtzuwachs und um bas eigene Preftige bas Verlangen nach einer Kompensation steigerte, und Rugland, bas zur Ordnung Deutschlands wieder einen europäischen Rongreß berufen gu feben munichte. Preußen hatten in den fiegreichen Arm fallen fonnen, geloft in einer Weise, Die ben besiegten Gegnern bie Unnahme ber neuen Ginrichtungen nicht nur erträglich machte, fondern erleichterte, und bald als einen Segen erscheinen ließ, beisen auch die jest noch bavon Ausgeschlossenen und bald selbit Desterreich teilhaftig zu werden münichten. Die endgültige Berftanbigung mit biefem ftief freilich noch auf einige Schwierigfeiten, namentlich in betreff ber Form, in ber die Ueberlaffung Benetiens an bas Königreich Italien, mit bem Desterreich im übrigen gesondert verhandelte, ausgedrückt werden follte, ohne baß bie Wiener Regierung beffen Unerfennung auszusprechen

batte Erit am 23. August wurde der Friede in Prag unterseichnet: daß er für das danisch sprechende Nordschleswig eine Bolfsabsisimmung über die Zugehörigkeit zu Preußen oder zu Tänemark in Aussicht nahm, war eine billige, aber praktisch wertlose Konzeision an die schon sehr gereizte Empfindlichkeit Frankreichs.

## Sediltes Buch.

## Die Jahre der Erfüllung. 1866–1888.

1. Die Errichtung des Worddeutschen Bundes. 1866.

21n demselben 3. Juli, an dem bei Königgräß das Schicks sal Deutschlands mit Blut und Gisen entschieden wurde, fand in Preußen ein nicht minder entscheidender Wahlkampf statt. Auch er endete mit einem Siege der Regierung und eröffnete endlich die Aussicht auf Beilegung des Konflikts. Er wäre wohl noch glänzender ausgefallen, hätten die Wahlen einige Tage später stattgefunden und Königgräß darauf einwirken können.

Freilich wäre bann wohl auch das Selbstgefühl der Sieger gestiegen und die Bereitwilligseit zur Verständigung mit der Opposition entsprechend gemindert worden. Zedenfalls wurde die Herrschaft der Fortschrittspartei gebrochen und den Elementen größere Geltung verschafft, die im Bunde mit der nun wieder auf über hundert Vertreter vermehrten konservativen Partei einen ehrlichen Frieden herbeizuführen wünschten. Daß dies trot des Widerstrebens der Ertremen von rechts und links schließlich gelang, war wiederum wesentlich das Verdienst Bismarcks.

Die Auflösung des Abgeordnetenhauses im September 1864 (S. 391) hatte fast das Gegenteil der von Bismarck damit beabsichtigten Wirkung hervorgebracht. Der Ton der Verhandlungen wurde sosort wieder ein äußerst gereizter. Weder mit dem Wehrgeset noch mit dem umfassenden Plan zur Gründung einer Flotte, für welche die Erwerbung der Pruk, Prentische Geschichte. IV.

Elbherzogtumer endlich bie geographische Basis gegeben hatte, brang die Regierung burch. Ihre in Schleswig-Bolftein verfolgte Politik murbe auf das schärffte verurteilt und die nach: trägliche Genehmigung ber Roften bes banischen Rrieges verweigert. Die Gegenfage fpisten fich fo perfonlich ju, baß Bismard eine Neußerung Birchows, Die feine Wahrheitsliebe in Zweifel 30g (Buni 1865) mit einer Biftolenforderung beantwortete, ber jedoch auf Ginfpruch bes Abgeordnetenhauses nicht Folge gegeben murbe. Dem Schluffe ber Seffion (17. Juni) folgten neue Magregelungen ber Wortführer ber Opposition. Roch übler gestalteten fich bie Dinge bei Wiedereinberufung des Landtages zu Anfang des Jahres 1866. Das Abgeordnetenhaus erflärte die Bereinigung bes durch ben Gafteiner Bertrag erworbenen Lauenburg mit bem preußischen Staate, weil feine Buftimmung nicht eingeholt war, für ungültig, was ben burch biefen ersten territorialen Gewinn hochbeglückten König perfönlich ichwer franken mußte. Daß die Abgeordneten Frenzel und Twesten wegen im Landtage gehaltener Reden gerichtlich verfolgt und infolge ber tendenziösen Zusammensetzung des betreffenden Obertribunalsenates burch ben Justigminister Lippe verurteilt murden, ließ auch die preußische Rechtspflege gur Sandlangerin ber Reaftion erniedrigt ericheinen. Alls barauf bas Abgeordnetenhaus auf Antrag von Hoverbeck ben die parlamentarische Redefreiheit verbürgenden Artikel 84 ber Berfanung für verlegt erflärte, verweigerte Bismard bie Entgegen= nahme diefes Beichluffes und ichloß die Seffion am 23. Februar. Unter folden Umftänden mar es benn freilich begreiflich, daß bie große Mehrheit bes preußischen Bolkes auch in bem Kriege mit Desterreich junächst nur ein Mittel feben wollte gur Durch: hauung des unlösbar verschlungenen Knotens im Innern. Das änderte fich jedoch mit den ersten Erfolgen ber preußischen Waffen. Auch bie Bergen ber preußischen Demofraten maren ba, wo die Kahnen Preußens wehten. Das erflärt ben Aus: fall ber Mahlen vom 3. Juli: burch bie Erfolge bes Beeres von der Berechtigung der Reorganisation überzeugt und von bem Bann bes Parteidogmas befreit, stellte fich bas Bolf ent= ichloffen auf ben Boben ber Thatsachen und gelangte jo auch zur rechten Würdigung des bisher verkannten und verketzerten Realpolitikers, welcher dem trot des Konflikts immer geliebten König den Weg zu solchen Erfolgen gebahnt hatte.

Nachbem er fich bei einer Seerschau auf bem Marchfelbe angesichts ber feindlichen Sauptstadt am 29. Juli von ben siegreichen Truppen verabschiedet hatte, kehrte König Wilhelm am 4. August nach Berlin gurud: der braufende Jubel, der ihn empfing, tilgte, was die letten Jahre an Entfremdung zwischen ihm und feinem Bolfe etwa erzeugt hatten. Das fam auch ber von Bismarck vorbereiteten Wendung der inneren Politik gu= aute. Angesichts des Wahlergebnisses neigte ber Rönig ben Ratichlägen berer zu, die ihn nun auch als Sieger in bem Ronflitte proflamierten und von Zugeständniffen an die Oppofition nichts miffen wollten. Bei Königgraß follte auch die Ber= fanungsfrage zu gunften bes preußischen Königtums entschieden und erwiesen sein, daß in dem Konflikt bas Recht auf seiner Seite fei. Das mare ber nachträgliche Berfaffungsbruch gewesen, unvereinbar mit der von Bismark und dem König selbst bisher vertretenen Theorie von den drei gleichberech= tigten Faktoren. Dafür zu wirken, mar jogar eine Depu= tation ber Konfervativen in Prag erichienen, an ber Spipe Mleist-Revow, und hatte gute Aufnahme gefunden. Auch murde bafür geltend gemacht, eine Neuordnung ber Berfaffung fei ohnehin geboten durch die Rücksicht auf die neuen Provinzen, da die gegenwärtige nicht ohne weiteres auf sie ausgedehnt werden könne. Als selbstverständlich galt es den Vertretern Diefer Unficht, bag babei die Machtbefugniffe bes Mönigtums entsprechend ben im Konflift gemachten Erfahrungen erweitert merben müßten.

Ganz anders urteilte Bismark. Wie er Desterreich gegensiber seinen König zur Mäßigung vermocht hatte, um dem im Felde niedergerungenen Kaiserstaat die spätere Versöhnung und Verbündung mit Preußen zu ermöglichen, so wollte er auch nicht die der Wucht der Ereignisse erlegenen Gegner im Junern durch nachträglichen Rechtsbruch oder erbitternde Demütigung zu unversöhnlichen Feinden machen. Das widersprach schon der Ritterlichkeit, die auch im politischen Kampse den Grunds

jug feines Weiene ausmachte. Bufte er boch aus Erfahrung, mie leidenschaftliches Eintreten für ein politisches Pringip bem Wandel ber Verhaltniffe Rechnung zu tragen erichwert, und bielt baber nach wie vor Sag und Born für ichlechte Ratgeber in der Politik. Mur verrannt, meinte er, fei die oppositionelle Mehrheit; zu ihrem neuangeregten Patriotismus und gutem Willen, Das Bene Des Baterlandes ju forbern, heate er bas Bertrauen, angenichts der jo völlig geanderten Lage werde fie einlenken und eine Verständigung nicht abweisen, sondern darauf eingeben, ohne die Pringipienfrage endgültig jum Austrag bringen zu wollen. Während er in der Berfaffung einst bie ruhmloje Selbitaufgabe bes preußischen Königtums gefeben hatte (3. 257), mar ihm in ber Konfliftszeit flar geworden, es sei mit eben dieser Berfassung boch fehr wohl zu regieren. Dem Ronflitt burch einen ehrlichen Frieden ein Ende gu machen, bestimmte ihn aber vor allem die Rudficht auf die Gefahren, die vielleicht fehr bald Preußens eben gewonnene Stellung bedroben konnten. Db und wann Desterreich biese vorbehaltlos anerkennen murde, bing mejentlich bavon ab, wie fich das Berhältnis zwischen Preußen und Frankreich gestaltete. Be früher da der unvermeidliche Bruch erfolgte, um fo ficherer stand zu erwarten, bag nicht bloß Desterreich, sondern auch bie übrigen beutiden Gegner Preugens von neuem gu ben Waffen greifen wurden. Diefen Rampf zu bestehen, mußte Preufen in fich völlig einig fein. Das aber hatte ein Dig: brauch bes Sieges burch bie Arone auf Roften ber Bolfsrechte ausgeichloffen. Er hatte im Innern bie Beibehaltung eines Repreffiviniems nötig gemacht, das Preugen in den Augen bes übrigen Deutschland als ausgesprochen reaktionar gekenn= zeichnet und feinen Sieg von 1866 bargestellt hatte nicht als Sieg der nationalen Sache, sondern allein des engherzigen Preußentums. Das hatte allen feinen Gegnern eine furchtbare moraliiche Waffe in die Sand gegeben und fur die einstige Wiederaufnahme bes Nampfes allen Vorteil eingeräumt.

Doch war mit Bismard von den übrigen Ministern, wie es scheint, zunächst nur der schmiegsame v. d. Hendt einverstanden, der im Beginn des Krieges die Finanzen wieder über-

nommen hatte, ba man feiner Geschäftskenntnis und feines gewichtigen Namens zur Beschaffung ber nötigen Mittel nicht hatte entbehren wollen. Doch wurden bie anderen umgestimmt, und ber eindringlichen Beredfamkeit Bismarchs gelang es, während der langen Jahrt von Prag nach Berlin endlich auch bie letten Bebenken bes Nönigs zu überwinden, jo daß er fich mit der Unfundigung eines Gesuches um Indemnität jeitens ber Regierung in der Thronrede einverstanden erklärte. Sie erging bei ber Eröffnung bes Landtages am 5. August babin, baß ber Konig erklärte, wenn feine Regierung ben Staatshaushalt mehrere Jahre hindurch ohne die nach der Verfassung erforderliche gesetliche Grundlage geführt habe, io sei bas geichehen nach gemiffenhafter Brufung in ber pflichtgemäßen lleberzeugung, daß die Fortführung einer geregelten Berwaltung, bie Erfüllung ber gejeglichen Berpflichtungen bes Staates gegen feine Gläubiger und Beamten, die Erhaltung bes Beeres und ber Staatsinstitute Eristengfragen für ben Staat feien, und baß baher jenes Berfahren eine ber unabweisbaren Notwendig= feiten geworben fei, benen sich eine Regierung im Interesse bes Landes nicht entziehen durfe: er vertraue baber, die jungften Greigniffe wurden bagu beitragen, die unerläßliche Berftandigung insoweit zu erzielen, daß der Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushaltsgefet geführte Berwaltung bie zu beantragende Indemnität bereitwillig erteilt und damit der bisherige Konflift für alle Zeit jum Abichluß gebracht werbe.

Auch bei ber Mehrheit bes Abgeordnetenhauses überwog die Neigung zum Frieden, für den vermittelnd namentlich auch der Kronprinz wirfte. Der langjährige Präsident, der Prenzlauer Oberbürgermeister Grabow, trat freiwillig von einer neuen Kandidatur zurück und der Rechtsanwalt in dem ost-preußischen Mohrungen, v. Forcenbeck, ein Mann von ebenso energischem wie fonziliantem Wesen, wurde zunächst mit geringer Mehrheit zur Leitung der Geschäfte berusen, in der er sich bald die vorbehaltlose Anerkennung aller Parteien erward. Mit allen gegen 25 Stimmen der Polen und Katholiken und Johann Jacobos wurde eine Abresse angenommen, welche die Verständigung sicherte. Zwar wurde das am 13. August ein=

gebrachte Indemnitätsgeset, obgleich die es vorberatende Kommission durch Twesten seine Annahme empfahl, noch heiß umstritten, schließlich aber am 3. September mit 230 gegen 7.5 Stimmen angenommen. Tabei vollzog sich der nun uns vermeidliche Bruch innerhalb der Kortschrittspartei, der zum Austritt von fünszehn Abgeordneten unter Lasser und Twesten führte: sie bildeten später gemeinschaftlich mit neun Altliberalen den Stamm der nationalliberalen Partei, die, an den alten liberalen Forderungen sesihaltend, doch das Vismarcsche Prozumm nationaldeutscher Politif auf Grund der Erfolge von 1866 freudig annahm und seine Weiterführung unterstützen wollte.

Der Monflift war beglichen, nicht gelöft, so wenig wie bie prinzivielle grage geloft mar, um die es fich babei gehandelt und die man im Gegenfat zur beutschen wohl als die preußische Frage bezeichnet hatte. Die Lude in ber Berfaffung, die nach des Königs und Bismarde Unficht ben Streit verschuldet, wurde nicht ausgefüllt, feiner von beiden Teilen von ber Unhaltbarkeit feines bisherigen Standpunktes überzeugt und baber auch die Wiederkehr ähnlicher Berwickelungen nicht un= möglich gemacht. Beiberfeits gab man einen Pringipienftreit, über den der Staat ernsie Gefahr gelaufen mar, auf, als unter ben inzwischen eingetretenen Umständen aussichtslos und baher zwecklos. Der politische Theoretiker wird auch heute noch das Recht des Abgeordnetenhauses juriftisch beduzieren tonnen, der Praktifer wird durch die Geschichte dieses unent: ichieden endenden Berfaffungsftreites, in bem es weber Sieger noch Befiegte gab, die Lehre bestätigt feben, daß gegenüber ber unberechenbaren Mannigfaltigfeit ber thatfächlich möglichen Berhältniffe politische Theorien und Verfassungsparagraphen leicht verfagen und felbst formales Unrecht gelegentlich gut gemacht wird durch das höhere Recht der geschichtlichen Ent: widelung, auf beffen Boben Freund und Feind fich gusammen= finden. Verloren aber blieben die gemachten Erfahrungen für keinen Teil: fie mahnten auch für die Zukunft hier wie bort zur Bornicht und Mäßigung, warnten vor Uebereilung, die in der Site des parlamentarischen Rampfes sich auf

Prinzipien feitlegt, und empfahlen jedem Teile, auch bei dem anderen eine ehrliche, von Nebenahüchten unbeeinflußte Ueberzeugung und redliche Singabe an das Gemeinwohl vorauszusepen. Der Segen dieser Lehre hat sich in den nächsten Jahren an Preußen und dem Norddeutschen Bunde reichlich bethätigt. Sie war auch für den König nicht vergeblich gewesen: bei Entgegennahme der Adresse des Abgeordnetenhauses erklärte er zwar, er habe so handeln müssen und werde immer so handeln, wenn sich ähnliche Zustände wiederholen sollten, fügte jedoch hinzu: "Aber, meine Herren, es wird nicht wieder vorkommen."

Die Gefahren, um berentwillen Bismard auf Schonung Desterreichs und Berstellung des inneren Friedens durch Rach: juchen ber Indemnität bestanden hatte, waren inzwischen freilich ju einem mesentlichen Teile beseitigt. Preußens fiegreicher Rampf gegen bie fubbeutichen Staaten, ber ihm anfangs von ber erregten öffentlichen Meinung als Bruderfrieg besonders heftig vorgeworfen war, hatte ichon jest die militärische Ginheit Deutschlands einem Angriff bes Auslands gegenüber ficher gestellt, indem er die Süddeutschen von der Ueberlegenheit iowohl wie von der Unentbehrlichfeit der preußischen Rriegs: verfaffung überzeugte. Die gemachten Erfahrungen ermiefen bie Unhaltbarkeit der bisherigen Zustände und die Notwendig= feit einer radikalen Reform nach Preugens Borbild. Denn nicht die Unbrauchbarkeit des Menschenmaterials, das bem nordbeutschen nicht nachstand, sondern ben Mangeln bes Erer= gitiums, ber Organisation, ber Intendantur und ber oberen Rührung mar die üble Rolle zuzuschreiben, zu der sich die füd= deutschen Kontingente gelegentlich verurteilt sahen. Trot mancher Eigenmächtigkeit und Berfäumnis, die bas Gelingen ber im großen Sauptquartier entworfenen Operationen ge= fährbeten, hatte Bogel v. Faldenstein mit Göben die Gebiete nördlich vom Main von Bayern, Beffen und Bundestruppen gefäubert, mährend von Robleng aus bas Bergogtum Naffau befest wurde, und am 16. Juli sich auch Frankfurts bemächtigt, beijen Geldaristofratie sich durch ihre Preußenseindschaft besonders hervorgethan hatte. Der Rumpf bes Bundestages war nach Mugsburg entwichen und löfte fich am 24. August auf. Gein

Nachfolger Manteuffel war bereits im Bordringen in Bayern, als ihm ber Waffenstillstand Galt gebot. Baben, bas nur durch eine unertragliche Zwangslage auf bie Seite ber Wegner Preußens gedrängt war, hatte bereits Baffenruhe nachgefucht. Much Württemberg und Beffen Darmftadt fnüpften Unterhand: lungen an, wie Bapern bereits in Nicolsburg gethan. Be unnötiger und leichtfertiger fie in ben Krieg gegen Breußen eingetreten waren, um jo bankbarer empfanden die juddeutschen Staatsmänner, als fie zu ben Friedensverhandlungen in Berlin erichienen, deffen unverhoffte Milbe und Berjöhnlichfeit. Denn da es ihm por allem barauf antam, Frankreichs Plane gur Trennung bes Gubens vom Norden zu burchfreugen, ließ Bismard auch hier eine Schonung walten, die besonders geeignet war, die Antipathien gegen Preugen bei Regierungen und Bolfern bes Sudens ju überwinden. Um 13. Auguft erhielt das von bem feinem Königshaufe verwandten Baren beschütte Württemberg gegen Zahlung von acht Millionen Frieden bemilligt. Um 17. erfolgte ber Abichluß mit Baben, bas fechs Millionen Rriegskoften gablte. Um 22. murde ber Bertrag mit Bapern unterzeichnet, beffen Besitsstand ichlieflich fo gut wie unverfürzt blieb, obgleich König Wilhelm die Wiedererwerbung pon Unsbach und Baureuth munichte, aber doch deshalb Ber= widelungen mit Frankreich nicht heraufbeichwören wollte. So gab es nur einen fleinen Streifen Gebiets gur Regulierung ber preufischen Grenze ber und gablte breifig Millionen. Bartere Bedingungen murben Benen-Darmftadt auferlegt. Gs mußte die Landgrafichaft Beffen-Somburg und einige oberheifische Stude abtreten, in Maing eine preußische Befagung aufnehmen, das Postwejen Preugen überlaffen und drei Millionen bezahlen, endlich mit seinen nördlich vom Main gelegenen Gebietsteilen bem Mordbeutschen Bund beitreten. Zugleich mit den Friedensichluffen aber unterzeichneten die suddeutschen Staaten, voran Baben und Burttemberg, geheime Schutund Trusbundniffe mit Preußen. Denn an die Möglichkeit eines fühdeutschen Bundes, wie er zu Nicolsburg ursprünglich in Mussicht genommen mar, glaubte niemand. Ohne ihn aber waren die füddeutichen Staaten dem Ausland und namentlich den Rheinbundgelüßen Frankreichs gegenüber ohnmächtig. Um ben Preis aber, der jest dafür verlangt worden wäre, ein Protektorat Frankreichs gegen Preußen zu erkausen, hatte man im Süden keine Lußt mehr, nachdem Frankreich seine wahren Absüchten verraten hatte. Mit Absichluß dieser Schuße und Trusbündnisse, nach denen im Fall eines Krieges die süddeutschen Heere dem Oberbesehl des Königs von Preußen unterstanden, war die Bollendung der Einigung Deutschlands nur noch eine Frage der Zeit, zumal die in den Friedensverträgen in Aussisch genommene einheitliche Ordnung der Zollverhältnisse, für die vorläusig der Zollvereinsvertrag vom 16. Mai 1865 wieder in Kraft trat, die wirtschaftliche Einigung verbürgte.

Größere Schwierigkeit machte ber Friede mit Sachfen, auch nachdem der Minister v. Beuft, der unermüdlich gegen Breugen gehett hatte, burch Bismards Beigerung, mit ihm zu verhandeln, jum Rücktritt genötigt worden mar. Die Integrität feines Gebietes mar Sachien freilich burch Defterreich zu Nicolsburg ausgewirkt worden. Um jo fester mußte es an Preußen und den Norddeutschen Bund, bem es beitreten jollte, gefeffelt und zur unverbrüchlichen Erfüllung ber übernommenen Verpflichtungen angehalten werben. Das war nicht leicht angesichts der Bewährung der tapferen fächsischen Urmee im böhmischen Feldzuge, ber innigen Familienbeziehungen zwischen den beiden Sofen und der Reindschaft eines Teils des jächsischen Volkes gegen die Sieger. Erft nach langwierigen Berhandlungen zwischen Savigny und bem fächfischen Minister v. Friesen und Graf Hohenthal erfolgte am 21. Oftober der 216= ichluß. Cachfen mußte fein Beer nach preußischem Mufter reorganisieren, wozu es junächst einem preußischen General unterstellt murbe; in Dresden lagen jächsische und preußische Truppen, auf bem die Elbe beherrichenden Rönigstein preußische Bejatung. Auch gahlte Cachjen gehn Millionen Thaler. Daß biefer Friede in Sachsen schmerzlich empfunden murbe, mar begreiflich: nicht ohne Ingrimm fahen die Dresbener die Breufen in ihrer Stadt, zu beren Beherrichung obenein Schangen aufgeworfen waren. Aber bas bittere Gefühl, von Desterreich boch ichließlich im Stich gelaffen zu fein, und bann die Erfenntnis von ber gesunden Entwickelungsfähigkeit ber neuen Ordnung, Die über eine an Brrungen überreiche Bergangenheit endlich ben Echleier bes Bergeffens breitete, halfen bem fachfi: iden Königshause und seinem Bolte erfreulich ichnell über bies anjängliche Unbehagen binmeg, jumal ber ritterliche Sieger alles that, um fie ben Stachel, ben bie letten Greigniffe bei ihnen hinterlauen hatten, nicht empfinden zu laffen Ueber bie Schranken des Bertrages vom 21. Oftober hinaus bewilligte Ronia Wilhelm bem fachfifden Beere großere Gelbständigfeit als ben übrigen Teilen bes nordbeutichen Bundesheeres, indem er es als ein in sich geschlossenes (12. Armeecorps) birekt unter bas Rommando feines Königs stellte. Denn wie gegenüber allen Bundesgenoffen Preußens, jo erachtete Bismark namentlich Cachien als bem hervorragendften gegenüber es als bie nächfte Aufgabe ber Bundespolitit, dahin zu ftreben, bag basfelbe nicht bloß als eine Vertragspflicht, sondern als ein wertvolles Recht anfah, dem Bunde anzugehören, ein Recht, bas von allen Beteiligten boch genug angeschlagen werbe, um im eigenen Intereffe für feine Erhaltung und Musbildung einzutreten.

Alle die Boraussetungen waren nun erfüllt, welche für Preußen die Einführung der gevlanten und durch den Frieden in sein Belieben gestellten neuen Ordnung im Norden des Main bedingten. Ihre Grundzüge waren den in Betracht kommenden Staaten bereits am 16. Juni mitgeteilt und von der überwältigenden Mehrheit angenommen worden, wenn auch von manchen schweren Herzens und nur unter dem Zwange der Lage, der keinen anderen Ausweg ließ. Außer den Staaten, welchen ihre Ablehnung die Eristenz kosten sollte, hatten auch Meiningen und Reuß ältere Linie den Anschluß verweigert. In ersterem mußte infolgedessen Herzog Bernhard zu gunsten seines Sohnes abdanken, letteres wurde, damit der Tragödie des deutschen Krieges das Satyrspiel nicht fehle, von zwei Compagnien besett, worauf die Regentin Karoline sich in das Unverweibliche fügte.

Unbers gestaltete sich bas Schickfal Rurhessens, Hannovers, Nassaus und ber freien Stadt Frankfurt. Noch nach ber Schlacht bei Königgraß hatte König Wilhelm Hannover und Kurhessen,

wenn auch verkleinert, unter ben Rachfolgern ber burch ihre Breußenfeindschaft unmöglich geworbenen bisherigen Regenten bestehen laffen wollen (3. 414). Rabifal bagegen meinte hier Bismard vorgeben zu muffen. Bon folden Gliedern verfprach er fich für ben neuen Bundesstaat, der fie um einen Teil ihrer Souveranität brachte, um fo weniger Zuverläffigfeit, als ihr begreifliches Streben, bei ber ersten europäischen Bermidelung bie verlorene Stellung wiederzugewinnen, eines ftarfen Rudhalts gewiß war in ber Unhänglichkeit ber gewaltsam mit Breufen vereinigten Gebietsteile. Denn in ber Liebe ber beutschen Stämme zu ihren Dynastien fah er eine ber vornehmsten Stüten ber beutschen Kleinstaaten. Da nun nach bem Geschehenen eine einfache Restauration ber bepossebierten Fürsten nicht möglich war, so blieb nur die Einverleibung gang Bannovers und gang Rurheffens. Dag aber Raffau und Frankfurt am Main bas gleiche Schickfal treffen mußte, ergab sich nicht sowohl aus ihrer Preußenfeindschaft, als aus ber Notwendigkeit, den Frangosen nicht eine Ginfallspforte in bas rechtscheinische Land offen zu laffen. Und wann würde sich wieder die Gelegenheit finden, die gefährliche Berreifung Preußens durch Hannover und Murheffen in zwei getrennte Sälften zu beseitigen? Dem Gewicht diefer Grunde fonnte sich die Opposition so wenig wie das Ausland verschließen.

So erschien am 20. September das am 16. August einzebrachte, vom Abgeordnetenhaus am 7. und vom Herrenhaus am 10. September angenommene Geset, nach dem der König auf Grund des Artikels 55 der Verfassung für den preußischen Staat für sich und seine Nachkommen von dem Königreich Hannover, dem Kurfürstentum Hessen, dem Herzogtum Nasiau und der freien Stadt Frankfurt, welche der von Vismarck freilich nicht gebilligte Erlaß der ihr einst von Manteussel aufgelegten Kontribution von 25 Millionen versöhnlicher stimmte, Besitz ergriff, so daß diese, staatsrechtlich den alten Provinzen durchaus gleich gestellt, organische Bestandteile des Gesamtsstaates wurden, und die preußische Verfassung vom 1. Oktober 1867 an für sie galt. An demselben Tage ersolgte unter dem Jubel der Bevölkerung der Einzug der siegreichen Truppen

unter dem König und seinen ruhmgekrönten Feldherren in die Hauptstadt. In diesen unvergleichlich sestlichen Stunden wichen die letten Schatten, die von dem Konklike her etwa noch zwischen Kürst und Volk gewaltet hatten. Die Unnerion der Elbherzogkümer, auf die der Großherzog von Oldenburg seine Ansprüche gegen drei Millionen (27. September) an Preußen abgetreten hatte, vollendete den äußeren Neubau des preußischen Staates

Das Berhältnis ber anneftierten Gebiete zu ihrer neuen Berrichaft gestaltete fich verichieben, im allgemeinen aber über= aus gunftig. Bar ihre Bevölkerung boch zumeift froh, bas Glend der Mleinstaaterei los ju fein, und gerade die gebildeten und politisch regjampen Breise, die in Beffen und Sannover feit Rahren mühiam für bas verfassungsmäßige Recht gefämpft und mit der undeutschen Politif ihrer preußenfeindlichen Regie= rungen gerungen hatten, machten fein Sehl aus ihrer Bufriedenheit mit ber eingetretenen Benbung. Gie stellten fich auf ben Boben, ben bie Ereigniffe von 1866 geschaffen hatten, und murden ichnell gute Preußen, ohne barum zu verfennen, baß Breunen durch das in feiner Entwickelung begründete Uebergewicht bes Solbaten: und Beamtentums Ginfeitigkeiten und Barten anhafteten, von denen ihre eigene freiere und bemeg= lichere Urt fich um fo vorteilhafter abhob, je mehr fie mäßigend und befreiend barauf einzuwirken mußte. Mus biefen Rreifen gingen die Manner hervor, die neben ben altbewährten preußi= ichen Parlamentariern im Abgeordnetenhause und im Berrenhause, in das aus den neuen Provinzen eine entsprechende Angahl von Mitaliedern berufen murde, und im norddeutschen Reichstage auf die Entwickelung bes neuen Preußen nicht felten bestimmend einwirften, indem sie ben Gebanken ber nationalen Einheit frei von ber Ginseitigfeit bes spezifischen Preugentums begeistert vertraten und dieses ber gewandelten Zeit entsprechend auch innerlich zu manbeln suchten — die v. Bennigsen, Miquel, Braun, Detfer und andere. Zunächst bewirfte das eine beilfame Berjungung bes parlamentarischen Lebens, bas von den befangenden Erinnerungen der Konfliktszeit befreit wurde. Aehnliches geschah nachmals in der Berwaltung, auf die

namentlich das Vorbild Hannovers anregend einwirkte. Wenn den neuen Provinzen ein größeres Maß von Selbständigkeit einsgeräumt wurde, indem sie für ihre besonderen Bedürfnisse aus Staatsmitteln eigene Jonds erhielten, konnte ein Gleiches den alten Provinzen auf die Dauer nicht vorenthalten werden, sehr zum Nummer der preußischen Monservativen, die dadurch die Stellung des Adels bedroht sahen.

Gefördert murde bieje gunftige Entwickelung in ben neuen Provinzen wenigstens in mancher Hinsicht burch die verkehrte Sandlungsmeise ihrer früheren Berren, von denen einige es förmlich barauf anzulegen schienen, mas ihnen baheim an bynaftischen und im Auslande an politischen Sympathien geblieben mar, vollends zu ersticken. Ueberzeugt von bem Gieg Defterreichs, maren fie in ben fritischen Junitagen Preußen mit herausforderndem Trope begegnet. Mönig Georg II. von Sannover hatte voll stolzer Zuversicht dem erwarteten Bujammenbruch Preußens die Dauer der welfischen Berrlichfeit bis an das Ende aller Dinge entgegengesett. Der Murpring von Beffen, ber in ber entscheibenden Zeit gerade in Berlin weilte, hatte Bismarcks eindringliche Mahnung, nach Nanel gu eilen und ben Bater zum Ginlenken zu vermögen - Die Rach= folge in Beffen, meinte ber Minister, sei wohl einen Ertragug wert - misachtet und mit dem brobenden Sinweis auf ein balbiges anderes Wiedersehen beantwortet. Der ruhmlose Stury biefes ichmachvollen Regiments fonnte nirgends Bedauern erregen. Daß es ihm aber bei ber gegen Preußens mäßige Zumutungen jo gabe festgehaltenen Souveranität boch eigent= lich nur um die damit verbundenen großen privatrechtlichen Borteile zu thun gewesen mar, bewies ber Kurfürst, indem er am 17. September mit Preußen einen Bertrag ichloß, ber ihm ben Bezug feiner bisherigen Ginkunfte ficherte. Much ber Bergog von Naffau ließ sich (September 1867) die Anerkennung des Geschehenen in ähnlicher Beise abkaufen. Gelbst Rönig Georg ichien diesem Beispiel folgen zu wollen. Obgleich er gegen die Annerion feierlich protestiert hatte, ließ er boch durch seinen ehemaligen Juftigminifter Windthorft mit Preußen unterhandeln, und am 27. September 1867 fam ein Bertrag zu ftande, ber ibm den Genuß der Zinsen eines Kapitals von sechzehn Millionen Thalern zusicherte. Aber die ausdrückliche Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge war ihm trot der Bemühungen verwandter und besteundeter Höfe nicht abzugewinnen. Za, im Frühjahr 1867 sieigerte der drohende Ausbruch eines deutschsfranzösischen Krieges über die Luremburger Frage seine Hoffnung auf Restauration und verleitete ihn zu höchst bedenklichen Schritten, die auf nichts anderes als die planmäßige Borsbereitung einer welsischen Insurrektion in Hannover hinaussliesen und ihn sast als kriegführende Macht erscheinen ließen.

Wegen ber fleigenden Erregung feines Bolfes über Breufens Emportommen, hatte Napoleon III. gleich nach bem Frieden Gewährung einer Kompensation in Berlin förmlich in Antrag bringen laffen, und ichlieflich, als er beutiches Land links vom Rhein zu erhalten als unmöglich erfannte, um die Buftimmung zur Unnerion Belgiens geworben. Er gab fich zwar ben Unichein, als ob die Ginigung Nordbeutschlands unter Preußen auch ihm burchaus willfommen fei, wollte nun aber auch Frankreich von den ihm bisher durch die Verträge von 1815 gesetten Schranken befreit seben und ließ durch Riel eine Steigerung feiner Wehrfraft auf nabezu bas Doppelte einleiten. Doch machte bas auf die Frangofen feinen Gindruck, die Desterreichs Riederlage wie eine eigene empfanden und Revanche für Sadowa verlangten. So faste der Naiser die Erwerbung Luremburgs ins Auge, das, ehemals beutsche Bundesfestung, trot ber Zugehörigfeit zu Solland noch von früher her von preußischen Truppen besetzt gehalten murbe. Unter Bermittelung feiner preugenfeindlichen Gemahlin, einer württembergischen Pringeffin, ließ fich ber König von Solland auch zu einem Verkauf an Frankreich bereit finden, voraus= gefest, daß biefes die Zustimmung Preußens auswirken murbe. Mur mar ber saubere Sandel nicht geheim geblieben, und bie Untwort, Die Bismard im fonstituierenden norddeutschen Reichs= tage auf eine ihn betreffende Anfrage Bennigfens (1. April) gab, ließ keinen Zweifel, bag er ihn nicht bulben werbe. Demgeman erflarte Preunen am 3. April im Saag, es werbe feinen Bollzug als Kriegsfall ansehen. Damit waren Ravoleons

Plane, die er bereits hier und da als der Verwirklichung sicher hatte verlautdaren lassen, durchkreuzt, da er an einen Krieg um so weniger denken konnte, als kurz zuvor bei den Verhandlungen der süddeutschen Staaten über ihr künftiges Verhältnis die Eristenz ihrer Schutz und Trutbündnisse (S. 424) mit Preußen bekannt geworden war, er also ganz Deutschland gegen sich gehabt hätte. So war er froh, dank österreichischer und russischer Vermittelung sich noch mit einigem Anstand aus der Verlegenheit zu ziehen. Gine Konserenz der Großmächte regelte unter Teilnahme der Niederlande, Belgiens und Luremzburgs selbst die Angelegenheit dahin, das Luremburg bei Holland verblieb, aber von den Preußen geräumt, entfestigt und neutralissert wurde.

Schmerzlicher fait als in Paris empfand man biejen beutichen Erfolg in hieping, der Residenz bes ehemaligen Mönigs von Sannover, ber in Erwartung bes Arieges bereits eine Welfenlegion angeworben und durch seine Agenten von Paris aus alles zum Aufstand hatte vorbereiten laffen. In Frankreich fanden auch die geworbenen Mannschaften, welche die Schweiz und Holland auswiesen, Aufnahme in Hoffnung auf eine balbige Gelegenheit gur Berwendung. Go lieferte ber Berlauf ber Luremburger Frage ben besten Beweis für den Wandel, der in ben europäischen Machtverhältniffen eingetreten mar, und legte jo auch ein entscheidendes Gewicht in die Bagichale zu gunften ber inzwischen begonnenen Konstituierung bes Nordbeutschen Bundes. Der Entwurf der Verfaffung, den Bismarck ben 4. Marg bem fonstituierenden Reichstage vorlegte, murbe zwar noch in einzelnen Bunkten beftig umftritten. Doch hielten fich beibe Teile, belehrt durch die Erfahrungen ber Konfliftszeit, in ben Schranken bes Erreichbaren und famen jo zu einem Mompromifi, das die Errungenschaften des Mrieges von 1866 ficherstellte, den verbündeten Regierungen und der Bolfsvertretung, in der die Fortschrittspartei nur noch wenige Mit= glieder gahlte und ber maggebende Ginfluß an die Rational= liberalen übergegangen mar, ein fruchtbares Zusammenwirken jur Restigung und jum Ausbau ber neuen Schöpfung ermoglichte, ben noch getrennt gebliebenen Gubbeutichen aber nicht

bloß Sicherheit nach außen bin, fonbern auch bie Gemahr für den fünftigen Anichluß gab. Die am 17. April proflamierte Berfaffung des Norddeutschen Bundes, die im Abgeordneten: hause gegen die Stimmen ber Fortschrittspartei am 31. Mai und im herrenbaufe am 23. Juni angenommen wurde, ge= währte Preußen an der Spipe des neuen Bundesstaates end: lich die gebührende Stellung: Bon ben 43 Stimmen bes Bunbes: rates gehörten ihm 17; es mählte für die von ihm geleiteten Musichuffe für Deer, Gestungen und Glotte zwei Mitglieder und übte auf allen Gebieten bes gemeinschaftlichen Lebens einen in ber Form beschränkten, sachlich aber entscheibenden Ginfluß, der zusammen mit der Verteilung ber Stimmen unter die ihm von alters her eng verbundenen Staaten jebe Majorifierung unmöglich machte, mahrend die Leitung von Beer und Flotte in bes Mönigs Sand lag. Bismard wurde als Bundestangler an die Spipe ber Bundesregierung gestellt und fand in bem um Preugens Sandelspolitit hochverdienten Delbrud als Prafibenten bes Bundeskangleramts einen unübertrefflichen Ditarbeiter, beffen Gintritt auch in bas preußische Ministerium die Ginheitlichkeit der preußischen Politik im Bunde und im eigenen Lande verbürgte. Mollifionen zwischen beiden blieben Dennoch nicht aus. Much persönliche Momente wirkten gelegent= lich frorend ein und veranlagten Reibungen, burch die Bismard fid in feiner alles umfaffenden Thätigkeit gehindert fah. Gelbit mit seinem königlichen herrn kam es gelegentlich zu Difbverständniffen, die fich ihrem ferneren Zusammenwirken in ben Weg zu fiellen ichienen, aber burch bes unwandelbar bant: baren Mönigs offenherzige und verföhnliche Urt stets ihre gut: liche Lösung fanden. Erklärte er boch auf ein aus jolchem Un= laß eingereichtes Entlaffungsgesuch Bismards im Gebruar 1869 ce für fein größtes Glück, mit ibm gu leben und immer feit einverstanden zu fein: von dem Manne, beffen Namen in ber preußischen Geschichte höher ftebe als ber irgend eines Staats= mannes, werbe er niemals laffen.

## II. Die Erwerbung des Kaiserfums. 1867-1871.

"Dreußen geht hinfort in Deutschland auf," hatte Friedrich Wilhelm IV. erklärt, als er im Marg 1848 versuchte, die Wogen der preußischen Frage, die über ihm zusammenzuschlagen brohten (S. 253), zu beschwichtigen, indem er das schwankende Staatsichiff auf bas noch unbekanntere, fturmischere und flivvenreichere Meer ber beutichen Frage hinaussteuerte, ein Wagnis, bas mit einem Schiffbruch enden mußte. Wollte man in diejem Wort mehr seben als eine von den wohltonenden Phrasen, die bem geiftvollen und beredten König besonders bann gur Ber= fügung ftanden, wenn es seine Unklarheit und Unentschloffen= beit zu beidonigen und ihn und andere über den Ernst ber Lage hinwegzutäuschen galt, so murbe es boch nur von neuem zeigen, wie wenig dieser Hobenzoller die Geschichte seines Saufes und Staates richtig erfaßt und den Beruf Preußens mahrhaft begriffen hatte. Sollte die gewaltige historische Arbeit, die Fürst und Bolf bier in zwei Sahrhunderten geleistet hatten, nur vollbracht jein, um einem unbefannten, ichemenhaften Deutschland ber Zukunft hingegeben zu werden, von dem, wie man es sich auch benten mochte, boch nur bas eine feststand, bag Bayern, Bürttemberger, Beffen, Sannoveraner und Sachfen feine berufenen Träger zu fein glaubten, und bas bemnach im Grunde nur unpreufisch, ja antivreufisch sein konnte? Seitdem war boch in immer weiteren Kreifen die für viele recht unbe= hagliche und drückende Erkenntnis durchgedrungen, zur Gefundung Deutschlands werde vielmehr umgekehrt bas übrige Deutsch= land gemiffermaßen in Breußen aufgehen muffen.

Dieser Prozeß begann 1866. Sein Fortgang bildet den Inhalt der preußischen und der deutschen Geschichte des nächsten Lustrums, und mit der Erhebung König Wilhelms zum

beutiden Raifer fand er feinen glorreichen Abichluß. Die Erfahrungen von 1866 batten auch die Gegner Breußens, foweit fie noch ein selbständiges politisches Dafein behaupteten. von feiner Unentbehrlichfeit überzeugt und ihr Rechnung gu tragen gelehrt. Der siegreiche Mrieg gegen Frankreich tilate bie letten bitteren Erinnerungen, bie gurudgeblieben maren, und ließ Gubbeutichland eine Berbindung fuchen, ju ber menige Sahre zuvor felbst ein Teil Nordbeutschlands hatte gezwungen werden muffen. Go fehr bie Berfaffung bes Nordbeutschen Bundes jeden Schein einer Abhängigkeit feiner Glieder von Preußen vermied und die Fiftion von ber Unterstellung aller unter bie in ber Gesamtheit rubenbe Couveranitat bes Bundes burchführte: thatsächlich war doch der König von Preußen Berr bis jum Dain und ihm bereits ber Weg geöffnet für bie Erstredung feiner Autorität auch über ben Guben. 3m Gegensatz zu jenem Wort Friedrich Wilhelms IV. follte nicht von einer Germanisierung Breugens, sondern von einer Boruffifizierung Nordbeutschlands gesprochen werben, ber bie bes Gubens folgen mußte. Als Saupt bes Nordbeutschen Bundes verfügte ber preußische Mönig unumidrantt über beffen Beer, Flotte und Festungen, vertrat durch die von ihm beftellten Organe die Gefamtheit gegenüber bem Ausland und hatte vermöge ber Verteilung ber Stimmen im Bunbesrate auch im Innern die ausschlaggebende Autorität, die alles von ihm nicht Gewollte hindern, bas von ihm Gewollte aber auch gegen anfänglichen Wiberftand burchjegen fonnte. Das nordbeutsche Militärwegen wiederholte die bewährten preußischen Einrichtungen. Die Nontingente ber fleineren Staaten murben burch Anfang 1867 geschlossene Militärkonventionen geradezu Bestandteile des preußischen Beeres, bem durch die in Sannover, Beffen-Raffau und Schleswig-Bolftein errichteten Armeecorps eine mächtige Berftarfung aus ben tuchtigften beutschen Stämmen Aber auch auf anderen Gebieten staatlichen Lebens wurden nun die bemährten preußischen Ginrichtungen zu deutschen, wie namentlich im Post= und Telegraphenwesen. Preußische Bucht und Sachlichkeit trat an die Stelle des behaglichen Gebenlaffens, bas ber Bermaltung und bem Beamtentum mancher

Rleinstaaten bisher eigen gewesen war. Ihrer Bevölkerung kam das anfangs wohl befremdlich vor, bald aber erkannte sie die Borteile, welche der ihr erst so unsumpathische preußische Geist da mit sich brachte. Gesteigerten Ginkluß auch auf den Süden gab diesem die Einbeziehung des nördlichen Teils von Hessen Darmstadt in den Bund und die Einsührung der preußischen Militärverfassung in dem ganzen Großherzogtum.

Und es war nicht mehr das alte, in mancher Sinsicht engherzige, im Bemußtfein bes von ihm Geleisteten oft felbft= genügfame und baber anderen zuweilen unbequeme Preußentum, wie es bie Trager bes fich muhfam emporarbeitenden Militär= und Beamtenstaates verforpert hatten, bas jest Nord= beutschland organisierte und ben Guben an fich jog, sondern ein neues, beweglicheres und auch frember Gigenart jugang= licheres, bas ben neuen großen Aufgaben gegenüber eine überrajchende Anpanungsfähigkeit entwickelte. Co vermied es viele von den Fehlern, die 1815 den neuen Provinzen gegenüber gemacht worden waren und beren Berichmelzung mit den alten erichwert hatten. Bisher arm an wirklich staatsmännisch ver= anlagten Beamten fah Preußen jest aus der jungeren Gene= ration eine überraschend große Angahl erstehen. Die Ent= täuschungen ber neuen Mera, die Erfahrungen ber Ronfliktszeit und die großen Erfolge von 1866 hatten gerade auf dieje Kreise befreiend gemirkt und eine geiftige Berjungung bes Beamtentums eingeleitet, Die ju beffen alten Borgugen eine Reihe glänzender neuer fügte. Auch auf die Armee hatte ber Ernst des Rrieges ähnlich gewirkt: auch da murde hinfort neben ber Form ber Geift mehr betont und ber Individualität des Einzelnen freiere Bethätigung gemahrt. Infolgebeffen fielen bie Schranken, die bisher und namentlich in der Ronfliktezeit Urmee und Bolk getrennt hatten, und das durch die jo heiß umstrittene Reorganisation zum erften ber Welt erhobene Beer wurde trot ber veränderten Stellung ber Landwehr eine natio= nale Institution, die von allen mit gleicher Liebe und Begeisterung gehegt murbe.

Das alles gestaltete auch die parlamentarische Entwickelung ber nächsten Jahre im ganzen höchst erfreulich. Die bewährte

Tücktigkeit der durch schwere Zeiten gestählten SchleswigHolsieiner, die geistige Beweglichkeit der durch eine ähnliche
Schule gegangenen Hannoveraner, die Neberzeugungstreue der
von schwachvollem Truck erlösten Hessen und die thatenfrohe
Frische der temperamentvollen Rassauer, froh der Beseitigung
der Kleinstaaterei, verbanden sich mit der ernsteren, minder
anpasiungsfähigen und beweglichen altpreußischen Art, die sich
von den Erinnerungen an den Konslist noch immer nicht ganz
frei halten konnte, zu erfolgreichem Zusammenwirken. Ihm
entsprang eine große gesetzgeberische Thätigkeit, die auf mehr als
einem Gebiet auch Preußen als Teil des Norddeutschen Bundes
die endliche Erfüllung alter liberaler Forderungen gewährte.
Auch seine Entwickelung holte jest lange Versäumtes nach
und kam mit der ganz Norddeutschlands in schnelleren Gang.

Gin Menschenalter mar vergangen, seit ber preußische Rollverein, ohne bewußte Tendeng zu nationaler Ginheit begründet, die wirtschaftliche Ginigung Deutschlands angebahnt hatte. Zum deutschen Zollverein erweitert, hatte er unter Preugens energischer Leitung auch bie Rrifis glüdlich über= standen, welche bie Sandelsvertrage mit Frankreich und Defter= reich veranlagten (3. 407). Da ber lettere nach bem Frieden nur vorläufig galt, entstand für Gubbeutichland bie Gefahr ber wirtschaftlichen Trennung vom Norden, die es um fo ichwerer ichadigen mußte, als fein Unschluß an Desterreich nach Lage ber Dinge unmöglich war. Es galt baber trop ber Mainlinie Deutschland die wirtschaftliche Ginheit zu erhalten. Taher erklärte bereits am 4. August 1866 eine Bersammlung ju Braunichweig, an der Vertreter des deutschen Sandels: und des Nationalvereins sowie der wirtschaftlichen Bereinigung teil= nahmen, auf Antrag Rarl Brauns aus Wiesbaben, die mirt= ichaftliche Ginigung mit ben subbeutschen Staaten muffe aufrecht erhalten, ihre Leitung ber oberften Behörde des Nordbeutschen Bundes übergeben und die Teilnahme an der Bollgesetzgebung einem Zollparlament eingeräumt werden, zu dem sich burch allgemeine Direfte Wahlen ernannte Bertreter ber subbeutichen Staaten mit bem Nordbeutschen Reichstag vereinigten, - ein Gedanke, ben Bismard bereits 1858 ausgesprochen und gur Berwirklichung in dem damaligen Zollverein dringend empschlen hatte. Auch wurde am 8. Juli 1867 in Berlin der betressende Vertrag mit den jüddeutschen Staaten geschlossen und am 27. April 1868 das erste Zollparlament eröffnet. Wieder ging die wirtschaftliche Einigung der politischen voran. Dazu aber wurde jetzt die bundesstaatliche Organisation Norddeutschlands auf ganz Deutschland übertragen. Wenn dabei der Braunsche Antrag diese Ordnung zunächst nur die 1870 hatte gelten lassen wollen, um die süddeutschen Staaten dann vor die Wahl zu stellen, ob sie aus der Zolleinigung ausscheiden oder auch politisch sich endgültig mit dem Norddeutschen Bunde einigen wollten, so wurde er durch die Ereignisse bald überholt.

Obgleich die preußischen Siege die Empfindlichfeit des frangofischen Bolkes ichmerzten und die faiferliche Regierung burch ben üblen Ausgang des merikanischen Abenteuers vollends gedrängt murde, fie burch anderwärts gewonnene Erfolge gu beidwichtigen, fo gestaltete sich boch bas Berhältnis Preußens und Frankreichs nach ber Begleichung ber Luremburger Frage (3. 430) äußerlich gunftig. König Wilhelms Besuch ber Parifer Weltausstellung 1867 ichien jede Berwickelung ausjuichließen. In der Stille aber verfolgte die frangonische Politik andere Ziele, barin namentlich von Wien aus bestärkt. Dort hatte ber ehemalige fächnische Minister v. Beuft die leitende Stellung gewonnen. Er verschmerzte es nicht, mit feinen mittelstaatlichen Entwürfen gescheitert zu fein, und baß Bismard mit ihm als bem erbittertften geind Preugens gu verhandeln abgelehnt hatte (S. 424), gab feinen Bestrebungen zur Wiederherstellung ber öfterreichischen Macht einen ftarten verfönlichen Untrieb. Wenn er durch die Verföhnung von Desterreich und Ungarn auf bem Boben bes Dualismus der habsburgischen Monarchie neuen Galt gab, mochte ihr Schwerpunkt babei auch wirklich, wie einst Bismard geraten hatte (8. 397), nach Diten verlegt werden, jo wollte er fie baburch namentlich befähigen, die Niederlage von 1866 wett zu machen. Das erforderte aber auch die Trennung Italiens von Preußen. Der einleitende Schritt mar ber Besuch, ben bas frangofiiche Raiferpaar im August 1867 Frang Joseph in Salzburg machte,

um ihm seine Teilnahme an dem durch Frankreichs Persidie verschuldeten tragischen Ende seines zum Kaiser von Meriko gemachten Bruders Maximilian zu bezeigen. Bon irgend welchen der neuen Ordnung Deutschlands seindlichen Plänen sollte dabei natürlich nicht die Rede gewesen sein, eine Erstlärung, von der Bismarck durch ein Rundschreiben vom 7. September mit Befriedigung Akt nahm, indem er gleichzeitig den Anschluß der süddeutschen Staaten an den Nordebeutschen Bund für eine ausschließlich innere deutsche Angelegenzheit erklärte. Auch schien eine persönliche Begegnung Kaiser Franz Josephs mit König Wilhelm am 22. Oktober in Oos bei Baden Desterreichs friedliche Absichten zu verbürgen.

Aber die Kriegspartei in Paris sowohl wie in Wien arbeitete weiter, gefordert burch ben machsenden Ginfluß Beufts und bie fteigende Unruhe bes frangofischen Bolts. Schon im Buni 1869 ichien fie am Biele, als bas fo gut wie fertige Bundnis Desterreichs, Frankreichs und Italiens boch noch icheiterte, weil Napoleon III. aus Scheu vor ben Rlerikalen fich weigerte, Rom ben Stalienern zu überlaffen. Rach ben Er= flärungen aber, welche bamals zwischen ben beiben Raifern brieflich ausgetauscht murben, fchien für bie Butunft ber geringfte Unlag zu genügen, um auf Grund bes gewonnenen Einverständniffes die Alliang alsbald ins Leben zu rufen. Bedenfalls bewieß es eine völlige Berkennung ber Lage, wenn im Oftober 1869 Birchow im Abgeordnetenhause ben Untrag stellte, jur Berabminderung ber Militärlast bes Nordbeutschen Bundes möge Preußen diplomatisch für eine allgemeine 216= ruftung eintreten. Er leiftete höchstens ben Gegnern Preußens Boricub, ba er feine Wehrfraft zu mindern verhieß. Denn nur barauf war es abgesehen, wenn im Februar 1870 Frant= reich vorschlug, durch Entwaffnung beiber Teile die Kriegs= gefahr abzuwenden. Die Zumutung murde trop englischer Befürwortung von Bismard gebührend zurückgewiesen. War boch eben um jene Beit Erzbergog Albrecht, ber militarifche Sauptvertreter der Beustichen Kriegspolitik, nach Paris geeilt, um bie gemeinschaftlichen Operationen gegen Preußen zu vereinbaren, und im Buni überreichte infolgebeffen ber frangofische

General Lebrun in Wien bereits ben Plan dazu. Frankreich follte die Aktion zwar beginnen, aber Zeit zu gewinnen suchen, um Desterreich und Italien die Bollendung ihrer Rüstungen zu ermöglichen. Daraushin scheint der Angriff für Ende Juli besichlossen gewesen zu sein. Doch durchkreuzten die Ereignisse dieses Borhaben, indem sie der französischen Regierung zwar einen erwünschten Borwand zum Kriege boten, sie zugleich aber durch die zu früh entsesslete öffentliche Meinung zu einer Nebereilung drängten, die sie offenbar ins Unrecht setzte und so Preußen eben der moralischen Borteile versicherte, die man ihm hatte entziehen wollen, um Deutschlands einmütigen Ansschlaß zu hindern.

Den Unlaß dazu gaben bekanntlich die Vorgänge in Spanien, wo nach ber Berjagung ber Königin Jabella 1868 die Cortes die Berufung eines fremden Fürsten auf den Thron erwogen. Unter den Kandidaten dafür befand sich gleich an= fangs Erbyring Leopold von Hohenzollern, ber Sohn des Fürsten Unton, ber auch geneigt war, bem Rufe gu folgen. Wie er dazu gekommen, ist kontrovers. Daß, wie neuerdings behauptet ift, Bismarck babei die Sand im Spiel gehabt habe in ber Absicht, Frankreich herauszusordern und zu vorzeitigem Losichlagen zu veranlaffen, ift jedenfalls nicht bewiesen worden. Much wurde ein so verwegenes Spiel gerade mit feiner vor= fichtig abwägenden Gemiffenhaftigkeit, welche, jo entschieden er biefen Krieg für unvermeiblich hielt, boch bas ungeheure Wagnis besselben voll erfannte, nicht im Ginklang stehen, zumal er bes spanischen Bolfes boch nicht gewiß war. Sätte er nur ben Krieg provozieren wollen, er hätte bazu einfachere und sicherer mirkende Mittel gehabt. Aber eben weil die Ausein= andersetung mit Frankreich bereinst erfolgen mußte, konnte er ber spanischen Königsmahl auch nicht teilnahmlos gegenüber stehen. Sat er die Randidatur des Hohenzollern auch nicht veranlaßt, so durfte er doch die Möglichkeiten nicht außer acht laffen, die fie Preugen erichloß, und that nur feine Pflicht, wenn er sie benutte. Er will dabei nur handelspolitische Biele im Muge gehabt haben: näher aber lagen boch die Borteile, die beim Musbruch eines Krieges mit Frankreich Breugen erwachsen mußten, wenn in Spanien ein Hohenzoller regierte, mochte dieser auch neutral bleiben. So konnte die hohenzollernsche Kandidatur ihm nur willsommen sein. Aber was sich durch sie Frankreich gegenüber gewinnen ließ, mußte die Zukunft lehren: jedenfalls durste ein preußischer und deutscher Staatsmann eine so günstige Fügung nicht unbenutt lassen, mochte sie herbeizuführen weder in seinem Willen, noch in seinem Vermögen gelegen haben.

Bunachft, wie es ichien, raich wieber aufgegeben, murbe die Erhebung Leopolds von Hohenzollern auf den fpanischen Thron eben um die Beit wieder ernstlich ins Muge gefaßt, als im Frühjahr 1870 die Kriegspartei sowohl in Paris wie in Wien gefiegt und man, wie es scheint, hier wie bort für ben Commer loszuichlagen beichloffen hatte. Während Bismark mit der Rube des Schachsvielers die weiteren Zuge der Gegner abwartete, gewillt, nicht zu provozieren, aber Preußen auch feinen Geminn entgeben zu laffen, fab ber König in ber Randidatur "einen Blipftrahl aus heiterem himmel". Denn fie enthielt für ihn die Gefahr eines ichweren, feinem Husgang nach zweifelhaften Krieges, ben abzuwenden er jedes mit feiner und Preußens Chre vereinbare Mittel für zuläffig hielt. Dit einer jolden Auffaffung ber Lage trat er in einen ge= miffen Gegensat zu seinem Minister, und die Gefahr mar nicht ausgeschloffen, daß ihre Wege sich barüber trennten. Selten hat fich jo wie in den folgenden fritischen Tagen bas persönliche Moment als ausschlaggebend in der Geschichte be= thätiat.

Als aber der Prinz die Kandidatur, für die ihn den Spaniern sein Katholizismus und die Verschwägerung mit dem Könige von Portugal empfahlen, troß seines Abratens annahm, ließ König Wilhelm seinen Widerspruch fallen, und am 4. Juli beschloß das spanische Ministerium unter General Prim, der Zustimmung der Cortes gewiß, dem Hohenzollern die Krone anzubieten. Da erhob die französische Regierung Widerspruch, indem sie den üblen Eindruck dieser Wahl bestonte, der die preußische Regierung völlig fremd zu sein erstlärte, that aber nichts, sie zu hindern, während die Presse

gegen die vermeintliche Bedrohung Frankreichs eiferte. Die baburd gesteigerte Erregung ber öffentlichen Meinung machte folden Einbrud auf ben Raifer ber Frangosen, bag er, als eine Interpellation bie Cache am 5. Juli im Gefetgebenben Rörper gur Sprache brachte, gegen ben Rat feiner Minister erflären ließ, bei aller Uchtung vor den Rechten der befreundeten spanischen Nation tonne Frankreich doch nicht ruhig zusehen, wie eine fremde Macht bie bestehenden Machtverhältnisse einseitig ju ihrem Borteil andere, indem fie einen ihrer Pringen auf ben Thron Karls V. erhebe, es erwarte, baß es bazu nicht fommen werbe, fei jebod, anderenfalls entichloffen, feine Pflicht ju thun. Ilfo bebeutete, wie Ronig Wilhelm gefürchtet, die Wahl bes Prinzen wirklich ben Krieg. Paris begrüßte bieje Kundgebung mit wildem Jubel. Man mar überzeugt, die Randidatur fei einer Intrigue Bismards jugufchreiben, und alles Ableugnen ber fpanischen Regierung anderte baran nichts. Doch erflärte ber Minister bes Auswärtigen, Bergog von Grammont, noch am 8. Juli bem englischen Botschafter Lord Loftus, um ben Frieden zu fichern, genüge ber Bergicht bes Much stellte König Wilhelm am 9. Juli in einer Unterredung mit dem Botichafter Benedetti der frangösischen Regierung anheim, ihren Ginfluß in Madrid in biejem Ginne geltend zu machen, und versprach ben Prinzen und seinen Bater an dem Widerruf ihrer früheren Zusage nicht zu hindern. Daher ichien, als am 12. Juli ber Fürst von Sobenzollern wegen der Berwickelungen, die sie herbeigeführt, im Namen feines Sohnes auf die Randibatur verzichtete, die Gefahr bes Krieges abgewandt. Un bemselben Tage gab jedoch bas Parifer Rabinett ber Sache eine Wendung, Die barauf angelegt war, jur Befriedigung ber Gitelfeit bes frangofischen Bolfes ben Schein einer Demütigung Preugens, ja König Bilhelms felbit hervorzubringen. Bu völliger Begleichung bes Zwischenfalls verlangte es von bem preußischen Gesandten v. Werther, ber Ronia, ber gur Rur in Ems weilte, folle bem Maifer brieflich erflären, er habe die Unnahme ber Thronfandibatur nur ge= stattet, weil er ihre ungunftige Aufnahme in Frankreich nicht vorhergesehen habe, stimme baher bem Bergicht bei und hoffe

Dadurch jebe Trübung des Berhältniffes gu Frantreich abgewandt ju feben. Was biefe auf ben ersten Blid unverfänglich ideinende Forderung bezweckte, wurde flar, als infolge einer durch ein faiferliches Schreiben veranlagten Beifung Grammonts an bemielben 12. Juli Benedetti von bem Ronig forderte, er folle nicht nur den Bergicht gutheißen, sondern auch eine Wiederaufnahme ber Kandidatur nicht zuzulaffen versprechen. In einer Unterredung auf der Brunnenpromenade am Morgen bes 13. Juli lehnte ber Rönig, zumal inzwischen bie Nachricht von dem Bergicht des Pringen bestätigt mar, eine folche Er= flärung ab, die ihn ohne Rudficht auf eine mögliche Menderung der Lage für alle Reit gebunden hatte: unberechenbaren Eventualitäten gegenüber muffe er sich die Freiheit des Entschluffes mahren, jo fehr er muniche, diese Angelegenheit, die ihm ichon fo ichwere Sorgen gemacht, endgültig beglichen ju feben. Der ingwischen eingelaufene Bericht Werthers und bie amtliche Meldung von bem Bergicht bes Pringen bestärkten ihn in biefer Auffaffung. Er ließ Benedetti miffen, Die Sache fei fur ibn nun abgethan. Als aber Benedetti auf ausdrückliche Beifung aus Paris nochmals eine Andienz nachsuchte um namentlich über die Bufage für die Bufunft eine Erklärung ober die Wiederholung der bereits gegebenen zu erhalten, ließ er ihn auf feine lette Erflärung verweisen. Auf das tropdem erneute Undringen bes Botichafters lehnte er endlich weitere Erorterungen über eine Bufage für die Bufunft für feine Berfon ab, empfing jedoch Benedetti, ber fich babei beruhigte, noch am Morgen des 14. Juli auf bem Bahnhofe vor der Abreife nach Robleng und Berlin, die ichon früher für diefen Tag fest= gesett war, und wiederholte dabei, daß er ihm nichts weiter zu jagen habe, verwies ihn jedoch wegen etwaiger weiterer Berhandlungen an fein Ministerium.

Nach diesen Borgängen in Ems lagen die Tinge bemnach am Morgen des 14. Juli so: persönlich hatte König Wilhelm die ihm zugemutete ihn in der spanischen Frage für alle Zeit bindende Erklärung zwar abgelehnt, zugleich aber durch den Hinweis auf weitere Berhandlungen eine Berständigung auf Grund der letten französischen Forderung wenigstens als mög-

lich zugelaffen. Das konnte in Paris als ein Erfolg gebeutet werben, ber fich zur Befriedigung ber Gitelfeit bes gereizten frangofischen Bolfes aufbauschen ließ. Geine Friedensliebe hatte ben edlen Gurften ju einem Schritt bestimmt, ber eine Demütigung Preußens befürchten ließ, ba er Napoleon zu behaupten berechtigte, erft auf den geforderten unbeschränkten Verzicht auf die Hohenzollernkandidatur habe er die Waffen ruben laffen. Diefer Musgang, ben herbeiguführen bes arglofen Königs Chraefühl absolut fern lag, hatte Breugens Unsehen unheilvoll geschädigt und die volle Ginigung Deutschlands in weite Ferne gerückt. Endgültig abgewandt aber ware ber Rrieg mit Frankreich auch fo nicht, sondern hätte nur später und vielleicht unter minder gunftigen Umftanden geführt werden muffen und ohne daß Preußen die moralischen Momente förbernd jur Seite ftanden, die in dem deutschen Bolke zu vollster Wirksamkeit zu entfesseln, Frankreichs Unmaßung jest erwünschte Gelegenheit bot.

Diese Ermägungen bestimmten Bismarck bei ber Art, wie er die Emfer Borgange in die Deffentlichkeit brachte: er wollte bas beutsche Nationalgefühl entfesseln, um Frankreich entweder zum Einlenken oder zur Aufnahme des Rampfes mit dem durch bie Berausforderung vollends geeinigten Deutschland zu nötigen. Entichloffen, eber gurudgutreten, als einen als Burudweichen Preußens beutbaren Schritt zu thun, gab er baber ber Depesche. in der ihm der Geheime Legationsrat Abeken bas in Ems Geschehene berichtete, zum Zweck ber ihm vom König freigestellten Beröffentlichung auf Grund einer mit Roon und Moltke gepflogenen Besprechung ber Lage burch Rurzung, aber ohne jonftige Menderung, eine Faffung, die das Berlegende in dem Verfahren Frankreichs icharf hervortreten ließ und jede Nachgiebigkeit ausschloß, also auch Verhandlungen, auf die ber Rönig Benedetti gulett verwiesen hatte. Sehr mit Unrecht hat man ihn beshalb beschuldigt, er habe eine Urt von Fälfchung begangen, um ben Rrieg, ben er wollte, bes Ronigs Berfohn= lichkeit aber in Frage stellte, zu erzwingen. Bielmehr hat er fich barin nur als ben berufenen Sprecher ber beutschen Nation bewährt und, mas deren Millionen voll Unmut und Sorge

empjanden, in befreienden Worten zum Ausdruck gebracht. Durch ihn wurde die Emfer Depesche, die in ihrer ursprüngslichen Kanung an seines königlichen Herrn Entschlössenheit zu rücklichtsloser Wahrung des deutschen Anschens zweiseln lassen konnte, wie in jugendlicher Kampflust erglühend Molkte jagte, zur Kansare, die alles begeistert zum Kampse fortriß.

Demgemäß weigerte Bismard fich bas ihm inzwischen durch v. Werther übermittelte frangofische Berlangen nach einer Preußen für bie Butunft bindenden Erflärung bes Ronigs Diesem überhaupt vorzulegen: ber frangofische Botichafter möge das ielbit thun. Gab boch auch ber englische Botichafter, Lord Loftus, ju, bas deutsche nationalgefühl sei burch Frankreich verlett, der Friede also nur zu erhalten durch Ginlenken von feiner Seite. Unter biefen Ilmständen ließ die frangofische Regierung nicht bloß ben Borichlag eines europäischen Kongresses fallen, jondern machte auch dem immer mehr erhipten Rriegs= eifer ber siegesgemiffen Parifer ein verhängnisvolles Zugeftand= nis, indem fie am Abend des 14. die Einberufung der Referven verfügte. Tropbem stellte sie Preugen als ben herausfordernden Teil dar, es jollte Frankreich beleidigt haben, da in ber ben preußischen Gefandten mitgeteilten Bismardichen Redaktion ber Emfer Deveiche berichtet fei, ber König habe fich geweigert, Benedetti nochmals zu empfangen und ihm burch ben Abjutanten erklären laffen, bag er ihm nichts weiter zu fagen habe ein Sinn, ber nur burch gefliffentliche Entstellung und Berreißung bes Zusammenhanges ben gang unverfänglichen Worten angedichet werden konnte. Der Erfolg diefer Unwahrheit bei den Frangosen mar vollständig: Die geforderten Mittel gum Ariege wurden einstimmig bewilligt, und die Scharen, die jubelnd Paris burchzogen, faben Preugen bereits am Boden und ihre fiegreiche Urmee in Berlin.

Rönig Wilhelm bagegen mochte noch immer nicht an die Wirklichkeit eines so grundlosen, frevelhaft herausbeschworenen Krieges glauben. Die Unmöglichkeit einer Berständigung ging ihm erst auf, als er nach kurzem Besuch in Koblenz am Abend des 15. Juli, auf der ganzen Reise getragen von dem Jubel des von der Größe des Augenblicks erfüllten Bolkes,

bei ber Ankunft in Berlin von dem Renntnis erhielt, was im Laufe bes Tages in Paris geschehen mar. Roch in ber Nacht wurde die Mobilmachung verfügt und der Reichstag auf ben 19. Juli berufen. Gin Vermittelungsversuch Englands icheiterte, ba Frankreich seine Unnahme verweigerte, von ber Bismarck Preußens Gingeben barauf abhängig machte. Um 20. Buli bewilligte ber Nordbeutiche Reichstag ben geforberten Kredit von zwanzig Millionen Thalern und fiellte in einer von dem Hannoveraner Miquel entworfenen Adresse in be: geisterten Worten Gut und Blut gum Kampf für Deutschlands Chre jur Berfügung. Gine ichwere Enttäuschung für Frankreich war es, bag auch Subbeutichland vorbehaltlos für ben Rrieg an der Seite des Nordbeutschen Bundes eintrat, nachdem ein Berfuch ber bayrifchen Patriotenpartei ihre Regierung gunächst auf eine zweibeutige bewaffnete Reutralität festzulegen, an bem Abfall einiger ber Ihren gescheitert mar. Was es zu verbindern gedacht, hatte Frankreich nur zu ichnellerer Bollendung getrieben: unter Preugens Führung ftand gang Deutschland gewaffnet, um feinen rechtlofen Angriff abzuwehren und bann mit ihm eine jväte, aber gründliche Abrechnung zu halten. Wer ber Kriedensbrecher war, bewies ichon bas eine, daß das einzige Schriftstud, bas die preußische Regierung in dieser Ungelegenheit von der frangofischen erhalten hatte, die Kriegs= erklärung war.

Es folgten unvergleichlich herrliche Tage einmütigster und freudigster nationaler Erhebung. In dem Bewußtsein, einem ebenbürtigen Feinde zu begegnen, ergriff das deutsche Bolk die Baffen ohne Ueberhebung und mit heiligem Ernst, aber voller Zuversicht auf sein gutes Necht und im Vertrauen auf die preußische Führung. In Süddeutschland gewann die Seldenzgestalt des preußischen Kronprinzen, der dort den Oberbesehl übernahm, im Fluge aller Herzen: jede Erinnerung an die früheren Gegensätze zwischen Nord und Süd war geschwunden. Die Tage der Freiheitskriege schienen herrlicher erneut. Am 19. Juli stellte der König für diesen Krieg das eiserne Kreuzwieder her, und um dem Bemühen der Gegner, im Innern Zwietracht zu säen, jede Aussicht auf Ersolg zu nehmen, erließ

er eine Amnestie, Die auch für die Offiziere ber Welfenlegion (3.431) galt: wer von ihnen fich jeder Keindfeligkeit zu enthalten veriprad, erhielt eine preußische Benfion. Solche Ginmutigkeit machte auch auf bas Ausland tiefen Ginbrud. Gin mohl= gemeinter, aber natürlich vergeblicher Vermittelungsverfuch Papit Pius IX. feste bas Recht Deutschlands höchstens noch in helleres Licht, obgleich Ruglands Borichlag, die übrigen Groß: mächte möchten protofollarisch fonstatieren, die von Frankreich als Vorwand jum Krieg benutte Frage fei thatfachlich erledigt. an Englands Weigerung icheiterte, bas Frankreich nicht öffentlich als Friedensbrecher hinftellen wollte. Um jo größer aber mar ber Eindruck, als Bismarck burch die Times den ihm einst burch Benedetti eingereichten Vorschlag auf Ginverleibung Belgiens in Frankreich (S. 430) veröffentlichen ließ und jeden Ableugnungsversuch vereitelte, indem er den Gefandten der Großmächte das Original in der ihnen allen bekannten Band= idrift bes Botichafters vorlegte. Dun eilte England, Belgiens Neutralität noch burch besondere Berträge sowohl mit Frant= reich wie mit Preußen zu fichern. Dagegen hoffte ber unverbefferliche Beuft, feinen Saß gegen Preußen jest endlich befriedigen gu fonnen. Während er amtlich Defterreichs Reutralität proflamierte, trop ber es freilich fich für jebe Eventualität bereit halten muffe, ließ er in Paris versichern, Defterreich betrachte gemäß ben brieflichen Erklärungen, welche bie Raifer 1869 gewechselt (S. 438) Frankreichs Sache als die feinige und werde ihren Sieg nach Rraften forbern. Ohne bie Schnellig= feit der deutschen Siege murbe folden Worten zweifellos die That gefolgt fein. Auch Italien murbe burch bieje an ber gevlanten Aftion für Frankreich gehindert, Danemark aber, bas gern für 1864 Bergeltung geübt hätte, burch Rufland und England gurudgehalten. Letteres freilich unterftutte trot feiner Neutralität Frankreich erst offen und auch weiterhin im geheimen durch Lieferung von Kriegsmaterial aller Urt.

Die gewaltige Epopëe bes beutschefranzösischen Krieges zu wiederholen ist hier nicht der Ort: sie gehört weniger der preußischen und deutschen als der Weltgeschichte an. Auch wäre es verfrüht, eine zugleich zusammenfassende und abschließende

Darftellung ber Rämpfe zu versuchen, welche die Deutschen von Weißenburg und Wörth zu ben Riesenkämpfen von Det und zu bem Gottesgericht von Ceban, vor Paris und bann weit in das Innere von Frankreich führten, ba felbst von ben friegerischen Ereignissen trot amtlicher Berichterstattung und reicher privater Mitteilungen manche noch Gegenstand lebhafter Kontroverse find, von den an entscheidender Stelle ausschlaggebenden politischen Borgangen aber unsere Menntnis jum mindesten ju ludenhaft ift, um den Unteil und bie Beweggrunde der namentlich mithandelnden Berfonlichkeiten genau festzusiellen. Erst eine spätere Zeit wird ba Licht verbreiten und den tiefern Zusammenhang der jest nur halb verständlichen Borgange vollends aufklaren. Das eine aber fieht fest, bag ichon im Beginn bes Krieges die öffentliche Meinung fich mit elementarer Dlacht dabin äußerte, die Führerschaft in dem geeinigten Deutschland gebühre Preußen, und auch als Form dafür die Nebertragung des beutschen Raisertums auf den König von Preußen bezeichnete.

Schon in den ersten Augusttagen ertonte in Bayern aus bem Munde des bisher zur Patriotenpartei gehörigen, jest begeistert im national-deutschen Ginne wirkenden Professors Sepp die Parole, mer Deutschland Gliaß und Lothringen wiedergewinne, folle beutscher Raifer fein, und fand in bem= felben Dage jubelnderen Widerhall, als der überraschende Siegeslauf der Beere Die Erreichung jenes Biels erhoffen ließ. Much forderte ichon damals der Großherzog von Baden den König von Bagern auf, im Namen ber beutschen Fürsten ben ent= sprechenden Schritt zu thun, ohne daß er damit Erfolg gehabt hatte. Nachdem aber der Gang ber Greigniffe die endaultige Ginigung Deutschlands zur Thatsache gemacht hatte und auf Wunsch ber füddeutschen Regierungen amtlich über beren Unschluß an ben Nordbeutschen Bund, der auch jett die Sache an fich berankommen ließ, unterhandelt wurde, fand das Maisertum auch in Bismard einen entichiedenen Vertreter. Er fah barin ben paffenbsten Ausdruck für ben Zuwachs an Rang und Dacht, ber feinem Mönige als bem Prafibenten bes beutschen Bundes: staates zu teil murbe, ohne baß badurch die Bundesfürsten,

obenan bie Könige, eine Minderung ihres Unfehens und ihrer Stellung erfuhren. In ben leitenden Areifen Preußens felbit aber frieß fowohl bieje praftifch politische Ermägung, als auch ber nationale Enthusiasmus ber Subbeutschen auf Widerstand. Wahrend Aronpring Friedrich Wilhelm, in geschichtlich unbegründeten, romantifch gefärbten Borftellungen befangen, bie beutiche Einheit vielmehr in einem beutschen Königtum verforpert feben wollte, bem felbst die Ronige als Bergoge unterfteben und für das im Notfall auch außerhalb Preußens wirtliche Berrichaftsrechte erzwungen werden follten — was boch bie junge Ginheit gleich wieder gefährdet hatte -, wollte König Wilhelm, beffen preunisches Gelbstgefühl bie Erfolge geneigert hatten, bie boch zumeift fein Staat und Bolt ermög= licht batten, von einem Titel nichts miffen, ber biefes Berhältnis zu verhüllen geeignet mar und baber ber Bedeutung Preußens nicht gerecht murbe: er stellte ihn spottend in Bergleich mit ber Verleihung bes Charafters als Major. Diefe ablehnende Haltung zu erschüttern, bedurfte es eines kombinierten Angriffs. Entscheidend murbe bekanntlich bas von Bismark nicht bloß veranlagte, jondern auch entworfene Schreiben Mönig Ludwigs II. von Bayern vom 30. November, worin biefer erflärte, ber llebertragung ber nun gang Deutschland umfaffenden Prafibialrechte auf ben König von Breufen unter ber Boraussetung zugestimmt zu haben, daß dieselben burch Wiederherstellung eines beutschen Reiches und ber beutschen Raiserwurde als Rechte bezeichnet murben, die ber Ronig im Namen des gesamten beutschen Baterlandes auf Grund der Einigung feiner Fürften ausübe.

Nun erst kam die Sache unter dem Einverständnis der übrigen Fürsten und des Norddeutschen Reichstages, der am 9. Dezember die den Titel betreffende Verfassungsänderung beichloß und eine Adresse nach Versailles überbringen ließ, wirklich in Gang. Doch waren noch manche Schwierigkeiten zu überwinden, so daß die Verkündigung des erneuten Raiserztums auch am 1. Januar 1871, für den man sie gehofft hatte, noch nicht erfolgen konnte. Und als das Widerstreben König Wilhelms selbst endlich überwunden war, wollte er wenigstens

nicht deutscher Raifer, fondern Raifer von Deutschland beigen, obgleich diese Fassung des Titels staatsrechtlich unzulässig mar, weil fie ihm eine Soheit auch über die anderen deutschen Bebiete zusprach, die er nicht hatte. Er vermerfte es ungnädig, daß bei den Berhandlungen über die durch den Gintritt der Süddeutschen nötigen Menderungen an der Berfaffung bes Norddeutschen Bundes bereits thatsächlich gegen ihn entschieden war, da die Verfaffung nur vom Deutschen Reiche und vom Rönig von Preußen als erblichem beutschen Raifer fprach. Sogar feine endliche Proflamation gum Raifer am preußischen Rrönungstage mar daburch einen Moment in Frage gestellt, und ichlieflich umging man die Schwierigkeit, indem ber Groß: berzog von Baben das Soch schlechtweg auf Raiser Wilhelm ausbrachte. In feinem Unmut ließ ber alte Berr bas Bismard entgelten, indem er beim Berabsteigen von ber Estrade ihn, ben Schöpfer bes Reiches, ber eben beffen Errichtung ber Welt fundgethan hatte, icheinbar übersah und bes verdienten dankenden Sändedrucks nicht würdigte. Freilich dauerte es auch in diesem Fall nicht lange, bis er fich überzeugte, daß fein treuer Berater wiederum recht hatte und bas alte berg= liche Verhältnis zwischen ihnen hergestellt mar, und als er bemielben vierzehn Jahre fpater A. v. Werners Bild ber Raifer= proflamation zum 70. Geburtstage ichenkte, unterzeichnete er die es bealeitenden Worte freudigster Anerkennung als deffen "bis über bas Grab hinaus bauernd bankbarer treuergebener Raifer und König".

Maum gibt es noch ein Ereignis, das auch dem trübsten Blick das Walten einer vergeltenden Gerechtigkeit in der Gesischichte so eindringlich zur Erkenntnis bringen könnte, wie die Raiserproklamation im großen Spiegelsaal des Versailler Schlosses am 18. Januar 1871. Un eben der Stelle, von der aus zur Zeit ihrer Zerrissenheit und Schwäche Deutschland und Vrandenburg-Preußen am furchtbarsten Hohn geboten worden war, angesichts der Räume, welche die Sitelkeit nachlebender Geschlechter mit der übertreibenden Verherrlichung aller Ruhmesthaten Frankreichs geschmückt hat, im Vorblick auf die von den siegreichen deutschen Heeren eisern umklammert gehaltene

Stadt, bie fich bruftete, bas Berg ber Welt zu fein, und als foldes felbft im preußischen Ronigshause Befduterinnen fand, bie fie im Bunde mit ausländischem Ginfluß vor ben beutschen Rugeln möglichst lange ju bewahren gesucht, und auf ben Erummern der erlogenen Berrlichfeit bes an ben eigenen Sünden ruhmlos zu Grunde gegangenen zweiten Raiferreiches, beffen Träger als Kriegsgefangener ber Deutschen, von Preußen bewacht in Wilhelmshöhe faß, vollzog fich in prunflos militari= ichen Formen ber Uft, ber einerseits die Entwickelung Preußens in feinem Verhältnis zu Deutschland glorreich abschloß, andererfeits durch die Konstituierung eines Deutschen Reiches eine neue Mera einleitete für die Entwickelung Europas. Diefe Bedeutung wurde baburch nicht geminbert, daß bas Werk ber Einigung auch bamals formell noch nicht ganz abgeschloffen war. Denn obgleich die Berträge, burch die Baben und Beffen bem Nordbeutschen Bund beitraten, bereits am 15. November, bie für Bayern und Württemberg am 23. und 25. November unterzeichnet waren, erfolgte im Gegenfat zu ben übrigen füdbeutiden Staaten bie verfaffungsmäßige Bustimmung ber baurischen Rammer erst am 21. Januar.

## III. Im neuen Reich. 1871—1883.

27 och folgten bem benkwürdigen 18. Januar sorgenvolle Zeiten voll schwerer Kämpfe, in benen die von dem genialen Gambetta zu staunenswerter Leistungsfähigkeit organisierte nationale Verteidigung, die immer neue Heere ausbrachte, mühfam und nicht ohne kritische Zwischenfälle niedergerungen werden mußte. Erst als Frankreichs letzte Urmee unter Bourbaki durch Manteussel geschlagen und auf Schweizer Gebiet überzutreten genötigt war, ersolgte am 26. Februar in Versailles der provisorische Friedensschluß, dem am 10. Mai in Franksurg, aber ohne Belsort, und Lothringen mit Met an Deutschland zurück, Frankreich zahlte eine Kriegsentschädigung von fünf Milliarden.

Der alsbald begonnene Ausbau des neuen Reiches übte auf die inneren Berhältniffe Preugens noch tiefergehenden Gin= fluß als die Greigniffe von 1866. Die Berbindung mit Gubbeutschland erichlog ihm eine Fulle neuer Unregungen, bie bas alte bewährte preußische Bejen gleichsam verjungten und ju andersgearteter mirffamerer Bethätigung ermedten. Die einseitige altpreußische Art, die zugleich streng fonservativ, trot des Zwischenspiels ber neuen Mera, Preugens innere Ent= widelung bis 1866 beherrscht hatte, reichte ben jest gestellten Aufgaben gegenüber nicht mehr aus und konnte fich nur bann in ihrem Ginfluß behaupten, wenn fie die nationalen und liberalen 3been sich zu eigen machte, auf benen die Reichs: verfaffung beruhte. Bestand bas weitere Aufgeben Preußens in Deutschland auch jest im wesentlichen in ber Ausbehnung ber bewährten preußischen Ginrichtungen auf bie Gebiete bes gemeinsamen Lebens ber im Reiche geeinigten beutschen Staaten, jo ging boch auch wieder manches von beren Eigenart auf

Preuken über. Der fortidreitende Prozeft ber Boruffifizierung des übrigen Deutschland fand auch weiterhin fein wohlthätiges Gegenstud in dem, was man ale Germanifierung Preukens bezeichnen konnte. Darin faben freilich die ftrengen Bertreter des alten Preugentums feinen Gewinn, fondern eine beflagens= werte Minderung des Unfebens und des Ginfluffes des führenden Staates. War ein foldes Gefühl ichon Rönig Bilhelm felbst nicht gang fremd geblieben und einer ber Grunde feines Biderstrebens gegen das Raisertum gewesen, jo regte es sich boch besonders ftark und murbe bie mächtigfte Triebfeder ihres politischen Sandelns bei den Konfervativen alten Schlages. bie Bismard wie einen Abtrunnigen und die von ihm geichaffene neue Ordnung wie ein Stud Revolution betrachteten. Ihre baraus entspringende Reinbichaft gegen ben Schöpfer ber beutschen Einheit murbe um fo entscheibender fur bie innere Entwidelung Preußens, als es für ben Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten nunmehr galt, die im Reich maggebenden Pringipien auch in Preugen burchzuführen und ben noch immer ausgeprägt bureaufratischen Berwaltungs= organismus des alten Beamtenstaates, für den er nie geschwärmt hatte, entsprechend umzugestalten und auf die Selbstverwaltung zu gründen. Den Mangel baran, namentlich in ben unteren Schichten, hatte auch Roon ichon längst beklagt und burch Nachweis der daraus entstehenden Nachteile ihre Ginführung gewünscht. Damit erft murbe an die Unläufe wieder ange= fnupft, welche bie Reformen ber Stein-Barbenbergichen Zeit in ber Richtung auf biefes Biel genommen hatten. Während bie fonjequente Beiterverfolgung des bamals eingeschlagenen, bann aber verlaffenen Weges Preugen befähigt haben murbe, auf bas übrige Deutschland eine allmählich erstarkende Un= giehungsfraft auszuüben, hatten die Dinge thatfachlich vielmehr ben Gang genommen, daß Preußen, erft nachbem es jum Mittelpunkt und Saupt Deutschlands geworben, fich im Innern in einer Weise liberal umgestaltete, die ihm die Behauptung ber burch andere Mittel gewonnenen Stellung auch von biefer Seite ber moralifch ermöglichte.

Für Bismard ergab fich bas als notwendige Konfequenz

des Geschehenen. Die Konservativen alten Schlages beklagten es als weitere Konzession an den Liberalismus, zu dessen Vorzteil das allgemeine Wahlrecht die gebietende Stellung des Adels der ländlichen Bevölferung gegenüber ohnehin schon schwer erschüttert hatte. Sie vermochten da nicht sich auf die Höhe der freiheitlichen Gedanken zu erheben, welche die Einseit des Reiches allein ermöglicht hatten. Indem sie die von deren Schöpfer willig anerkannten Konsequenzen bekämpsten, drängten sie die Entwickelung Preußens in einen Gegensatz zu der des Reiches und gefährdeten dadurch die eine wie die andere. Dieser Kamps gab den nächsten Jahren ihre Signatur, nötigte den leitenden Staatsmann mehr aus taktischen Gründen als aus politischer Ueberzeugung zu engerem Anschluß an die liberalen Parteien und gewährte diesen einen in Preußen bisseher unbekannten Einfluß auf die Gesetzgebung.

3m Zentrum ftand die Reugestaltung ber Bermaltung durch die Areisordnung des Grafen Frit Gulenburg, der jogar von den höheren Verwaltungsbeamten manche offen entaegen= wirkten. Rach heftigen Rämpfen im Abgeordnetenhause am 23 Marg 1872 angenommen, murbe fie vom Berrenhaus Ende Oftober abgelehnt. Je lebhafter ber König diefem bas "lonale. feste und konfequente Verhalten" bantte, bas es in ber Konflitts= zeit beobachtet hatte, um so tiefer empfand er jest eine solche Opposition: durch fein hämisches Gebaren gegen die Krone hatte bas Herrenhaus fich in feinen Augen "gerichtet". Bubem brohte trot einiger entgegenkommenden Uenderungen dem Ent= murfe auch bei ber Wiedereinbringung bas gleiche Schicffal. Bufte sich die Opposition doch in manchen Bunkten mit den Ministern Roon und Selchow eins, so bag fie mit der Möglich: feit eines Zwiespalts im Ministerium rechnen konnte. In voller Erkenntnis der folgenreichen Entscheidung, die es zu treffen galt, da fie den Staat auf lange Zeit erschüttern ober befestigen mußte, entschloß sich ber König unter Bermeibung ber fonst nicht zu umgehenden Umgestaltung der gangen Institution auf Andrängen Bismards und Gulenburgs bagu, bas Berhältnis ber Parteien im Herrenhaus zu gunften der Regierung durch einen Baireichub zu andern. Um 30. November berief er 72 neue

Mitglieder in das herrenhaus, - eine Magregel, die von ben Ronfervativen wie ein Staatsstreich beflagt murde. Run er= folgte am 7. Dezember Die Annahme ber Rreisordnung. Gie leate ben Grund gur Gelbstverwaltung. Denn es traten in den Rreifen, beren jeder ebenjo wie jede Ctabt von 25 000 und mehr Ginwohnern binfort einen Kommunalverband bilbete. bem bisber eigentlich unumschränkten Landrat ein Kreistag und ein von diesem gewählter Rreisausschuß an bie Seite: Das Repräsentativinftem fand also bereits im fleinften Bermal= tungsförper Unwendung. Den größten Fortidritt aber bezeichnete die Ginführung von Berwaltungsgerichten für Berwaltungsftreitsachen, die bisber die Regierung, obgleich boch meistens felbit Bartei, entschieden hatte. Auf diesem Fundament wurde weiter gebaut: ben Abidluß bezeichnet bas Gefet vom 29. Juni 1875 über die Provinzialordnung. Auch da griff vermoge bes Reprafentativinftems bie Selbstverwaltung Blat. Die von ben Rreistagen gewählten Bertreter ber Landfreife bilden gemeinfam mit ben von den Magiftraten und Stabt= verordneten ber Städte ber Proving gemählten Abgeordneten ben Provinziallandtag, ber wenigstens jedes zweite Jahr qu= fammentritt. Er mahlt ben Provinzialausschuß und ben Landes= hauptmann, die gemeinsam die Geschäfte ber provinziellen Selbstverwaltung besorgen. Durch ein Gefet vom 8. Juli 1875 wurden die Provinzen, wie es Bismarck bereits 1868 trot des Widernands ber Ronfervativen für hannover burchgefett hatte (3. 429), aus Staatsmitteln mit ben nötigen Fonds ausgestattet, über beren Berwendung nach den Borlagen bes Landeshauptmannes und des Ausschuffes der Provinziallandtag zu befinden hat. In gleicher Weise murde bas in den Kreisen bewährte Suftem ber Bermaltungsgerichtsbarfeit burch bas Gefet vom 3. Juli auch auf die Provinzen ausgedehnt und für die ganze Monarchie einheitlich abgeschlossen durch die Errichtung eines Oberverwaltungsgerichts in Berlin als ber hochsten Instang für alle berartigen Streitsachen.

Auch sonst hatten die Konservativen damals bose Tage. Ginmal spaltete sich die Partei, indem die der nationalen Politik Bismarck und ihren Konsequenzen Zustimmenden eine

besondere Gruppe bildeten. Dann murbe ihr Ansehen schwer geschädigt durch die bedenkliche Rolle, die einige ihrer Dit= glieder bei ben ichwindelhaften Brundungen spielten, welche die durch bas Buftrömen ber frangofifchen Milliarden entfeffelte Neberspekulation ins Leben rief, namentlich im Gebiet bes Eisenbahnbaus, wo die ersten Erwerber ber von der Regierung auf übertreibende Prospette bin erteilten Konzessionen Dillionen einstrichen, die eigentlichen Aktionare aber infolge ber Un= rentabilität ober ber Unausführbarkeit ber geplanten Bahnen Sab und Gut verloren. Run brachte bas Jahr 1873 eine ichwere finanzielle Rrifis, welcher ber leichterworbene Reichtum gemiffenlofer Gründer zugleich mit ben mühfam gesammelten Sparpfennigen bes fleinen Dannes jum Opfer fiel. 14. Januar 1873 enthüllte ber Abgeordnete Laster bei ber Beratung einer Gifenbahnanleihe biefes Treiben, bem ber Minister Abenplit burch sorglose Bequemlichkeit in ber Ge= ichäftsführung unwissentlich Vorschub geleistet hatte. Die Wiber= legungsversuche bes Ministeriums, bem feit Beginn bes Jahres, um Bismard zu entlasten, Roon prasidierte, miglangen gegen= über bem von Lasfer beigebrachten muchtigen Beweismaterial. Daß ber bamalige erfte Rat im Auswärtigen Umt, ber einstige Redakteur ber Kreuzzeitung Wagener, in Gemeinschaft mit bem Gurften von Puttbus und bem Pringen Biron von Rurland als besonders eifriger Teilnehmer an berartigen Unter= nehmungen erwiesen murbe, machte, wenn auch eigentlich Strafbares nicht vorlag, ben übelften Gindruck, ben felbft Roons energisches Ginschreiten nicht völlig verwischen konnte. Ram die auf Untrag ber Regierung eingesette Untersuchungsfommiffion auch nicht zu einem formellen Abichluß ihrer Arbeit, fo wirfte ber gange Borgang boch wie ein reinigendes Bewitter und bewahrte bas hohe Beamtentum vor weiterem felbstverschuldetem Schaben. Dieje Vorgange loderten vollends die Berbindung zwischen Regierung und Konservativen, die auch die Wahlen im November 1873 etliche Site kosteten. Besonders aber galt ihre Feindschaft dem Finangminister Camphausen, der im Berbst 1869 v. d. Bendt erset hatte, als diefer ber in einem machsenden Defigit gu Tage tretenden

finanziellen Schwierigkeiten nicht mehr Berr werben fonnte, da die von ihm durchgemachte lange Reihe von Wandlungen seine persönliche Autorität sowohl ber Bolfsvertretung wie ber Finanzwelt gegenüber geschädigt hatte. Die liberale Bergangenbeit Camphaufens, des jungeren Bruders des Marzministers (3. 256), flöfte bem Rönig anfangs Bebenken ein: fie vergeffen zu machen, reichten bei ben Ronfervativen auch feine glanzenden Erfolge als Nachminister nicht aus, obgleich ihm ber König angesichts berfelben in unzweideutiger Weise feinen Dank und fein Bertrauen bezeigte. Bum entichiedenen Bruch mit der Regierung brachte es endlich der erbitterte Widerstand, ben die Ronjervativen in bem inzwischen entbrannten Rultur= fampf ben firchenpolitischen Gesetzen leisteten. Das alles bewirkte einen Stillstand in der gesetzgeberischen Arbeit, ba wichtige Borlagen, wie namentlich die neue Städteordnung, an der Opposition des Herrenhauses scheiterten. Auch die ein= geleitete Steuerreform fonnte beshalb nur in einzelnen Bunften burchgeführt merben.

Die glänzenbste Seite ber preußischen Politik blieb auch im neuen Reiche die Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten Deutschlands. Bon einem Auseinandergeben ber Intereffen Preugens und einzelner Teile Deutschlands, namentlich bes Sübens bem Ausland gegenüber, wie es noch 1870 hatte behauptet werden konnen, ift nirgends mehr die Rede gemefen, und vielleicht ichneller und fester als auf irgend einem anderen Gebiete bes gemeinsamen Lebens mar bas Vertrauen zu Preußen gerade hier begründet. Auch hat sich das in der Eigenart ihrer Perfönlichkeiten wurzelnde unvergleichlich bar= monifche Zusammenwirken Rönig Wilhelms und Bismarcks nirgends jo jegensreich bethätigt wie gerade hier. Die meister= hafte Diplomatie des Kanglers, der durch feine weise Mäßigung im Siege felbst ben ehemaligen Gegnern Bertrauen abnötigte und die Ueberzeugung des Auslandes von der ehrlichen Fried= fertigkeit und felbitlofen Redlichkeit ber beutschen Politik jum Fundamente ber europäischen Stellung Preugens und Deutsch= lands gemacht hatte, fand eine moralische Unterstützung, wie fie nie fonft einem Staatsmann geworben, in ber ehrwürdigen,

achtunggebietenden und herzgewinnenden Perfonlichkeit Konig Wilhelms, beffen von hellstem Rriegsruhm umstrahlte und babei jo durchaus ichlichte und beicheibene Ericheinung auch bem Muslande imponierte. Das bezeugten bie Besuche frember Monarchen in Berlin als bem Mittelpunkt ber europäischen Politik und die enthufiastische Aufnahme, die der greife Ronig bei feinen Gegenbesuchen im Auslande fand. Tropbem fehlte es nicht an kritischen Momenten. Namentlich betrafen biefe bas bisher fo gute Berhältnis zu Rufland. Freimutig hatte König Wilhelm befannt, ber Gieg über Frankreich murbe nicht möglich gemesen sein ohne Ruglands wohlwollende Neutralität, und bem Dank für biefe gegen feinen Reffen Alerander II. in warmen Worten Ausbruck gegeben. Im Gegenfat aber zu ber innigen Freundschaft ber beiben verwandten Berricher fehlte es boch in Vetersburg nicht an Keinden Breugens, die dem Werben bes revanchelufternen Frankreich um ein Bundnis gegen Deutschland bas Wort rebeten. Undererseits betrieb ber vielgeschäftige Beuft eine fatholische Liga, die Desterreich und Rtalien mit Frankreich einigen follte. Go menig Aussicht auf Erfolg folde Intriquen anfangs hatten, zumal ber Befuch ber Raifer von Defterreich und Rufland in Berlin im Geptember 1872 bie neue Ordnung ber Dinge auch ohne form= liches Bundnis gegen Störung ficher stellte, fo traten boch in ben nächsten Jahren Verhältnisse ein, die sie nicht mehr jo ungefährlich erscheinen ließen. Die Spannung zwischen Frankreich und Deutschland wuchs infolge der kriegerischen Vorbereitungen bes ersteren, wo bie Ultramontanen offen für bie mit ber beutschen und preußischen Regierung streitenden Bischöfe Partei nahmen. Nur des Zaren ablehnende Saltung gegen Frankreich mandte 1875 den Krieg ab. Als dann aber infolge bes ruffisch=türkischen Rrieges von 1877,78 und ber angeblich Rufland feindlichen Saltung, Die Bismard auf bem jur Ordnung der orientalischen Angelegenheiten in Gemein= ichaft mit England und Desterreich einberufenen Rongreß gu Berlin im Commer 1878 angenommen haben follte, ber ruffifche Rangler Gortschakow ein Gegner Deutschlands murbe, war die Möglichkeit eines ruffifch-französischen Bündnisses ernstlich gegeben, gegen das Preußen die Erfolge von 1866 und 1870,71 in einem Krieg nach zwei Seiten hin zu verteidigen haben wurde.

In Erwartung Diefer Wendung hatte Bismard Die Politik ber Beriohnung Desterreich gegenüber, Die er gleich 1866 angebahnt hatte (3. 414), mit gesteigertem Rachbruck weiter verfolgt. Bereits im August 1871 hatte er eine personliche Begegnung der beiden Raifer veranlaßt, ber ein Jahr fpater bie Drei-Raiser-Zusammentunft in Berlin gefolgt war. In Gemeinschaft mit bem ungarischen Minister Andraffy burch: freuzte er fo Beufts Umtriebe. Gine engere Berbindung beiber Staaten berbeizuführen gelang jedoch nicht. Much bie Berhandlungen über einen Zollverband, die im Frühjahr 1877 geführt murben, blieben megen ber ichutzöllnerischen Saltung Desterreichs ohne Ergebnis. Erft ber Berliner Rongreß, auf bem Bismard Desterreich im Norben ber Balfanhalbinfel eine ftarte Stellung verschaffte und bamit eine wichtige Rulturmission erichloß, führte gu einer Intimität, bie in Betersburg Bejorgnis erwedte. Gie ermöglichte ben Bertrag vom 11. Df= tober 1878, ber burch Aufhebung bes Artifel 5 bes Prager Friedens (S. 418) Preugen ausbrücklich von ber nie ernftlich gemeinten und bloß aus Rudficht auf Frankreich übernommenen Berpflichtung befreite, die Ginwohner bes banifch fprechenben Mordichleswig burch eine Boltsabstimmung über ihre Zugehörig= feit zu Preußen ober Danemark entscheiben zu laffen. Er entzog ben bortigen Gegnern Preußens ein wirksames Mittel ber Agitation. Auch fam nun im Dezember ein Meiftbegunftigungsvertrag zwischen Deutschland und Desterreich zu ftande, benien Gultigkeit freilich junächst nur bis Ende 1879 erstrect wurde. Als nun aber 1879 die Svannung mit Rufland muchs und deffen Bundnis mit Frankreich brohte, eilte im September Bismard felbft nach Wien und brachte, als hochwilltommener Freund ehrenvollst empfangen und auch von der öffentlichen Deinung aufs marmfie begrugt, am 7. Oktober ben beutich= öfterreichischen Garantievertrag ju ftande, ben man angesichts ber Vergangenheit und feiner Tragmeite fur bie Butunft vielleicht als fein größtes biplomatisches Meisterstud bezeichnen

barf. Danach follte, warb eine von beiden Dlächten durch Rufland angegriffen, die andere ihr Silfe leiften, aber mohl= wollende Neutralität beobachten, falls jene von einer anderen Macht als Rugland angegriffen murbe, bagegen mit ihren gefamten Streitfraften in Aftion treten, fobald Rugland ben Angreifer unterftutte. Der Inhalt des Bertrages, beffen Abfcluß bekannt und von beiben Bolfern als ficherfte Burgichaft gegen jede Friedensstörung freudig begrüßt murde, blieb zwar ftreng geheim, follte jedoch, wenn ber barin vorgesehene Fall eintrat, dem Zaren perfönlich mitgeteilt werden, um ihn im entscheidenden Augenblick von einem unter biefen Umständen für Rufland leicht verhängnisvollen Schritt gurudzuhalten. Dan fieht, wie hoch Bismard auch in ber großen Politik bas perfonliche Moment einschäpte. Lernte er feine Bedeutung boch wieder eben jest an feinem faiferlichen Berrn fennen: ber Gebanke, Preußen und Deutschland unter Umftanden eine Rugland feindliche Richtung einschlagen zu feben, bedrückte und beunruhigte biefen fo, daß er sich nur widerftrebend gur Ratififation bes Vertrages entichloß.

Nicht ohne wesentlichen Sinsluß auf die auswärtige Politik, namentlich das Verhältnis zu Frankreich, blieb der inzwischen entbrannte Kampf mit der katholischen Kirche, den ein allgemein ausgenommenes, aber nicht eben treffendes Wort Virchows als Kulturkamps bezeichnet hatte. Denn es handelte sich darin doch eigentlich nicht um Fortschritt oder Rückschritt der Kultur, vielmehr standen nur in neuer Gestalt die alten Streitsragen zur Entscheidung, um die bereits in früheren Jahrhunderten zwischen Staat und Kirche gerungen worden war. Auch erscheint der Kampf bei näherer Vetrachtung nur als notwendiges Schlußstadium einer seit lange im Gange besindlichen Entzwickelung.

Lon jeher hatte die römische Kirche in dem protestantischen preußischen Königtum die Macht niederzuhalten gesucht, durch deren Wachstum sie selbst sich dauernd gefährdet fühlte. Durch die Art, wie Preußen in dem Kölner Streit zurückgewichen und unter dem Ginkluß der Rom freundlichen Gefinnung Friedrich Wilhelms IV. die Nechte des Staates daran gegeben

batte, war die Zuversicht der Rurie wesentlich gesteigert worden. Sein Bund mit Italien 1866 hatte ihren Daß gegen ben aufftrebenden Neterstaat vollends entflammt : sein unerwarteter Bieg uber bas fatholische Desterreich war im Batikan wie eine ben Untergang ber Welt einleitende Ratastrophe empfunden worden. In erhöhtem Dage wiederholte fich bas 1870, jumal der beutiche Sieg auch die Besetzung Roms burch die Italiener und damit den Zusammenbruch des Reites der weltlichen Berrichaft bes Papfies gur Folge hatte, und zwar gerabe in bem Augenblick, wo es die Umgestaltung ber römischen Rirche gu einer von bem absoluten Bapfte unumschränkt regierten Monarchie zu vollenden bachte. Um 18. Juli 1870 hatte bas feit bem Dezember 1869 in Rom tagende vatifanische Ronzil die Verfündigung ber papftlichen Unfehlbarkeit gut geheißen. Obgleich bamit eigentlich nur eine in ber Rirche längst geltenbe Un= schauung als Dogma proflamiert war, faben sich boch bie Staaten in ihren Rechten ber Mirche gegenüber baburch fcmer bedroht, weil die bischöfliche Autorität nun gang hinfällig wurde und jeden Augenblick beliebig burch das sich an ihre Stelle sebende Bapfttum verdrängt und jedes Recht bes Staates, bas auf ber ben Bifchofen burch Gefet ober Bertrag eingeräumten Stellung beruhte, in Frage gestellt werden konnte.

Vergeblich hatte bereits vor dem Zusammentritt des Monzils Fürst Hohenlohe als banrischer Ministerpräsident auf diese staatsseindlichen Monsequenzen der Unsehlbarkeit hingewiesen und gemeinsame Abwehrmaßregeln empfohlen. Wie wenig die vatikanischen Politiker dem modernen Staate zutrauten, beweist, daß sie das eben erstehende neue deutsche Neich für ihre Zwecke gebrauchen zu können glaubten: durch Erzbischof Ledochowski von Posen-Gnesen versuchten sie in Versailles seine Macht für die Herstellung des Kirchenstaates zu gewinnen. Es darf wohl als ein verhängnisvoller Fehler Vismarcks bezeichnet werden, daß er solch Ansinnen nicht gleich entschieden zurückzwies, sondern darauf einzugehen geneigt schien, wenn dagegen Nom seine Autorität bei dem französischen Merus zu gunsten des Friedens einsetze, obgleich schon damals das Bemühen des polnischen Prälaten, die der katholischen Mirche so außer=

orbentlich günstigen, für ben Staat aber nachteiligen Beftimmungen ber preußischen Berfassung auch in die in Vorbereitung besindliche Reichsversassung aufgenommen zu sehen,
hätte Berdacht erregen und zu mißtrauischer Vorsicht gegen
einen solchen Alliierten bestimmen müssen. Richt weil er,
wie die meisen protestantischen Staatsmänner, Wesen und Organisation der katholischen Nirche nicht kannte und daher
ihre Kraft zum Angriff wie zur Abwehr unterschätzte, hat Bismarck den Kulturkamps nicht zu dem anfangs ins Auge
gesaßten Ziel führen können und sich zurückweichend mit einer
notdürftigen Desensivstellung begnügen müssen, sondern weil
er selbst in den Versailler Besprechungen ihr eine weltlich
politische Autorität zugestanden hatte und das, auch als sie
sich gegen den Staat wandte, nicht rückgängig machen konnte.

Man fann nicht fagen, daß die Berfundigung bes Un: fehlbarkeitsbogmas an sich ben neuen Rampf zwischen Staat und Mirche veranlagt habe: fie mar nur ber Tunte, der in ben feit Babren aufgehäuften Bunbftoff fiel. Gin Signal gum Ungriff für bie eine Seite, murbe fie ein foldes zu verfpateter Abmehr für die andere, die angesichts der nun brohenden neuen größeren Gefahren inne murde, wieviel fie burch Sorglofigfeit oder Nachgiebigkeit bereits verloren hatte. Das mar auch der Eindruck bei Bismard: er erkannte als Urfache des Rudaangs bes beutichen Elementes und ber Ausbreitung bes polnischen in Lofen, Westpreußen und Oberichleffen Die feit Sahrzehnten ungehindert thätige Propaganda der fatholischen Geiftlichkeit, ber die Bolksichule vom Staat preisgegeben mar, und mußte sich fagen, daß diesen polnisch-katholischen Beftrebungen feit breifig Jahren in ber fatholischen Abteilung bes Multusministeriums (3. 210) ein fester Sit in ber Staats= regierung felbst eingeräumt war. Undererseits ergab sich auch in Breufen für ben Staat die moralische Pflicht, Diejenigen Ratholifen, die, an dem alten Glauben festhaltend, ber staats: ftreichartigen Reuerung, welche die Unfehlbarfeit bedeutete, die Unerkennung verweigerten und daher die eigentlichen Matho: liken zu fein behaupteten, gegen drohende Bergewaltigung von Rom ber ju ichugen. Auf diesem Gebiet tam es benn auch sum Zusammenftoß infolge ber staatlichen Anerkennung biefer altkatholischen Gemeinden, gegen welche bie neurömische Nirche ihre gange Strafgewalt in Birkfamkeit feste. Bereits am 8. Juli 1871 mar die katholische Abteilung im Rultusministerium aufgehoben morben, beren Leiter Ministerialdirektor Kretig, chemals im Dienste bes fürftlichen Saufes Radziwill, feine Autorität feit Jahren in ben Dienst ber fatholischen und polnischen Sache gestellt hatte. Der Wiberstand gegen biefe Magreael batte im Januar 1872 ben Rücktritt bes Rultus= ministers v. Mühler zur Folge, beffen perfonliche Beziehungen ju dem fatholischen Bofadel und der mit diesem lebhaft fym= pathifierenden Raiferin Augusta bem neuen Suftem ernfte Schwierigkeiten ju bereiten brohten. In feinem nachfolger, ben Geheimen Oberjustigrat Abalbert Falk, einem ausgezeich= neten Buriften von weitem Blid, ftrenger Logik, entichoffenem Mut und staunenswerter Arbeitsfraft, babei im Grunde milben Wejens, jand Bismard ben rechten Mitstreiter, nur bag auch er ben zu befämpfenden Gegner zu wenig kannte, um sich nicht in der Wahl der Baffen gelegentlich zu vergreifen, fo daß bie ber juristischen Theorie entsprechenden Gesetze an ber anders gegrteten firchlichen Wirklichkeit wirkungslos abpralten. Much bachte Falf als Staatsmann nicht opportunistisch genug, um ber wechselnben Lage, die noch von gang anderen Faktoren beeinflußt wurde, Rechnung ju tragen und etwas von bem Pringip ju opfern, wenn feine Durchfetung politifche Schwierig= feiten auf anderen Gebieten zu bereiten brohte. Endlich ent= behrte er, jo aut er fich anfangs mit Bismard verftanb, boch bes zu erfolgreichem Wirken nötigen unbedingten Bertrauens bes Mönigs, beffen religiojes Denken an mancher von ben nun gebotenen strengen Magregeln Unftog nahm und namentlich die von Falt in der evangelischen Rirche verfolgte Richtung mißbilligte.

Mit Aussicht auf Erfolg ließ sich ber Kampf nur führen zugleich mit den Waffen sowohl der Reichs= wie der Landes= gesetzgebung. Ansangs war die Kirche durch ihre aggressive Haltung entschieden im Borteil: die Freiheit der Kanzel erslaubte der Geistlichkeit, ungestraft die leidenschaftlichste Agitation

in bie Gemeinden ju tragen, und bem in Rom gebietenben Besuitenorden fand in feinen beutichen Mitgliedern eine unvergleichlich bisgiplinierte Schar überzeugungstreuer Streiter gur Berfügung. Deshalb murde bereits im September 1871 auf Banerns Untrag burch Reichsgeset ein berartiger Digbrauch ber Rangel unter Strafe gestellt und am 4. Juni 1872 bie Gefellichaft Beju, die von ber einen Geite ebenjo gepriefen, wie von ber anderen leidenschaftlich befämpft murde, jugleich mit einigen verwandten Orden in Deutschland verboten. In Preugen felbit erfolgte unter beißen parlamentarifchen Kämpfen, welche bie Erregung der fatholischen Bevölkerung aufs höchfte fteigerten, die erste Reihe entschiedener Schritte im Mai 1873. Bom 11. Mai batiert das Gefet über die Borbildung und Anstellung von Geiftlichen, bas erftere fraatlicher Aufficht unterftellte und lettere pon ähnlichen Bedingungen abhängig macht, wie fie für Staatsbeamte galten. Gin Gefet vom 12. Mai regelte die firchliche Disziplinargewalt und schuf einen besonderen Ge= richtshof für firchliche Angelegenheiten. Das vom 13. Mai idrantte ben Gebrauch firchlicher Straf: und Buchtmittel ein, und eines vom 14. Mai ordnete im Hinblick auf die machsende altfatholische Bewegung die Bedingungen und Formen des Mustritts aus ber Rirche.

Kür die allgemeine politische Lage war es von entscheidens der Wichtigkeit, daß es bei den Berhandlungen über diese Borlagen zwischen Bismarck und den längst an ihm irre gewordenen Altkonservativen vollends zum Bruch kam und die Regierung zu engerem Anschluß an die liberalen Parteien genötigt wurde. Bergeblich war von jener Seite, die am Hose, namentlich in der Umgebung der Kaiserin Augusta Einsluß hatte, der Glaube verbreitet worden, König Wilhelm mißbillige die sogenannten kirchenseindlichen Maßregeln seiner Räte und süge sich ihnen nur widerstrebend. Als daraushin der Papst Pius IX. selbst sich briestlich an ihn wandte, um seinem angeblichen friedlichen Willen zur Geltung zu verhelsen, zog er sich in der königlichen Antwort vom 3. September eine wohlverdiente Absertigung zu, die nicht nur jenes Lügengewebe zerriß, sondern auch auf das bestimmteste den päpstlichen Unfprüchen das Grundprinzip des evangelischen Glaubens entz gegenstellte und deshalb überall jubelnde Zustimmung fand.

Mit Diefen "Maigesegen" maren bie Rechte bes Staates in dem junachft ftreitigen Gebiet gesichert gemejen, hatten fie Gehoriam gefunden. Aber auf die von Rom ausgegebene Parole organifierten bie Bifchofe, die fich ber anfangs befämpften papitlichen Infallibilität jo unwürdig gebeugt hatten, ihren Alerus zu planmäßigem Widerstande und hetten auch ihre Gemeinden gegen die Regierung auf, fo bag ber Staat fie von jeder Mitwirkung bei ftaatlichen Angelegenheiten aus: ichließen mußte. Infolgebeffen verschärften fich bie Gegenfage noch mehr: aus den Wahlen vom November 1873 ging das burch ben Rulturkampf zu erhöhter Bebeutung erhobene Zentrum verstärft hervor, doch blieb die Mehrheit bei ben Liberalen und gemäßigt Konfervativen, mit beren Silfe die Regierung auf der eingeschlagenen Bahn notgebrungen vorwärts ging. Der von den Bischöfen bei Untritt ihres Umtes zu leistende Gid wurde im Dezember 1873 ftrenger bindend gefaßt. Dann erging nach besonders heißen Rämpfen das Gefet über die Beurkundung des Versonenstandes und die Form der Cheichließung vom 9. Märg 1874, das die obligatorische Zivilehe einführte und die Guhrung ber Zivilstandregister vom Staate bestellten Beamten übertrug. Gin Reichsgeset vom 4. Mai 1874 richtete fich gegen die Versuche ihres Umtes rechtskräftig ent= fetter Geiftlicher zur Beiterübung ihrer Funktionen, und auf Grund desselben traf ein preußisches vom 21. Mai Vorforge für die Verwaltung der durch die Absehung ihres Inhabers erledigten Bistumer burch Staatstommiffare. Die Wirkungen biefer Gefete trafen die Rirche hie und da schwer, ba infolge bes wegen Ungehorfams eingeleiteten Strafverfahrens im Lauf ber nächsten Zeit die meisten Bistumer und allmählich Sunderte von Pfarreien vermaisten. Natürlich machte man katholischer= feits bafür ben Staat verantwortlich, und bie Rangeln und bie Breffe hallten miber von leibenschaftlichen Rlagen über bie neue biokletianische Verfolgung ber Rirche in Preußen. Bu welcher Bermirrung ber Begriffe biefe Begereien führten, wurde offenbar, als am 13. Juli 1874 ein fanatisierter Tischler=

gefelle Rullmann burch bie Ermorbung bes gur Rur in Riffingen weilenden Bismard fich jum Retter ber Rirche zu erheben versuchte, mochte auch bas Zentrum sich bemühen, jede moralische Mitichuld an dem Uttentat von sich abzuwehren. Diese bestätigte vielmehr ber neue, unerhört heftige Angriff, ben Pius IX, in einer Encyflika vom 5. Januar 1875 gegen ben preußischen Staat richtete: wenn bas unfehlbare Saupt ber römischen Rirche fich in folden Schmähungen erging, mar es nur zu begreiflich, daß aus ben Reihen ber tagein tagaus verhetten ungebildeten Gläubigen Mörder gegen den leitenden Staatsmann erstanden. Der Rampf erreichte nun feinen Bobepunkt. Das Sperrgejet vom 22. Upril 1875 entzog all den= jenigen Bistumern und Pfarreien bie ihnen gemährten Staats: mittel, beren Inhaber nicht ausdrücklich ober thatfächlich ihren Gehorsam gegen die Gesetze erwiesen. Um 31. Mai murben die geiftlichen Orden und ordenähnlichen Kongregationen aufgehoben. Um 4. Juli murde ben Altfatholiken ein Unteil an bem Befit ber Gemeinden, von dem ihre Gegner fie ausschließen wollten, eingeräumt und endlich am 20. Juli in Ronjequenz bavon die Vermögensverwaltung der fatholischen Gemeinden ber ausschließlichen Verfügung ber Geiftlichen entzogen und einer Gemeindevertretung von Laien übergeben.

Toch zeigte sich immer flarer, daß eine wirksame Bestämpfung der firchlichen Uebergriffe so lange unmöglich war, als die Kirche durch die Versassung selbst für gewisse Gebiete eigentlich der Landesgesetzgebung entzogen blieb. Das war der Fall einmal durch den Artikel 15, der den Religionssgesellschaften die selbständige Verwaltung der für Kultuss, Unterrichtss und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Unstalten, Stiftungen und Fonds verbürgte, ferner durch Artikel 16, der ihnen ungehinderten Vertehr mit ihren Oberen und unbeschränkte Vekanntmachung kirchlicher Anordnungen gewährleistete, und endlich durch Artikel 18, der das staatliche Ernennungsrecht bei Besetung kirchlicher Stellen ausgehoben hatte. Diese Artikel wurden durch ein Geset vom 18. Juni 1875 aufgehoben, eine Maßregel, die ohne Frage ernste Vedenken erwecken mußte und daher auch von den im Kulturkampse bisher zur Regierung

stehenden fortgeschrittenen Liberalen heftig bekämpft wurde, unter den gegebenen Umständen aber eine politische Notwendigkeit war, für die weniger ihre dermaligen Urheber als diejenigen verantwortlich gemacht werden mußten, die in gänzlicher Verstennung der wahren Natur der katholischen Nirche und ihres weltlichen Herrschaftsstrebens solche für den Staat unerträgliche Säpe in die Verfassung aufgenommen hatten. Erst durch diese Verfassungsänderung erhielt der Staat sür das mit den Maisgespen begonnene Vorgehen einen unansechtbaren Nechtsboden und gewann die Möglichkeit, sich in der neuen Vesensüsstellung der Mirche gegenüber zu behaupten. Daß sich für diese daraus arge Notstände ergaben und nicht bloß die kirchliche Verwaltung vielsach desorganisiert und eine Menge von Gläubigen, der Seelsorge beraubt, in harte Gewissensot gebracht wurden, war jedensalls nicht seine Schuld.

für den Aultusminister Falt ging neben ben erften Stadien bes Rulturkampfes, ber feine und feiner Mitftreiter Arbeits= fraft und Geiftesgegenwart auf bas äußerste in Unspruch nahm, bie weniger stürmisch bewegte, aber fast noch unerquidlichere und weniger belohnte Arbeit her an dem Ausbau der Ber= faffung der evangelischen Landeskirche. Die Gegner, Die es babei zu bestehen galt, waren zwar nicht so einheitlich organi= fiert, jo fanatisch und jo rudfichtslos, aber ebenjo gab, ifrupel= los in ber Wahl der Mittel und zuversichtlich im Sinblick auf bie hohe und höchste Gonnerschaft, die fie hinter sich mußten. Die liberalen Anwandlungen, welche die neue Mera auch auf firchlichem Gebiete veranlagt hatte, maren längst verflogen. In ben herrichenden Rreifen galten die Unhänger bes über gang Deutschland verbreiteten Protestantenvereins für Gegner aller driftlichen Gläubigfeit, und liberale Geiftliche, bie im Sinn besielben eine Menberung bes Dogmas erftrebten, wie bie hochangesehenen Berliner Prediger Endow und Lisco. wurden gemagregelt. Um junächst die Bolksichule von der Orthodorie zu befreien, veranlagte Falk eine eingehende Brufung ber von liberaler Seite längst heftig angegriffenen Stiehlschen Regulative (3, 323), die zu ihrer von orthodorer Seite als staatsgefährlich beklagten Aufhebung führte. Gie hatten, mag bas auch nicht die Absücht ihres Urhebers gewesen sein, es der Orthodorie ermöglicht, trot der geänderten Zeiten die Herrsschaft über die Bolfsschule zu behaupten und die Lehrerschaft im Sinne der Reaktion der fünsziger Jahre geistig zu knechten. Was an ihre Stelle trat, wurde von dieser Seite bald denunziert als geeignet, das kommende Geschlecht dem Christentum zu entfremden und damit auch politisch irre zu leiten, — eine Besürchtung, mit der man namentlich den König selbst zu ersfüllen wußte.

Bei ber Bieberaufnahme bes Berfaffungswerfes für bie evangelische Kirche leitete Falt, vielleicht unbewußt, eine ahn= liche Anschauung, wie Friedrich Wilhelm IV. sie gelegentlich vertreten hatte, bag nämlich eine einheitliche, auf bem Pringip ber Gelbstverwaltung beruhende und jo bas firchliche Leben steigernde Berfaffung ber Landesfirche geboten fci, um fie ber römischen Rirche gegenüber zu fraftiger Berteidigung gu be= fähigen und gegen die von deren Andringen brobenden inneren und äußeren Gefahren ju fichern. Db die Ennodalordnung, bie am 10. September 1873 für bie öfilichen Provingen er= ging, bies zu leiften überhaupt geeignet mar, barf bezweifelt werden: daß sie es thatsächlich nicht geleistet hat, wird nicht ju bestreiten sein. Denn wenn sie jeder Gemeinde einen Rirchenrat porfette und biefem eine Gemeindevertretung beiordnete, eine Rreissynode ichuf, in die jede Gemeinde ihren Pfarrer und ein weltliches Mitglied entfendet, ben Areissynoben aber die Provinzialsunoden und diesen eine Generalsunode als Besamtvertretung ber Landesfirche überordnete, Die aus 150 von den Provinzialinnoden gewählten und :: vom König er= nannten Mitaliedern und 10 Bertretern der Universitäten bestehen sollte, jo jeste eine jolche ber weltlichen Gelbstver= maltung nachgebilbete Organisation zu rechter Wirksamfeit eine felbstthätige lebhafte Teilnahme ber Laien an ben firchlichen Ungelegenheiten voraus. Von einer jolchen mar aber thatsächlich nicht die Rede, und wenn fie jest überraichend zu Tage trat, jo war bas nur bie Wirfung bes lebhaft angeregten Partei: finnes, ber die ber Rirche bisher fernstehenden Liberalen antrieb, ber firchlichen Rechten bie Berrichaft ftreitig zu machen und sich an ihre Stelle zu setzen. Dieser Sifer erlahmte jedoch bald, und die neue Synodalversassung trug schließlich nur dazu bei, die Herrschaft der Orthodoren zu besestigen. Daran änderte es auch nichts, daß der Oberkirchenrat unter Leitung des von Kalk berusenen Heidelberger Juristen Hermann eine freiere Richtung einzuschlagen versuchte. Er stieß damit auf die wachsende Opposition der Orthodoren, welche in den Synoden die Mehrheit hatten, und sah sich dauernd von dem Mistrauen des innerlich durchaus zu diesen haltenden Königs und der ähnlich denkenden hösischen Kreise gehindert. Der entscheidende Stoß gegen das Falksche System ist denn auch schließlich von dieser Seite erfolgt.

IV. König Wilhelms letztes Iahrzehnt und die Anfänge des sozialen Königtums. 1878—1888.

Don den fiebzehn Jahren, einem Zeitraum, länger als felbst der Zuversichtlichste ihn zu erhoffen gewagt hatte, die Rönig Wilhelm im Glanze ber auf ben Schlachtfelbern Frantreichs gewonnenen Raiserkrone Preußens und des Reichs zu walten vergönnt mar, zeigen die ersten acht eine freudig und fraftvoll fortichreitende Entwickelung. Dem Sohestand folgt 1878,79 eine Rrifis, die zwar nicht gleich eine eigentlich rück= läufige Bewegung, aber boch einen Stillstand und innere Berwidelungen hervorrief. Diese haben auf die letten Sahre bes Königs einen gewissen Schatten geworfen, indem sie neue ichwierige Probleme stellten, an deren Lösung noch unfere Tage sich abmuhen. Zunächst mar bas freilich nur die natur= liche Reaktion gegen die mit Unspannung aller Kräfte gleich= jam im Sturmichritt vorwärts eilende Entwickelung, die dem nationalen Aufschwung von 1870-71 gefolgt war. Aber es zeigte sich doch auch, daß die damals gegründete neue Ordnung in sich Gegenfätze enthielt, die sie unter Umständen gefährden fonnten. Die Rrisis traf sowohl die äußere wie die innere Politif und wirkte ebenso tief ein auf das mirtschaftliche wie auf das gesellichaftliche Leben. Daß mährend diefer ersten ernsten Probe, auf die es gestellt murbe, das neue Preußen noch ben Schöpfer des Reiches und feinen treuen Berater in ber alten unvergleichlichen Gemeinschaft an feiner Spite fah, barf als eine besonders glückliche Fügung des Schickfals bankbar gepriesen merben. Sonft mare die Erichütterung nach innen wohl noch heftiger und nach außen die Gefahr eines neuen Rrieges um die Behauptung des Erlangten faum abzuwenden gewesen. Das eine wie bas andere aber hatte bas Ginlenken

in den Weg unmöglich gemacht, dessen Verfolgung gerade dem letten Jahrzehnt König Wilhelms den Stempel aufgeprägt und ihn, von Vismarch beraten, zum Schöpfer einer neuen Art der Kerrschaft, des sozialen Königtums hat werden lassen. Damit stellte er nicht bloß dem preußischen Staate und dem Reiche, sondern dem Staate überhaupt neue und höhere Aufzgaben, legte ihm die höchnen sittlichen Verpflichtungen auf und erwarb ihm damit zugleich neue höhere Rechte, die ihn weit über die Sphäre seines bisherigen Wirkens erheben sollten und verheißungsvoll auf ein glücklicheres Zeitalter der staatzlichen Entwickelung hinwiesen.

Den Sobestand widerspruchslos anerkannten Ginfluffes hatten Preußen und Deutschland im Commer 1878 mit bem Berliner Kongreß (S. 457) erreicht. Doch murbe eben burch biefen bie alte Freundschaft mit Rugland erschüttert, gum Teil infolge ber perfonlichen Berftimmung Gortichatows gegen Bismard. Der Thronwechsel in Betersburg, wo auf ben bem Raifer Wilhelm perjönlich eng verbundenen Alexander II. fein beutschreinblicher gleichnamiger Sohn folgte, steigerte bie Gefahr eines ruffifchefrangofischen Bundniffes, jo daß Breufen bereits im Frühjahr 1882 auf die Sicherung feiner Oftgrenze benten mußte und sich 1883 burch bas neue ruffische Zollsustem wirt= ichaftlich geschädigt sah. Doch gelang es, ben sich regenden nationalen Gifer ber Ruffen niederzuhalten, und im Geptember 1884 durch bie Zusammenkunft ber beiben Raifer mit bem von Cesterreich in Stiernimice bei Warschau die bisherige Basis ber europäischen Ordnung noch einmal zu sichern. Aber bereits 1886 gab ber Aufstand in Bulgarien Anlaß zu neuer Verstimmung Ruglands, mahrend in Frankreich die Umtriebe bes eitlen Kriegsministers Boulanger ben Gifer ber Revanche= ichwarmer vollends erhitten und bie Gefahr eines beutich= frangoniden Arieges in nächfte Rabe rudten. Trop neuer Streit= fälle murde bieje aber burch Boulangers Sturg abgemandt. Das Verhältnis zu Rugland blieb jedoch gespannt, obgleich es Bismard gelang, ben Baren bei feiner Unwefenheit in Berlin im November 1887 von der Grundlosigkeit der Verdächtigungen ju überzeugen, die burch orleanistische Fälschungen gegen

Preußens Saltung in Bulgarien in Umlauf gesett waren. Erst 1888 schien das russische französische Bündnis Wirklichkeit werden zu sollen. Den Nampf aufzunehmen entschlossen, versöffentlichte Bismarck, um Rußland zu warnen, damals den Garantievertrag mit Desterreich vom Oktober 1879 (S. 458). Dadurch wurde die traditionelle Freundschaft Preußens mit Rußland vollends gelöst. Um so mehr suchte Bismarck den Rückhalt gegen Frankreich und Rußland in der Allianz mit Desterreich, die durch den Anschluß Italiens 1883 bereits zum Preibund ausgestaltet worden war.

Auf die innere Entwickelung Preugens übte Deutschlands geanderte Stellung zu ben europäischen Dachten infofern aunstigen Ginfluß aus, als im Gegenfat zu ber fortichreitenben Parteizersplitterung angesichts ber Gefahr eines Mrieges, ber zugleich nach Diten und Westen zu führen gewesen ware, meniastens ein Bunkt gegeben mar, in bem sich mit gang vereinzelten Ausnahmen alle Parteien einmütig gusammenfanden. Man mag zweifeln, ob ohne biefen Drud von außen bie wiederholt gefährdete Berftandigung zwijchen Reichsregierung und Reichstag über bie Starte bes Reichsheeres ju ftande gefommen mare. Jedenfalls mar es ihm zuzuschreiben, bag im Frühjahr 1888 mit ber Unnahme bes Landwehr= und Land= fturmgesetes, bas die bemährten preußischen Ginrichtungen auf bas Reich ausbehnte, beffen Baffnung für einen Rrieg zugleich gegen Frankreich und Rugland zum Abichluß gebracht murde. Dit einer Feldarmee von zwei Millionen und einer Referve von einer Million fonnte bas beutiche Bolf Bismards Wort zujubeln, der Deutsche fürchte Gott und sonst nichts in der Welt.

Auf allen anderen Gebieten dagegen stand die Entwickelung Preußens unter dem Zeichen sich unliebsam zuspitzender persönzlicher und sachlicher Differenzen. Erstere knüpften zum Teil an die Stellung Bismarcks an, der seit dem November 1873 auch das Präsidium des preußischen Ministeriums wieder übernommen hatte. Der Apparat der Reichsregierung war doch ein zu komplizierter und dabei zu sehr auf die Person seines Schöpfers zugeschnitten, um nicht, namentlich beim Eingreisen in die

besonderen preußischen Berhältniffe zu mannigfachen Reibungen au führen, die gelegentlich auch des Ranglers Berhältnis gu dem Maifer meniastens vorübergebend trübten. Mörperliches Leiden fam hingu, jo daß er Anfang April 1875 feinen Abschied erbat, jedoch wiederum zum Bleiben vermocht murde. Auch höniche Ginfluffe mirften babei mit und leifteten ben fatholischen und hochkonservativen Gegnern des Kanglers in ben Parlamenten mittelbar Boridub. Seine Stellung zu befestigen und fich für feine weiteren Plane ber Mitarbeit ber feit Jahren einflugreichsten Partei zu versichern unterhandelte Bismarck baber Weihnachten 1877 in Bargin mit bem Rührer ber Nationalliberalen, Bennigsen, über feinen und einiger feiner Freunde Gintritt in bas Ministerium. Doch scheiterte bie Berftandigung an feiner Absicht, in ber Birticaftspolitif neue Bahnen einzuschlagen, hinter welcher ber Plan zur Ginführung bes Tabaksmonopols und zur llebertragung fämtlicher Gifen= bahnen auf das Reich ftand. Auch hatte die zu fpät gesuchte förmliche Bundesgenoffenschaft ber Nationalliberalen für ben Kangler bereits an Wert verloren, feit fie aus ben letten Wahlen geschwächt hervorgegangen waren. Go bereitete Bismarck ben Unichluß an die entgegengesette Seite vor, indem er fich qu= gleich durch bie Organisation feiner bauernben Stellvertretung im Mangleramt zu entlaften und eine Stellung mehr über ben Parteien zu gewinnen suchte. Dazu murde im März 1878 ber bisherige Botichafter in Wien, Graf Otto gu Stolberg, jum Bigepräsidenten bes Ministeriums und jum Bigekangler ernannt. Fris Gulenburg burch Graf Botho zu Gulenburg er= jest, ber ben Monfervativen längst besonders verhaßte Camp= haufen aber an ber Spite ber Finangen burch Hobrecht, ben Berliner Oberbürgermeister, abgelöst und statt Uchenbachs ber Unter= staatssekretar Manbach zur Leitung von Sandel und Gewerbe berufen. Thatfächlich bezeichnete diefer partielle Ministerwechsel eine Unnäherung an die bisber befämpften Ronfervativen. Sie zu beichleunigen, trugen die Ereignisse ber nächsten Zeit bei.

Um die Zeit, wo man sich in Berlin zum Empfang bes Mongresses zur Schlichtung ber türfisch-ruffischen Streitfragen (S. 457) ruftete, wurden mit der Hauptstadt Preußen, Deutsch=

land und bie Welt entjett burch zwei Morbanichlage auf Raifer Wilhelm, die einen erichredenden Ginblid eröffneten in Die furchtbare (Broke, zu ber unvermerkt bie jozialistische Befahr emporgemachien mar. Am 11. Mai ichof ber verlumpte Alemoneracielle Bobel unter ben Linden auf den Berricher, ohne ihn zu treffen. Der barauf bin bem Reichstage vorgelegte Entwurf eines Gefetes zur Riederhaltung ber Sozialisten mar tropbem eben abgelehnt und die allgemeine Erregung badurch ichon mächtig gesteigert, als am 2. Juni ein neues Attentat erfolgte, bei bem ber greife Ronig ichmer verwundet murbe. Da fein Urheber, ein Mann guter Berkunft und von Bilbung. Doktor Robiling, sich bem weltlichen Richter burch Celbstmord entzog, blieben die Beweggrunde ber furchtbaren That ein Geheimnis. Doch ergab sich, bag auch hier die jozialistischen Irrlehren eine Rolle gespielt hatten. Ihre Befämpfung trat damit in den Brennpunkt des öffentlichen Intereffes. Aus allzu langer Sorglofigkeit jählings aufgerüttelt, mar bas erichrecte Burgertum bereit, ber Regierung bagu bie vom Reichstag ihr eben verweigerten außerordentlichen Macht= befugnisse einzuräumen. Auf diese Parole hin fanden, nachdem ber den langfam genesenden Bater in der Regierung vertretende Mronpring Bismards Berlangen gemäß ben Reichstag aufgelöft hatte, die Reuwahlen statt, und nach heißen parlamentarischen Rämpfen fam am 20. Oftober 1878 bas Ausnahmegejet gur Befämpfung ftaatsgefährlicher jozialiftischer Umtriebe gu ftande, zunächst auf zweieinhalb Jahre. Noch zweimal, 1880 auf brei Jahre und 1884 auf zwei Jahre verlängert, hat es, wie heute offen gestanden werden muß, seinen Zweck nur jehr unvoll= fommen erfüllt. Denn trot ihrer Stellung außerhalb bes gemeinen Rechtes und ber Erichwerung und gum Teil Berhinderung ihrer agitatorischen Thätigkeit in Bereinen und burch die Presse haben die Sozialdemokraten gerade im Laufe biefer Jahre die Zahl ihrer Anhänger sich reißend vermehren sehen, und zwar auch in ihnen bisher unzugänglichen Rreisen. Auch verschaffte eine jo icharfe Repression unter ben bavon Getroffenen ben Ertremen größeren Ginfluß und fteigerte jo ben rabifalen Charafter ber Bewegung.

Aber noch in anderer Sinficht murde burch bieje Borgange der bisher verfolgten gemäßigt liberalen Richtung ber Bea perlegt. Es fehlte nicht an folden, die für bas erichreckenbe Umnichareifen ber Sozialdemofratie und ben bis gum Anarchis= mus gesteigerten Radifalismus ihrer fortgeschrittenen Befenner, Die den Rampf gegen die besiehende Staats: und Bejellichafts: ordnung mit jeder Waffe für erlaubt erklärten, die Abmendung weiter Areise von dem firchlichen Leben verantwortlich machten. Ihnen lag dann die Berindung nabe, eine gemiffe Mitichuld ben Männern zuzuschreiben, Die in Gemeinschaft mit bem Rultusminister Galt die Reugestaltung von Mirche und Bolts: idule nach freieren Grundiagen in Angriff genommen hatten. Dabei fanden fie eifrige Unterftugung nicht bloß bei ber hochfirchlichen Hofgesellichaft, sondern namentlich auch von fatholischer Geite, und die Wortführer bes Zentrums murben nicht mude, die hier und da erkennbare Bermilberung un= mittelbar auf ben Multurkampf gurudguführen als ein Werk der Gottlofigkeit, deffen Trager nicht bloß Feinde Roms, fondern Teinde ber Rirche überhaupt fein jollten. Much bem Rönig lag eine jode Echluffolgerung nabe: fie machte ihn irre an der Richtigkeit und der Berechtigung des von Falk und feinen Raten vertretenen neuen Suftems, bem er im Grunde von Unfang an entgegen gemejen mar. Go bereitete fich auch auf firchlichem Gebiete ein Umichlag vor, ber galts Stellung gefährbete, andererseits Rom Aussicht auf einen vorteilhaften Frieden eröffnete. Das ließ zuerft bie Rede erkennen, mit ber Monig Wilhelm, ber völlig genejen am 5. Dezember jubelnd empfangen nach Berlin gurudgetehrt mar, am 7. De= sember eine Adresse Des Magiftrats und ber Stadtverordneten ber Kauptfiadt beantwortete. Die Wiederkehr folder Musidreitungen, wie fie jest Ausnahmegesetze nötig gemacht, abjumenden, jo führte er barin aus, bedurfe es vor allem einer religioien Erziehung ber Jugend, bie tiefer und ernfter gefaßt werden muffe. Gerade in Berlin, erklarte er, jei in diefer Beziehung nicht alles gut benellt. Das beutete man an gemiffen Stellen als Berurteilung ber Aufbebung ber Stiehlichen Regulative. Die Reaktion fab ihre Zeit kommen und ruftete fich,

ben Moment zu ergreifen. Namentlich glaubte die äußerste Rechte jest an Bismarck für die ihr zugefügten Demütigungen Vergeltung üben zu können: hatte sie doch bereits im Jahr 1872 gegen ihn die lächerliche Anklage erhoben, daß er die Parlasmentsherrschaft und den Atheismus proklamiert habe.

Es mag bahingestellt bleiben, ob bieje ruchichrittlichen Tenbengen, jo energisch fie fich gelegentlich geltend machten und jo einflugreiche Bertreter fie an verschiedenen Stellen fanden, ichnell genug fo weit erstarkt maren, bag fie für bie Politik Breugens bestimmend werden fonnten, hatte nicht Bismard felbst sich ihrer zu bedienen beschlossen, um die Plane durch= zuseben, deren Unterstützung die Nationalliberalen Ende 1877 verweigert hatten. Niemals sonst hat er sich so rucksichtslos als Realpolitifer gezeigt, niemals aber auch jo fehr die Er= fahrung machen muffen, daß eine Politik, die bisher hoch= gehaltene 3been furzweg preisgibt, um materiellen Gewinn zu ermöglichen, fich leicht um die Mitarbeit der besten Rräfte der Nation bringt, und statt einigend zersetzend, statt sammelnd auflösend und statt begeisternd erbitternd wirft. Auch die Erfahrung blieb ihm nicht erspart, daß wer folche Wege ein= ichlägt, leicht genötigt wird, barauf weiter zu geben, als er eigentlich wollte, da er die zu Silfe gerufenen Mächte nicht beliebig wieder außer Wirksamkeit feten fann. Den Ausgangs= punkt für diefes lette Stadium feiner Entwidelung, das ihn um manden begeisterten Berehrer und treuen Mitarbeiter bringen follte, bilbete ber Bunich, bas Reich finanziell felb= ständig zu stellen und von der wechselnden Finanglage der Gingel= staaten unabhängig zu machen. Dazu follte namentlich bas Tabaksmonopol dienen, bas natürlich nicht möglich war, ohne prinzipiellen Bruch mit ber bisber befolgten gemäßigt frei= handlerischen Sandelspolitik. Den eingeweihten Rreifen tam bas freilich nicht überraschend. In Voraussicht dieser Wendung hatte bereits im Frühjahr 1876 ber bedeutendste und verbienteste Vertreter der bisher im Zollverein verfolgten Sandels= politik, Delbrud, feinen Abichied genommen, ein fcmerer Berluft auch insofern, als er als Prafident des Reichskanzleramtes und preußischer Minister und als solcher bereits 1873 ständiger

Vertreter Vismarcks im preußischen Ministerium in allen das Reich betreffenden Angelegenheiten, wie der vornehmste Träger der Einheit zwischen der preußischen und der Reichspolitik geswesen war. Aber so wenig wie mit dem Tabaksmonopol drang Vismarck mit dem Plan durch, sämtliche Staatssund Privateisenbahnen für das Reich zu erwerben, das dadurch eine erdrückende wirtschaftliche Nebermacht und zudem eine für die Einzelstaaten zum mindesten lästige politisch-militärische Position gewonnen haben würde. Doch wurde nun mit der Verstaatlichung der Sisenbahnen in Preußen selbst Ernst gemacht und diese 1879—82 von Maybach in wesentlichen Stücken glücklich durchgeführt.

Bestimmend für das Wachsen der schutzöllnerischen Neigungen bei Bismark mar wenigstens jum Teil die ungunstige wirt= ichaftliche Lage, die als natürliche Reaktion dem Ueberfluß ber Milliardenzeit gefolgt mar. Sandel und Gemerbe lagen banieder, die Industrie stockte, die Landwirtschaft blieb ohne lohnen= ben Ertrag, die Ausfuhr nahm ab: Deutschland ichien infolge des bisherigen Sandelssoftems der Ausbeutung durch das Ausland preisgegeben. Der Ruf nach Schut ber nationalen Arbeit erhob fich immer lauter, und die ichutzöllnerische Bewegung ichwoll mächtig an. Für Bismard fam babei vor allem ber Gewinn in Betracht, ber baraus burch Befferung ihrer Finangen für bie Einzelstaaten und damit für die Festigung bes von ihnen finanziell unabhängig zu stellenden Reiches gemacht merben fonnte. Run gingen aber gerade über biefe mirtschaftlichen Fragen innerhalb der großen politischen Parteien die Meinungen weit auseinander, und nur das Zentrum bewährte fich auch hier gegenüber bem fortichreitenden Berfall ber anderen als festgeschlossene Ginheit. Deshalb gründete Bismarck seine Aftion im Reichstage auf diefes und vollendete baburch ben Bruch mit den Liberalen. Das neue Zollgeset vom 15. Juli 1879 wurde mit Hilfe des Zentrums und der Ronfervativen burch= gefest, und auch bas nur, nachdem durch Gewährung von jogenannten föderativen Garantien finanzieller Urt an die Einzelstaaten bem Partifularismus nicht unbebenkliche Zuge= ständniffe gemacht maren. Als Breis aber für ihre Silfe babei bewilligte Vismark ber nun vollends ausschlaggebenben katholischen Partei in Preußen eine Revision ber Maigesete, bas heißt die Veendigung des Multurkampses durch Nachgeben des Staates.

Die umftändliche, streng juristisch sustematische Gesetzebung Falts und feiner Mitarbeiter, die dem Wefen der gegebenen Verhältniffe nicht überall Rechnung trug und baber unerwartete Schwierigkeiten hervorrief, hatte ben ungeduldig vorwärts brangenden Sinn bes Kanglers ichon lange enttäuscht. Er meinte jest die Intereffen des Staates genügend mahrzunehmen, wenn er ihm den firchlichen Unjprüchen gegenüber eine ftarke Defensivstellung sicherte, hielt es aber nach den bisher gemachten Erfahrungen für unpolitisch, um eines Pringips willen sich in allen Ginzelgebieten auf eine endgültige Auseinandersetzung mit der Kirche einzulassen. In dem Kulturkampf fah er jest einen Fehler, für ben er nicht gang im Ginklang mit ben Thatsachen Kalk und bessen Gehilfen verantwortlich zu machen Lust hatte, die nach seiner Meinung allzu juristisch und so wenig politisch gedacht haben sollten. Was bei einer Fortsetzung im besten Fall zu gewinnen mar, erschien ihm un= bedeutend gegenüber den Gefahren, welche die davon untrenn= bare fortichreitende Zerreißung des deutschen Volkes für die junge Ginheit mit fich zu bringen brohte. Diese zu erhalten, gab er in Preußen die Maigesetze baran. Für unentbehrlich hielt er von diesen die Beseitigung der Berfassungsartifel 15, 16 und 18, die Kampfmittel gegen den Polonismus und vor allem die Herrschaft des Staates über die Schule. In ihrer Behauptung fah er immer noch einen wertvollen Siegespreis im Vergleich mit ben Zuftanden vor Ausbruch bes Kampfes. Im Juli 1879 trat Falk gurud. Als streitbarer Gegner ber römischen Hierarchie hochgeschätzt und für eigentlich unentbehrlich gehalten, galt Kalk auch ben gemäßigt Konfervativen in Bezug auf die evangelische Kirchenverfassung und das Unterrichts= wesen schon lange nicht mehr als das Ibeal eines Rultus= ministers. Auch fie fanden, daß er und ber von ihm berufene Präsident des Oberkirchenrates, Hermann, der positiven Richtung viel zu wenig Rechnung trugen, ein Bedenken, das namentlich

auch der König teilte, jo daß die evangelischen Orthodoren im Bunde mit den Frommen am Boje, an dem ber ichlicht burgerliche Mann fich ohnehin nicht zurecht fant, mit machfenbem Erfolge feine Stellung planmäßig untergraben fonnten. Der Scheidende, den außerordentliche Sympathiebezeigungen feitens ber Liberalen begleiteten, murbe burch Berrn v. Butt= famer erfett. Gleichzeitig machten Sobrecht und Friedenthal. die Minister ber Kinangen und ber Landwirtschaft, ben Konfer= vativen Bitter und Lucius Plat. Diejer Umichwung, ber an Stelle des ihr feit 1866 nicht ohne Selbstverleugnung tren jur Seite fiebenden liberalen Burgertums Ronfervative und Alerifale zu Verbündeten der Regierung machte, fand einen bedeutsamen Ausdruck auch barin, daß ber inzwischen erft gum Oberbürgermeister von Breslau und dann von Berlin berufene v. Fordenbed ben feit 1866 unter bem Beifall aller Barteien geführten Bornit im Abgeordnetenhause (3. 421) niederlegte. Die Kontinuität ber politischen Entwickelung mar bamit vollends aufgegeben: zu neuen Zielen suchte Preußen unter bem fo gewandelten Bismard neue Wege,

Die Wendung zum Frieden mit Rom war erleichtert burch das Entgegenkommen des neuen Papites Leo XIII., ber zwar die gleichen Pringipien vertrat wie Bius IX., aber in ber Form mit ftaatsmännischer Milbe und entgegenkommenber Berjöhnlichfeit. Eingeleitet murbe ber entscheibende Schritt von Bismard, ber bie papitliche "Frage" jest als eine rein preußische anjah, perfönlich durch Verhandlungen mit ben päpftlichen Runtien Majella in Riffingen (1878) und Jakobini in Gaftein (1879). Auf Grund bes baburch erzielten Ginver= ständnisses über die Art des Vorgehens murde im Mai 1880 bem Landtag ein Gesetzentwurf vorgelegt, ber die Unwendung ober Nichtanwendung wichtiger Bestimmungen der Maigesetze für jeden einzelnen Fall in bas Belieben ber Regierung stellte, diefer also außerorbentliche disfretionare Bollmachten ge= mährte. Bei dem Mangel jeder Bürgichaft für die Art bes davon zu machenden Gebrauches stieß er auf lebhaften Wider= ftand und wurde erft nach langen und fturmischen Berhandlungen nur in wesentlich abgeschwächter Kassung angenommen. Go-

wohl die Rudberufung der abgesetzten oder geflüchteten Bischofe. wie die Siftierung ber strafrechtlichen Bestimmungen, namentlich berjenigen gegen ben Diffbrauch ber firchlichen Strafgewalt, blieben bem Belieben ber Regierung entruckt. Aber auch jo bewirfte das Gesetz vom 14. Juli 1880 eine wesentliche Besse= rung in ber Lage ber Rirche. In gablreichen feit längerer Zeit ihrer Pfarrer beraubten Gemeinden murbe die Seelforge mieder geordnet und durch Neubesetzung der durch Todesfall erledigten Bistumer wenigstens in biefen eine kanonische Diogesanverwaltung ermöglicht. Nachdem bann im Frühjahr 1882 burch die Ernennung des gewandten und mit den vatikanischen Dingen vertrauten v. Schlöger gum Gejandten bei Leo XIII, ber biplomatische Verkehr mit der Rurie hergestellt mar, machte die Verständigung ichnelle Fortichritte. Noch weitergehende Zugeständniffe machte ber Rirche 1882 ber Kultusminifter v. Goffler, genützt auf das Bundnis des Zentrums und der Ronfervativen. Lettere inmpathisierten offen mit bem romischen Rirchentum und hatten bereits auf der ersten ordentlichen Generalinnobe. die im Berbst 1879 auf Grund der von Kalk ber evangelischen Rirche gegebenen Verfaffung tagte (S. 467), unter Kührung der hochfirchlichen Hofprediger in durchaus hierarchischem Geiste auch die evangelische Kirche auf Rosten des Staates in wesentlichen Puntten felbständiger gestellt. Nach ihrer Meinung mußte. was in biefer Sinficht Rom recht war, ihrer Rirche billig fein. Nun wurden durch Geset vom 31. Mai 1882 nicht bloß die ber Regierung 1880 erteilten disfretionaren Vollmachten verlängert, sondern auch den wegen Widerstands gegen die Staats= gesethe rechtmäßig verurteilten Bischöfen die Rudfehr auf ihre Site gestattet und bas Daß der von den jungen Geistlichen von Staats megen zu fordernden allgemeinen Bildung bedent= lich herabgesett. Auch verzichtete ber Staat auf bas Recht gur Ernennung von Pfarrern für die von dem Bischof unversorat gelaffenen Gemeinden. Co war bald eine allgemeine Reftauration im Zuge und fam jelbst einigen von den durch Spruch des Staatsgerichtshofes abgesetten Bischöfen zu gute. Rur in Pofen wurde der besonders ichmer kompromittierte und in leidenschaft= licher Naitation verharrende Ledochowski burch den Könias=

berger Propst Dinder ersett, einen polnisch sprechenden Deutschen, ber aber seinem Klerus gegenüber bald in eine schwierige Lage geriet und sich im vergeblichen Ringen um Versöhnung unauszgleichbarer Gegensäte ausrieb. Aber auch die Erneuerung der Streitsrage über die gemischten Shen durch den Vreslauer Vijchof Herzog machte die Regierung nicht irre in ihrem Werben um Frieden mit der Kirche. So weit ging sie darin, daß sie dem Papste, mit dem der Kaiser bereits freundschaftlich korrespondiert hatte, den Schiedsspruch übertrug in dem durch die Vesetung der Karolinen entstandenen Streit mit Spanien. Es entsprach der immer ausgeprägter streng kirchlichen Richtung, die in Preußen die Herrschaft gewann, daß der protestantische Staat auf diese seinem Ansehen doch wahrlich nicht dienliche Weise die moralische Autorität des römischen Bischofs vor aller Welt seierlich als auch ihm übergeordnet anerkannte.

Einst hatte Bismarck unter bem Jubel ber Liberalen und ber Evangelischen erklärt: "Nach Canoffa geben wir nicht." Dürfte man annehmen, er habe von bem, mas 1077 in Canoffa geschehen, eine bistorisch richtige Borftellung gehabt und sei nicht in bem Irrtum befangen gewesen, ber barüber auch heute noch gemeinhin herricht, habe also gewußt, daß Beinrich IV. bort sich persönlich gedemütigt, um das Unsehen ber beutschen Krone und die Freiheit foniglichen Bandelns für ihren Trager gu retten, jo murde man jugeben fonnen, bag er fein Wort eingelöft habe. Doch verband wohl auch er mit biefem Namen Die Vorstellung von einer Demütigung des Staates burch Preisgabe als unantaitbar erflärter staatlicher Rechte gegenüber ber Hierarchie. Dann aber läßt fich boch die Thatfache nicht wegleugnen, daß er jenem Schlagwort nicht nachgekommen ift, sondern der Rirche Zugeständnisse gemacht hat, die mit bem Standpunkt unvereinbar bleiben, von bem aus er in Gemein= ichaft mit Falk ben Rulturkampf begonnen hatte. Auch fein begeistertster Verehrer wird es als einen verhängnisvollen Brrtum des großen Realpolitifers bezeichnen durfen, wenn er fein Wert, weil die liberalen und nationalen Parteien sich ihm für den von ihm geplanten Ausbau einzelner Teile ver= jagten, ihnen zum Trot in der von ihm nun einmal gewollten

Gestalt badurch zu sichern dachte, daß er sich mit einer Partei verband, die ihrem Wesen nach ebenso antiliberal wie antinational ist und alle Zeit bleiben wird. Einen protesiantischen Staat mit Hilse einer von Rom aus geleiteten, wenn auch diesem nicht in allen Stücken gehorsamen Partei zu regieren, ist auf die Dauer unmöglich und muß früher oder später zu einer inneren Krisis führen, welche die Einheit ernster gesährdet, als es der Kulturkamps in seinem heißesten Stadium gethan hatte. Hat doch die Folgezeit bereits gesehrt, daß so dem Polonismus, den zu vernichten Vismarck den Kamps gegen Rom namentlich begonnen haben will, immer neue Kräfte zugesührt und immer neue Mittel wirksamster Ugitation zur Verfügung gestellt werden.

Co murde denn die bem Staate durch die Maigefete gegebene ftarke Defensivstellung in ben nächsten Jahren vollends entfestigt. Im Babr 1883 wurde das faatliche Recht des Einspruchs gegen die Ernennung von Pfarrern durch ben Bijdof aufgegeben mit Ausnahme ber Falle, wo es fich um stiftungsmäßig dauernd zu besetzende geistliche Memter handelte. Im Mai 1886 wurde die Prüfung abgeschafft, durch welche Die angehenden Geiftlichen ein staatlich verlangtes Daß all= gemeiner Bildung nachweisen sollten, und bie Errichtung geist: licher Anabenseminare und Konvifte freigegeben, auch die Berufung von ben Entscheidungen geiftlicher Behörden an ben Staat beschränkt und das Lejen filler Deffen und die Grteilung ber Sterbesaframente für straflos erflärt, endlich ben ber Krankenpflege gewidmeten Orben größerer Spielraum ein: geräumt. Erft nach foldem Entgegenkommen bes Staates erfannte die Rurie ihrerfeits die Bervflichtung ber Bischofe an. von den durch fie vorgenommenen Ernennungen von Pfarrern ber Staatsbehorbe Unzeige zu machen, und bafur wurde ihr eine weitere Revision ber Maigejete ausdrudlich jugejagt. Gie erfolgte burch das Gejet vom 29. April 1887. Danach behielt ber Staat ein Ginfpruchsrecht nur gegen die Unftellung folder Beiftlichen, gegen die burgerliche Bebenken vorlagen, verzichtete auf ben Zwang zu dauernder Besetzung ber Pfarramter und gab ben Gebrauch ber firchlichen Buchtmittel im rein religiöfen

Gebiete uneingeschränkt frei, stellte auch die Zulassung folder Orden, die sich der Aushilfe bei der Seelforge, dristlichen Liebeswerken oder beschaulichem Leben widmen, dem Staatsministerium frei, wie auch die weiblichen Orden wieder zur Leitung von Mädchenschulen zugelassen wurden.

Die Entfäuschung und Berstimmung ber Liberalen über bas Burudweichen ber Regierung im Rulturfampfe mar um fo tiefer, als eine Nötigung bagu meder in ber auswärtigen noch in ber inneren Politif vorlag, ihr 3med vielmehr nur ber war, burch eine veränderte Gruppierung der Parteien wirt= schaftliche Plane burchzuseben, die ein großer Teil ber Liberalen ichon beswegen befämpfte, weil fie zu Mehrbelaftung bes tleinen Mannes und größerer finanzieller Unabhängigkeit ber Regierung ber Boltsvertretung gegenüber führen mußten. Undererfeits war das Zentrum nicht gemeint, das der Kirche bisber Zugenandene als ausreichenden Lohn für feine Bilfe gelten zu laffen, und begann alsbald eine planmäßige Agitation zur Erweiterung ber firchlichen Rechte auf Rosten bes Staates. Namentlich fuchte es unter Führung des unermüdlichen und ftets fchlag= fertigen Windthorst immer von neuem die Kirche badurch jur Berrin ber Schule ju machen, bag allein die Beift= lichkeit den Religionsunterricht zu erteilen berechtigt fein follte, ftieß damit aber doch bei ber Regierung und den Liberalen auf entschiedenen Widerstand. Das leiftete auch ber Ausbreitung des Polentums Borichub, das die Berrichaft der deutschen Rultur in den öftlichen Provinzen mit Bilfe maffenhafter Bugugler aus Ruffiich-Polen planmäßig befämpfte. Diefer Ginhalt zu thun, wurden 1885 die Fremden polnischer Nationalität von dort in Menge ausgewiesen, mas natürlich nicht ohne Barten und Rechtsverletzungen im einzelnen abging. Das führte zu einer Urt von Konflift zwischen Preußen und bem Reichstage. Denn obgleich die Ungelegenheit nicht zur Kompetenz des letteren gehörte, wurde sie trot der Abmahnungen der preußischen Regierung von bem Bentrum im Bunde mit ber Fortschritts= partei, den Sozialdemofraten und Polen dort zur Sprache gebracht und eine Urt von Tadelsvotum gegen Preußen durch= gesett. Der üble Eindruck des Zwischenfalls wurde boch badurch faum gemindert, daß das Abgeordnetenhaus für die Regierungsmaßregel eintrat, und Bismarck mußte erkennen, wessen er sich unter Umständen von seinen neuen Bundesgenossen zu versehen hatte.

Der augenfälligste Erfolg biefer letten Wandlung Bismards, welche ben Schwerpunkt ber Politif in die wirtichaft: lichen und finanziellen Fragen legte, mar die fortschreitende Berfetung der älteren großen Parteiverbande, mit Ausnahme bes Bentrums auf ber einen und ber Sozialbemofraten auf ber anderen Seite. Ohne folde aber ift auch für ben thatfräftigften Staatsmann eine ftetige, fich in logischer Ronfegueng entwickelnde Politik auf die Dauer nicht möglich. Nicht allein in weiten Kreisen bes liberalen Burgertums, sondern felbit unter ben zur Mitarbeit an ber Staatsleitung berufenen Beamten murde man foldem Bechiel gegenüber zweifelhaft, was eigentlich das von der Regierung unter allen Umständen Gewollte fei, und trat ihr bei den Wahlen und anderen Gelegenheiten bald in diesem, bald in jenem Bunkte mehr ober minder offen entgegen. Go ergab fich aus ber Disharmonie mijden preußischer und beutscher Politik und bem Borwiegen einmal firchlicher und fonfessioneller, dann wieder wirtschaft= licher und finanzieller Gesichtspunkte, Die alle gleichmäßig ben nationalen Intereffen bienen follten, eine bedenkliche Loderung ber alten Disziplin bes preußischen Beamtentums, bie ben Fortgang ber inneren Entwickelung Preugens gefährben fonnte. Dem trat Bismard entgegen burch einen königlichen Erlaß an bas Staatsministerium vom 4. Januar 1882. Derselbe brachte die altpreußischen strengmonarchischen Prinzipien und die Autorität des Königtums nachdrücklich in Erinnerung und fonnte aufgefaßt werden als ein icharfer Protest, den das in einer großen Vergangenheit wurzelnde und feiner daraus ent= fpringenden Rechte und Pflichten bewußte Königtum einlegte gegen den Ginfluß der parlamentarischen Rörperschaften, ben die Verhältniffe der letten Jahre auch in Breugen gesteigert und Bismard felbst für feine Zwede benutt hatte. Er beseitigte zugleich die geflissentlich verbreitete Meinung, als ob es sich bei gemiffen viel umstrittenen Regierungsmaßregeln nicht

um Ausfluffe des koniglichen Billens handle, fonbern um Willensafte ber vom Ronig mit ber Leitung ber Geschäfte betrauten verantwortlichen Minifier, und ftellte die Ginheit bes Willens des Ronigs und der Minifter, die angesichts ber politischen Umichläge ber letten Zeit von manchen angezweifelt mar, nach rechts und links mit aller Entschiedenheit fest. fonnte demnach geradezu gelten als eine Reaktion bes 211t= preugentums gegen das feit ber Errichtung des Reiches ent= midelte und raid zu großem Ginfluß gelangte Neupreußentum. Bieg es barin bod): "Die Berjaffung Preugens ift ber Ausbrud der monardischen Tradition bieses Landes, beffen Entwickelung auf den lebendigen Beziehungen seiner Konige gum Bolke beruht. Dieje Beziehungen laffen fich auf die vom Ronig ernannten Minister nicht übertragen; benn sie knupfen sich an die Berson des Rönigs. Ihre Erhaltung ist eine staatliche Notwendigkeit für Preußen. . . . Es ift Aufgabe Meiner Minifter, Meine verfanungemäßigen Rechte burch Bermahrungen gegen Zweifel und Verdunkelung zu vertreten. Gin Gleiches erwarte ich von allen Beamten, welche Dir ben Amtseid geleiftet haben. Es liegt mir fern, die Freiheit ber Wahlen zu beeinträchtigen, aber für diejenigen Beamten, welche mit ber Ausführung Meiner Regierungsafte betraut find und beshalb nach bem Disgiplinargejet ihres Dienstes enthoben werben fonnen, erftredt fich die durch den Diensteid beschworene Bflicht auf die Bertretung ber Politik Meiner Regierung auch bei ben Wahlen." Es war boch ein bedentliches Zeichen ber Zeit, daß eine folche Mahnung notig mar, ein bedenklicheres freilich noch, daß fie, wie fich in ber Rolae zeigen follte, nur vorübergehend mirkte und bald wieder vergeffen mar.

Bur Zeit, wo dieser Erlaß erschien, ber die Deffentlichkeit um so lebhafter beschäftigte, als er zwar von einem richtigen Gedanken ausging, aber für eine unansechtbare praktische Durchführung schon deshalb große Schwierigkeiten bot, weil diese bei allen Beteiligten einen Takt und eine Resignation voraussepte, die immer selten bleiben werden, war das Interesse aller Kreise bereits aus höchste in Unspruch genommen durch eine neue, ebenso überraschende wie großartige Wendung der

inneren preußischen Politit, eine Wendung, die bem Staate und ber Gesellschaft gang neue Aufgaben stellte und verheißungs: voll auf ein kommendes Zeitalter fozialen Friedens hinwies. Die beiden Manner, die trot der Grundverschiedenheit ihres Wefens einander munderbar erganzend feit zwei Jahrzehnten in unvergleichlicher Barmonie gusammen gewirft hatten, um Breufien auf die Sohe ber Leistungsfähigkeit zu erheben und an die Spite des in neuen Formen geeinigten Deutschlands ju ftellen, und bann auf ben ihnen aufgenötigten Rampf gegen bie römische Sierarchie verzichtet hatten, um gur Restigung ber nationalen Einheit die nach ihrer Meinung allein ficheres Gebeihen verheißende Grundlage für eine große mirtichaftliche Bufunft Deutschlands zu gewinnen, erhoben fich jest zu bem in diefer Große noch nie gefaßten Gedanten einer Berfohnung und Ausgleichung ber jozialen Gegenfäße, beren zunehmende Bericharfung eine Gefahr zu werben brohte für ben inneren Frieden und damit auch fur die Ginheit und die Dlacht des Reiches. Beide hörten bamit auf, bloß politisch als Staats= manner zu wirken: fie stellten fich und ihre ungeheure moralische Autorität in ben Dienst der Sumanität und formulierten eine Aufgabe, an beren Lösung, foll sie auch nur im beschränften Umfange gelingen, alle Rulturvölker ohne Rückficht auf nationale Sonderungen und politische Gegenfage gemeinsam werben arbeiten muffen, jo daß fie in Angriff zu nehmen allein ichon als ein Schritt gur Sicherung bes Friedens auf lange hinaus angesehen werben barf.

An König Wilhelm und seinem Berater, dessen Entwickelungs- und Anpassungsfähigkeit gegenüber den neuen Unforderungen der wesentlich durch seine Ersolge herbeigesührten neuen Zeit nie versagten, waren die Jahre des Kampses gegen die Sozialdemokratie nicht ohne tiesen Eindruck vorübergegangen. Sie verkannten nicht, daß gewisse soziale Misstände wohl geeignet waren, die darunter Leidenden zu erbittern und zum Kampse gegen die bestehende gesellschaftliche Ordnung herauszusordern. Der Milliardenzeit mit ihrer Ueberspekulation und Verschwendung waren schwere Krisen und drückende Notjahre gesolgt, unter denen vor allem die zu leiden hatten, die

vorber von leichtem Gewinn und forglosem Genuß ausgeschloffen geblieben waren. Dagu fam, bag die Menberung ber Wirtschaftsvolitit, jo erfreulich ibre finanziellen Ergebniffe maren, boch vornehmlich den fleinen Dlann traf, indem fie eine beträcht= liche Berteuerung ber notwendigften Lebensmittel herbeiführte. Der baburd genährte Gegenfat zwischen arm und reich hatte namentlich in den Rreifen ber Arbeiter, die fich trop vielfacher Befferung ihrer Lage noch immer durch die Kapitaliften ausgebeutet glaubten, eine garende Unzufriedenheit erzeugt, von ber das ungeheure Unichwellen ber fozialbemofratischen Stimmen bei ben Reichstagsmahlen ein erschredenbes Zeugnis gab, zumal die Attentate von 1878 offenbart hatten, wohin ber hier entjeffelte Fanatismus ichlieflich führen konnte. Das Sozialifiengeset hatte mohl weitere Ausschreitungen, aber nicht Die weitere Ausbreitung ber Sozialbemofratie gehindert. Mit Repressivmagregeln allein, bas mar die große Lehre ber erften Jahre bes Ausnahmegesetes, mar biefer Bewegung nicht beizukommen, der geistige und sittliche Momente von unbefreitbarer Berechtigung nicht abgesprochen werben fonnten. Neben der Unterdrückung gesehwidriger Agitation gur Unterwühlung der Grundpfeiler der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung bedurfte es, um hier Ginhalt ju thun, eines teil: weisen Um: und Neubaus dieser Ordnung, um gerechten Beichwerden und drückenden Rotständen der Dlinderbeguterten abguhelfen und diefe burch Erfüllung eines gewiffen Dages von Mindestforderungen mit der thatsächlich bestehenden und ja nun einmal nicht aus ber Welt zu ichaffenden Ungleichheit zu neriöhnen

Diesen großen Gedanken, der ein neues Zeitalter sozialer Entwickelung heraufführen sollte, ließ Bismarck seinen königslichen Herr dem preußischen und dem deutschen Volke und der ehrsurchtsvoll lauschenden Welt kund thun durch die an den Reichstag gerichtete kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881, "allein sein Werk großer Voraussicht", wie König Wilhelm selbst dankbar bezeugt, der ihm auch auf diesem neuen Wege vertrauensvoll solgte und mit Freuden sah, daß derselbe auf politisch benkende Männer tiesen Eindruck machte. Der König

erklärte barin, die schönste Krönung aller ihm mahrend seiner Regierung von Gott beschiedenen Ersolge werde er darin sehen, wenn es ihm gelänge, durch Hebung der sozialen Schäben und Förderung des Wohls der Arbeiter dem Laterlande neue und dauernde Bürgschaften des inneren Friedens zu geben und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiedigkeit des Beistandes zu hinterlassen, auf den sie Anspruch haben. Die Berwirklichung dieses Programms gab die sozialpolitische Reichssgeschung der nächsten Jahre, deren Hauptstadien das Krankenstassengeset vom 15. Juni 1883 und das Geset über die Unfallsversicherung der Arbeiter vom 6. Juli 1884 bezeichnen und die später (22. Juli 1889) in dem ungeheuren Unternehmen der Alterss und Invalidenversicherung der Arbeiter ihren Abschlußfand.

Much in dem preußischen Königtum wurde badurch eine Seite, die zwar der Unlage nach längst vorhanden gemejen, aber nur ungleichmäßig und jozujagen rudweise entwickelt worden war, zu voller Entfaltung gebracht. Das mandelte auch seinen Charafter in bedeutsamer Weise. War es ursprunglich ber Ausbruck gewesen für einen erst werdenden Staat und eine aus Bruchteilen ber verichiebenften Stamme burch bie Einheit ber Berrichaft erft zusammenwachsende Nation, also mehr auf die Zufunft gerichtet als eigentlich in der Vergangenheit begründet und baher vorwiegend militärisch politischen Gepräges, jo murbe es jest auf bas engite mit bem Wohl und Webe des fleinen Mannes verfnunt, und indem es über ibn bie Schirmvogtei übernahm, ju ausgesprochen fozialer Bedeutung erhoben. Es fentte bamit eine Menge neuer Wurzelfafern in die Tiefe des Bolfslebens. Unfape bagu hatten allerdings auch früher nicht gefehlt: Der Schwanenorden Markgraf Friedrichs II. (Bb. I, S. 154) hatte gemiffe foziale Reform= tendenzen verfolgt, Joachim I. beim Rammergericht ausbrudlich einen Anwalt zur Vertretung der Armen bestellt (Bb. 1, 3. 183) und ber große König burch bie farte Betonung ber fittlichen Pflichten des Königs (Bd. III, S. 240) einen ähnlichen Weg gewiesen, ben seines Baters berb zugreifender prattischer Sinn von felbst gefunden hatte, mahrend ber ideallose Friedrich

Wilhelm III. erst burch bie Not ber Zeit sich barauf hatte drängen laffen. Erinnert man fich, daß Leopold v. Gerlach und Genoffen gur Zeit, ba Preugens Schicffal in ihren Sanden lag, ben Armen und Elenden helfen zu wollen für eine Utopie erflart und ben ersten Bourbonen wegen bes Bersuches bagu verspottet hatten (S. 309), so wird man ermessen, in welchem Mage burch diese Wendung ber volkstümliche, man möchte fast fagen ber bemofratische Charafter bes bas neue beutsche Reich tragenden preußischen Königtums gesteigert murbe. fam damit in ihm ein Bug voll gur Geltung, ber im Gegen= jat zu bem antiten Königtum und bem für bie Entwickelung des modernen Königtums bestimmend und vorbilblich ge= wordenen romanischen, insbesondere frangosischen Königtum bem germanischen ursprünglich eigen gewesen mar, aber seit ber Ratastrophe Raifer Beinrich IV., ber im Rampf gegen bas Bapft= tum und die feudalen Gemalten fich jum Schüter ber nieberen Stände aufgeworfen hatte, mehr und mehr verfümmert und allmählich völlig unterbrückt worden mar.

Neben dem Glanz unvergleichlicher Siege, dem Ruhm des Einigers seines seit Jahrhunderten zerrissenen Bolkes und des Bezgründers einer ehrfurchtgebietenden Machtstellung seines Reiches in der Welt umstrahlte so den Lebensabend König Wilhelms und die letzte Zeit seines Zusammenwirkens mit Bismarck der herrlichere und unvergänglichere eines Wohlthäters der Armen und Kranken und eines Schützers der Mühseligen und Beladenen und hob ihn hoch über den Lärm des Parteikampfes, der gerade in jenen letzten Jahren auch in Preußen heftiger als seit lange entbrannte. Deshalb wurden die Feste, die ihm zu feiern vergönnt war, wie nie sonst fürstliche Gedenktage, Tage nationaler Erhebung, an denen ein dankbares Bolk dem Schöpfer seines äußeren und dem treuen Pfleger seines inneren Glückes begeistert zujubelte.

Teshalb war der Tag, 9. März 1888, an bem der Greis nach furzer Krankheit, bis zulett seiner Herrscherspflichten eingedenk, die freundlichen Augen schloß, ein Tag tiefster und wahrster nationaler Trauer, um so tiefer und um so wahrer, als des Nachfolgers hoffnungsloses Siechtum einen

baldigen weiteren Wandel in Aussicht stellte, von dem Richtung und Ziel zu erkennen selbst dem getreuen Edardt Bismard uns möglich erschien.

Das alte Preußen war mit Kaiser Wilhelm dahingegangen; ob das neue Preußen den von diesem verfolgten Kurs einhalten würde, durfte bezweiselt werden. Preußen stand an einer entscheidungsschweren Wende der Zeiten.

-----

## Damenverreichnis.

M.

Machen I 319. III 61, 91, 129. IV 160, 2::4.

Abefen, Gebeimer Legationgrat IV 443.

2160 IV 325

Necon I 39, 60 ff.

Achenbach, Minister IV 472.

Adrienhofen, Jiaaf Pauw. von II 183, 185.

Abalbert, Bijdof von Brag I 41 ff. Adolf Johann, Pfalsgraf II 24, 29. Agnes, Witwe Waldemars des Broßen

I 119 ff.

Agricola I 216, 218, 219, 381.

Mignan, frang. Gefandter St. IV 53. Allba, Herzog von I 240.

Albert, Bergog von Cachien 1 131,

Albert, König von Cachfen IV 411. Albrecht der Bar, Markgraf I 111 bis 113.

Allbrecht II., Markgraf I 117.

Albrecht, Sochmeifter des Deutichen Ordens, Bergog von Preufen 1 97 bis 109, 179, 186 ff., 220, 223, 234 ff., 242, 289, 296. II 112, 113.

Albrecht, Erzbischof von Magdeburg und Main; I 178, 179, 188, 191, 192, 206, 208, 217.

Albrecht, Herzog von Medlenburg I 82, 83, 194, 205.

Albrecht, Bergog von Defterreich 130.

Albrecht, Graf von Anhalt I 132. Albrecht II., Raifer I 155. III 176,

Albrecht von Brandenburg=Rulmbach I 223, 224, 234.

Albrecht, Ergherzog, Statthalter ber Niederlande I 296, 302, 304.

Albrecht, Erzherzog von Desterreich (1870) IV 438.

Albrecht, Kabinettsrat IV 7.

Mengon II 342.

Merander I., Raifer von Rugland III 365, 368, 369, 371, 378, 380, 410, 415, 419 ff., 450, 473, 481. IV 22, 112, 200.

Merander II., Raifer von Rugland IV

359, 457, 470. Alferander IV., Papft I 54 ff. Alferander V., Papft I 127.

Alegei, Bar II 31, 391.

Altenburg, Sochmeifter Dietrich von I 71, 74.

Altenburg III 127. IV 36.

Altenhausen I 200.

Altenftein, Minifter A. Freiherr von III 429, 433, 465, 469 ff., 475, 476. IV 90, 92, 106, 128, 140, 184, 188, 190, 204.

Altfirch II 197, 198.

Alvensleben, Biichof Buffo von I 214. Alvensleben, Minifter Freiherr von III 294, 307, 356.

Alvensleben, Finanzminifter von IV 164, 246, 263.

Alvensleben, General von IV 388.

Amalie, Tochter Georg II. von Eng: land II 397.

Umalie, Tochter des Großen Aurfürften II 134.

Umalie, Ediweiter Friedrichs Großen III 132.

Amandus I 103.

Ambera I 282.

Amerongen, von, holl. Gefandter II 147 ff.

Amiens III 372.

Amfterdam 1 383. II 5, 275. III 272. Ancillon IV 1, 28, 83, 116, 117, 146, 163, 164, 199.

Andernach II 160, 178.

Andraffn, ungarischer Minister IV 458. Andreas II., König von Ungarn I 40. Angerburg I 112, 385. III 413.

Ungermünde I 198, 419.

Angerort 1 449.

Unflam II 50, 58, 227, 368. III 106. Unna, älteste Tochter Joachim I. I 194, 204.

Anna, Tochter Sigismund II. von Polen I 255.

Anna, Gemahlin Pfalggraf Philipp Ludwigs von Reuburg 1 294.

Unna, Gemahlin des Murfürften 30: hann Sigismund I 263, 298, 301, 303, 308, 313, 315, 325, 331, 381. Anna, ruffische Raiferin III 10.

Unna Matharina, Gemahlin Chri:

ftian IV. I 267.

Unna Marie, Gemahlin Bergog 211 brechts I 220.

Unna Maria, Gemahlin des Herzogs Klemens von Bayern III 175, 179,

Anna Sophie, Tochter Johann Sigis: munds I 309.

Annaburg I 352.

Anstett, Staatsrat von IV 24, 46. Antoinette, Gemahlin Johann Wil= helms von Jülich-Rleve I 294.

Anton, Erzherzog III 368

Anton, Bruder Friedrich August III. von Sachien IV 72.

Anton Ulrich von Wolfenbüttel II 210, 387.

Apolda III 399.

Aprarin, ruffischer General III 93.

Arcis fur Aube IV 58.

b'Argens, Marquis 1 27. III 58, 92,

Arnot, Ernft Moris III 226, 447. IV 26, 48, 80, 92, 93, 103, 104, 107, 202.

Arneburg I 178, 242, 355, 429.

Arnheim I 382.

Arnim, Hans Georg von I 339, 341, 347, 351, 352, 354, 356, 357, 360 ff.,

Arnim, Georg Detlev von III 53, 227. Arnim, Minifter, Freiherr Beinrich von Arnim Boibenburg, Minifter Braf H. S. IV 226, 227, 246, 249 ff., 256, 265.

Arnold, Bifchof von Trier IV 211 Urnold, Müller III 226, 228, 235, 253.

Arnsberg 1 460. Arnswalde I 166.

Artois, Graf von III 298. IV 60.

Aschersleben I 147.

Aschoff, General IV 261.

Aspern III 472, 473.

After, General IV 102. Auer, Lampert Jesuit I 228.

Auerstädt III 398, 400. IV 36.

Auerswald, Oberpräsident Sans Jafob von III 437. IV 17 ff., 120.

Auerswald, Minister Alfred von IV 232, 234, 260, 274.

Auerswald, Minister Audolf von IV 262, 264, 274, 308, 327, 336, 344, 371 ff.

Augsburg I 189, 255, 257, 459. III

138. IV 423.

Muguft, Sohn Murfürft Johann Georgs I 273.

August, Bergog von Holstein II 197. Muguft, Moministrator von Magdeburg II 101.

August von Sachsen I 226, 233, 247, 251, 256, 258, 259, 315.

August II., Mönig von Polen II 306, 325, 327, 330, 331, 333, 338, 374, 382.

August III., König von Polen II 387. III 19, 38, 83, 111, 153, 154.

August, Pring von Preußen III 446. Muguft Bithelm, Bring von Preugen I 31. II 387. III 79, 84, 93, 249.

Augusta, Raiserin IV 409, 462, 463. Auffig I 217.

Austerlit III 380, 385.

## 23.

Babelsberg, Schloß IV 363, 378. Baben IV 438.

Baden: Baden IV 355, 357, 358.

Bärmalbe I 115, 117. Baisen, Gabriel von I 94.

Balga I 54 ff.

Balf, Hermann Landmeister 1 47. Balthafar, Fürst zu Berla I 135.

Balthafar, Bergog von Sagan I 157, 164.

IV 252, 255, 257, 261, 276, 286. Bamberg III 128, 199, 207, 339, 364.

Baner, idmebuider General I 351, | Berlin I 114, 120, 121, 131, 132, 365, 371, 372. Barbara, Tochter Bergog Nudolfs von Eadrien I 130, 138, 142. Barbara, Tochter Albrecht Achille I 164, 165, 168, 173, 186. Barbara, Toctter Joachims II. 1 232. Barby IV 71. Barius, Actomaridall von II 300, 323. Barnim, Herzog von Pommern I 120. Barnim X., Bergog von Pommern I 187 ff. Bar fur Alube IV 56, 57. Bartenftein I 293. II 17, 77. III 416. Barthelenn, frang. Bevollmächtigter III Bartholdi, Geheimrat von II 310, 322, 347. Bafel I 152. II 198. III 320 ff., 330 ff., 334, 336, 339, 370. Bassano, Graf zu, i. Schlick. Bathorn, Etephan von Eiebenburgen und Polen I 255, 256, 290. Baucicaut I 68. Bauten I 122, 209, 221, 255. III 37, 38, 103. IV 37, 43. Beder, Nifolaus IV 208. Bederath, Minifter hermann pon IV 232, 265, 276, 279. Beestow I 361. Bequelin IV 16. Bebm, hofprediger Johann I 318. Better, Professor 3mm. IV 80. Bela IV. von Ungarn I 40. Belfort II 198, IV 451. Belgrab III 282, 325. Belit I 122. Belfau, Cherft II -1. Belle: Alliance IV 77. Belle: Iste III 15, 19 Bendenborf, Karl Friedrich von I 26. Bendenborf, furfürstlicher Rat I 431. Benedendori, Christoph I 286. Benedek, österr, General IV 412. Benedetti, frang. Botichafter IV 413, 441 ff., 446. Beneditt XIV., Papft IV 187. Bennigsen, ruffischer General III 413, 414, 419, 430. Bennigsen, R. von IV 350, 428, 472. Bengenberg, J. F. IV 135. Berends, Abgeordneter IV 261, 266. Berge, Beinrich von dem I 47.

Bergen, Rlofter II 102, 229.

Bergsabern II 190.

137, 145, 149 ff., 162, 175, 198, 199, 208, 210, 213, 229, 238, 243, 245, 246, 248, 251, 271, 279, 282, 292, 297, 304, 312 ff., 318, 322, 323, 332, 340, 349 ff., 361, 362, 368, 372, 394, 401, 407, 410, 416 ff. II 41, 49, 52, 59, 84, 106, 110 ff., 115, 116, 119, 140 ff., 144 ff., 154, 171, 172, 177, 182, 183, 188, 207, 227, 245, 249, 252, 257, 267, 268, 275, 299, 301 ff., 315, 317, 319, 320, 324, 325, 327, 328, 330, 333, 337, 342, 347, 352, 358 ff., 367, 371, 375, 376, 397. III 21, 36, 37, 40, 42, 56, 58, 60, 72, 74, 89, 95, 102, 103, 108, 109, 115, 117, 122, 149, 160, 161, 164, 176, 187, 188, 200, 205, 206, 221, 229, 235, 242, 273, 281, 296, 297, 300, 301, 303, 304, 318, 321, 334 ff., 338, 348, 357, 365, 367, 368, 370, 373, 375, 379, 381, 382, 385, 391, 392, 401, 405, 431, 447, 450, 451, 457, 458, 464, 469, 471, 473, 474 ff. IV 5, 6, 11, 13, 16, 20, 21, 31, 38, 41, 50, 51, 61, 84, 93, 105, 109, 115, 122, 126, 140, 149, 152, 153, 160, 162, 163, 166, 170, 178, 179, 181, 183, 192, 202, 217, 226, 230, 238, 241 ff., 254, 256, 260, 263, 265, 267, 270 ff., 279 ff., 289, 291, 293, 298, 303, 317, 324, 327, 330, 346, 348, 353, 400, 409, 413, 419, 421, 430, 437, 442, 444, 445, 454, 456, 458, 470, 472, 474, 478. Bern IV 84. Bernadotte, Aronpring von Schweben III 379, 413, 419. IV 34, 35, 50, 51. Bernau I 419.

Bernhard, Bergog von Braunschweig= Lüneburg I 132.

Bernhard, Bergog von Meiningen IV 426.

Bernhard, Herzog von Weimar I 362. Bernheim, Dietrich von 1 47.

Bernstorff, Minister Albr. Graf von IV 111, 115, 116, 129, 163.

Bernftorff, preußischer Gefandter von IV 302, 371, 373, 374, 387, 395. Bernuth, Minifter von IV 360, 371. Bertrand, Marschall III 414, 416. Besser, Hofmarichall II 287, 317. Beftuichef: Rjumin, Gunftling Glifa: beths von Ruftland III 26, 42, 60, 64, 72

Bethmann Sollweg, Minifter M. A. von IV 341.

Beton, Oberitleutnant II 221.

Beulwig, Berr von III 206.

Beurnonville, General III 361, 362, 366. Beuft, jächsicher Minister IV 425, 437, 438, 446, 457, 458.

Beuthen I 133, 134, 394.

Beger, Brüder von III 261.

Bener, General Gustav Ariedrich von IV 411.

Benme, Rabinetterat III 380, 392, 404, 408, 412, 430, 445, 459, 470, 476. IV 88, 96, 128, 131.

Biatolenfa II 26, 27.

Bialystod III 423. IV 23.

Bielefeld II 241. Bingen | 142.

Biron III 154.

Biron, Bring von Kurland IV 455. Biichoffswerder, Oberft von III 257, 258, 260, 261, 291 ff., 296, 297, 302 ff., 307, 327, 347, 350.

Bismard: Ecbonhaufen, Rurft Otto von III 288, 289, 354. IV 233, 254, 255, 257, 263, 268 ff., 291, 305, 307, 312, 321, 327 ff., 338, 340, 345, 347, 351, 352, 375, 378 ff., 436 ff.

Bittenfeld, General Gerwarth von IV 405, 412.

Bitter, Finangminister IV 478.

Bläsheim II 192, 194.

Blankenfeld, Thomas von, Bürger: meister I 199.

Blücher, Gebhard Leberecht von III 253, 388, 398, 401, 403, 413, 430, 472, 482. IV 33, 35, 36, 41, 50, 51, 54 ff., 71, 74, 77, 158.

Blume, Burgermeifter Bartholomaus I 95.

Blumenthal, Bischof Georg von I 199, 214, 225.

Blumenthal, Joadim Friedrich von I 399, 400, 402, 448, 457, 458.

Blumenthal, Christoph Rajpar von II 161.

Blumenthal, Obertreforier Graf 111348. Bobersberg I 168. II 116.

Bodum: Dolffs, Oberregierungsrat von IV 389, 393.

Bodelichwingh, Minister E. von IV 227, 242 ff., 254, 263.

Bobelichwingh, Linanzminister u. von IV 387.

Boden, Minister von III 6.

Boedh, Profesior August IV 140, 324. Boehm, Projeffor Johannes II 113. Bösow I 457. II 110.

Bogislam, Bergog von Bommern Etoly I 137.

Bogistam, Bergog von Pommern Wol: gaft I 116.

Bogislam X. von Bommern Etettin I 165 ff., 174, 175, 187.

Bogislam XIV. von Pommern I 349, 350, 372, 381.

Boleglam III. von Polen I 42, 60. Boleslaw, Herzog von Liegnit I 114. Bologna I 100, 153, 182, 190, 205, 208.

Bomftorff, Raubritter Sans I 184. Bonin, Freiherr von II 12.

Bonin, Minister Ed. von IV 265, 328, 344, 364, 365.

Bonn II 158, 178, 291, 295, 321. IV 90, 92, 93, 187, 202.

Bopp, Sprachforscher Frang IV 178. Borch, Johann von der 1 381.

Borde, General und Staatsminifter von II 352, 360. III 26.

Borcke, Gesandter von III 11.

Bornhöved I 114.

Borowski, Bischof L. E. IV 182. Borftell, General R. S. L. IV 2, 33. Bormin, Wendenfürft I 114.

Bothe, Oberft I 376.

Bourbaki, frang. General IV 451.

Bournonville, öfterr. General II 163, 190 ff.

Bonen, Minister General S. von III 443. IV 6, 11, 12, 25, 62, 64 ff., 82, 83, 88, 96, 98, 120, 131, 203, 215, 221, 225, 361.

Brahe, Margarete von II 219. Brand, Kriminalrat III 441.

Brandenburg (Stadt und Bistum) 1 110, 112 ff., 119, 123, 131, 145, 153, 154, 190, 197, 199, 273, 332, 355, 394, 419. II 216. IV 261,

Brandenburg (am Frijden Baff) II 235. Brandenburg, Graf Fr. B. von I 28. IV 265, 268 ff., 280, 282, 286, 287, 290, 293, 297 ff.

Brandt, furfürftlicher Gefandter von II 94. 96.

Braun, Abgeordneter IV 428, 436.

494 Braunau III 190. Braunsberg 1 78, 11 41, 89, Braunidweig III 186, 242. IV 436. 23reda 1 3-2. Bredom, Liverius von 1 235. Bregens IV 297. Breifach II 198, 201. Breitenbach, Georg von I 213. Breitenfeld 1 356. Bremen 1 440, 458 ff., 462. II 48 59, 225, 226, 228, 229, 367. III 366. Brendenborf, Geheimrat von III 137. Brenn, Regierungspräsident von IV 160. Breslau I 93, 140, 232. II 111. III 11 ff., 21, 33, 48, 96, 97, 99, 115, 129, 134, 348, 404, 411. IV 13, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 40, 50, 90, 122, 124, 175, 187, 194, 206, 208, 211, 230, 256, 265, 271, 478. Brieg I 232, 265. III 11, 411. Brienne I 443. IV 54. Briesmann, Johann I 103, 199. Brieben I 122. Brit II 352. Brodhaus, Berleger IV 135. Brodhausen, Gesandter von III 455, 475. Probn III 282. Bremiebro I 434. Broglie, Marschall III 23. Bromberg II 47, 50, 60, 71, 243. III 170, 318. Bronzell IV 301. Brown, öfterr. Feldmarichall III 11, 83 ff., 90, 91. Bruhl, fachf. Minifter III 29, 64, 72, Brubl, Graf, Cohn des Ministers III 257, 261. Brühl, Graf IV 208. Brünn III 380. Bruffel I 287, 294. II 169. III 374. Brunn, Balthafar von I 406, 407. Brune von Queriurt 1 42. Briese I 93. Bubna, ofterr. Gefandter Graf IV 39. Bucer, Martin I 214. Buch, Johann von I 259. Buch, Reisemarschall d. S. von II 235.

Buchholz II 235.

298.

Buchholzer, Georg I 208, 251.

Buchner, Probit Georg I 211.

Budberg, ruff. Minister III 416. IV

Budweis III 27, 30. Büderich II 146, 151. Bulow, Bifchof Dietrich von I 190. Bülow, Finanzminister von III 478. IV 83, 86, 87, 141. Bülow, General Fr. 28. Freiherr von, Graf von Dennewit IV 6, 8, 15, 21, 33, 35, 50, 51, 53, 59. Billow: Cummerow, E. von IV 229, 262, 265. Bütow II 47, 122, 206. III 165. Büşew II 225. Bugenhagen I 189. Bunjen, Gefandter Chr. 3. von IV 183, 188 ff., 207, 255, 313, 328. Bungelwiß III 132. Buol, Graf IV 99. Burgau, Markgraf Rarl von I 295. Burgsborf, Oberkammerherr A. von 1 359, 375, 391, 392, 397, 400 ff., 416 ff., 422 ff., 432, 436, 437, 439, 441, 443, 453, 455. Burgsborf, Ehrenreich von I 417. Burfersborf III 125. Bute, Lord III 119, 122 ff. Bulandt, Beinrich von I 287.

## 6.

Caillard, franz. Gefandter III 338, 347, 356, 357. Calcar II 124. Calonne, Minifter Graf III 298. Camenz I 168. Camphaufen, Minifterpräsident Ludolf von IV 232, 234, 256, 274, 279, 280. Camphaufen, Finangminifter Otto von IV 455, 456, 472. Canit, Sofmaricall Freiherr von II 317. III 58. Canna III 119. Canoffa IV 480. Canftein, Raban von II 108. Canterburn IV 325. Carmer, Minister von III 140, 227, 229, 231, 253, 265, 266. Champagny III 461. Champaubert IV 55. Charlotte, Raiferin von Rugland, geb. Pringeffin von Breugen III 446. IV 100. Charlottenburg II 317, 379, 385. III

Charnace, franz. Bevollmächtigter 1348.

250, 402.

Chatillon IV 54 ff. Chaumout IV 57, 60, 76. Chemnit, Martin I 258. Chemnis IV 414. Chlum IV 412. Chodowiedi, Runitler D. R. III 255. Choiseul III 113. Chorin, Cifterzienferklofter I 114, 117. II 108. Chotusis III 20, 36. Christburg I 94. Christian von Oliva I 42. Chriftian I. von Danemart 1 164. Chriftian II. von Tänemarf 199, 187, 189, 193. Christian III. von Tänemarf 1 233. Chriftian IV. von Dänemarf 1 332, Christian V. von Danemark II 226, Chriftian IX. von Dänemark IV 401, 403, 405. Christian I, Aurfürft von Sachjen I 259, 264, 315. Christian II., Aurfürft von Cachien I 295, 303, 307, 310. Christian von Anhalt I 263, 302, 303, 306, 307. Chriftian, Sohn Johann Georgs 1 266, 273, 274. Christian, Bergog von Augustenburg IV 327. Christian August von Solftein-Gottory II 367. Chriftian Wilhelm, Sohn Joachim Friedrichs I 274, 283, 299, 305, 321, 331, 351, 353. Christine, Monigin von Echweben I 357, 414, 415, 431. II 271. Christoph, Gürft zu Werla 1 135. Clam, General IV 115. Clausewit, General R. von I 36. III 408, 443. IV 8, 10, 19. Clausewit, Oberftleutnant von IV 363. Clemens V., Papft I 60. Clerfait, öfterr. General III 335. Cleve II 135. Enpphausen, Minister Freiherr von II 352. Cobengl, Graf III 187, 310. Dannenfeld II 207. Cocceji, Samuel von III 47 ff., 53,

54, 226, 227.

Colmar II 198 ff.

Coleftin, hofprediger Georg I 251.

Commentone, papitlicher Auntius I 227.

Colomb, General von IV 258.

Condé, frang. Gelbherr II 139, 186, 192, 206. Cornelius, Siftorienmaler B. von IV 202. Cornerus, Theologe Chr. 1 251. Corven II 144. III 370. Cotta, Buchhändler IV 152. Coulaincourt IV 43, 46, 55 ff. Courbière, General III 412, 420. Cramer, 30i. Friedr. 11 343. Crell, Rangler Rifolaus 1 260, 264. Créquy, Marschall II 241. Creuk, Generalfontrolleur von 11 350. Croctow, von II 143, 146, 147, 150, 165, 179, 184, 205, 208. Cromwell II 279. Cron, Statthalter Bergog von II 234. Cumberland, Herzog von III 86, 93, 98. Curhaven III 373 ff. Czarnedi, poln. Feldherr II 18, 53, 54, 84. Cjastau III 20. Czernitschem III 115, 125. Czersti, Geiftlicher IV 212. Czerwinsk I 86.

D. Daber, Schloß I 167. Dach, Dichter Simon II 113, 287. Dachstein II 201. Dachtow II 220, 221. Dahenfels, Orbensmarichall Siegfried pon I 74. Dahlmann, Fr. Chr. IV 202. Dalberg, Freiherr von III 207, 320. Dalwig, Infanterieregiment von II 220, 221. Damm I 450. II 50, 58, 227, 242. Dammgarten II 58, 226. Danbach, Inquisitor IV 105. Daniels, Präsident S. G. W. IV 132. Dankelmann, Eberhard von II 261, 265, 293, 294, 296, 298 ff., 305, 306, 308, 313, 315, 322, 324, 334, 336, 342, 343, 346. Danfelmann, Nit. Barthol. II 305. Dankelmann, Minifter von III 145.

Danzig I 60 ff., 78, 82, 89 ff., 115 ff., 256, 299. II 11, 13, 31 ff., 41, 59, 68, 84, 235, 325, 374. III 42, 165, 168, 275, 276, 280, 282, 289, 294 ff., 312, 318, 387, 404, 412, 413, 419, 420, 423, 451, 452, 455. IV 52, 171. Darield IV 194. Daru, Generalintenbant Grat III 450 ff., 457, 455, 464. Daun, öfterr. Feldmarfchall III 91, 101, 103, 104, 107, 108, 110 ff., 122, 125, 128. d'Avaux, Graf I 428, 429. Davoust, franz. Marschall III 401, 414. Delbrud, 3. 3. 3. 111 446. Delbrud, Minifter IV 432, 475. Delf: 1 385. Demerrius, der falidie 1 292 Demetrius, Fürft II 94. Demmin II 50, 58, 224, 226, 227, 368. III 106. Dennewit IV 51. Derfflinger, Generalfeldmarichall II 147, 154, 171, 186, 192, 193, 195, 199, 216, 219 ff., 228, 233, 249, 259. Derfflinger, General von II 362. Dernburg I 273. Deferre, General IV 166. Deffau I 188. III 199. Dettingen III 24. Dettweiler II 194. Diebitsch, ruff. General IV 8 ff., 163. Dieride, Cherft III 112. Diefterweg, Abolf IV 140, 204. Dinder, Erzbischof IV 480. Dippoldismalbe III 112. Dirichau I 117. II 11. Diftelmeger, Chriftian I 261, 264, 271, 275, 304. Diftelmener, Mangler Lampert 1 220 ff., 235, 238, 239, 246, 251, 253, 261, 277. Dobened, Siob von I 97. Doberan II 235. Dobregenski II 12, 13. Dobrin I 49, 55 ff. Dönhoff, Graf I 425. Dönhoff, Kriegstommiffar Graf II 323. Dönhoff, Grafin Sophie III 250, 304. IV 268. Donhoff, Bundestagsgefandter Graf IV 242, 265. Dörnberg, Oberft von III 471. Dohm III 242. Dohna, Fabian von I 259, 287, 291, 313, 318, 435. Dohna, Friedrich von I 318. Dohna, Hannibal von I 337, 342. Dobna, General Christian Albert von

II 154.

Dohna, Christoph von II 350. Dohna, Alexander von 11 342 ff., 395. Tohna, Friedrich von II 342, 347. Dohna, Oberhofmeifter Graf zu II 299, Dohna, General Graf III 101, 102, 106. Dohna, Minifter Graf Alexander III 470, 471, 475, 483. IV 19, 121. Dohna, Graf Ludwig von IV 20, 29. Dolgorudi, Fürft IV 14. Dommitich I 193. Don Carlos II 391. Dorenwert I 382. Dorothea, zweite Gemahlin bes Rur fürften Friedrich Wilhelm II 172, 176, 235, 246, 265, 285, 293. Dorften II 146. Dortmund II 162. IV 243. Dove, Beinrich Wilh. IV 178. Draheim II 48, 94, 206. III 165. Dramburg I 198 Dresben I 223, 303, 305, 358, 360, 366, 372, 443. II 210, 376. III 9, 15, 19, 24, 35, 36, 38, 63, 64, 73, 76, 77, 83, 86, 94, 100, 104, 110, 112, 115, 116, 125, 126, 129, 134, 154, 206. IV 2, 36, 37, 45, 50, 51, 72, 241, 280, 306, 307, 334, 396, 411, 425. Driesen (in ber Neumark) I 91, 391, 407. II 207. Trontheim II 55. Drofte-Bijdering, Freiherr Al. A. von, Erzbifchof von Köln IV 187, 190, 192 ff., 208, 209. Dronfen, Joh. Guft. I 6, 7, 8. IV 322. Duderstadt III 111. Düder, General II 372. Dünwald, General II 195. Düren I 304, 319. Duffeldorf I 306, 313, 319, 330, 333, 347, 354, 448. II 168, 388. III 335, 389. IV 166, 223, 271, 281. Tuhan, Jacques Egibe II 394. Duisburg II 65, 112. III 332. Dumouriez, franz. General III 303, 304, 306. Dunder, Mar IV 324, 345. 356. Dunder, Frang, Abgeordneter IV 368. Dunin, Erzbischof von Bosen IV 193, 194, 208.

Duroc, General III 373, 401 ff. Duwald, General I 359, 361.

(5.

Cherbach III 332.

Cherftein, Graf 1 244.

Edelsheim, Freiherr von III 113.

Eduard III., Ronig von England 1 79.

Ediard, Georg Rart III 28. Eger II 157, 178. III 177.

Egisheim II 199.

Chrenbreitftein II 178.

Eichel, Rabinettsrat III 36, 41, 42, 75, 94.

Cichhorn, Minister J. A. F. IV 125, 132, 151, 203, 204, 209, 210, 212. Cichmann, Cherprasident IV 246, 265.

Eichftädt III 207. Einbed II 269.

Ginen, Superintendent IV 325.

Elberfelb IV 243, 281.

©lbing I 48, 53, 56 ff., 67, 75 ff., 94, 299, 337. II 11, 13, 45, 47, 60, 69, 75, 89, 325, 328, 374. III 153, 159, 163, 165, 451. IV 16, 20.

Cleonore, Gemahlin Joachim Fried:

Eleonore, Grafin von Raffau II 141.

Elgersma, Dechant Ruvert I 208. Elifabeth, Gemahlin des Kurfürsten

Friedrich I. I 127, 135. Glifabeth, Gemaglin des Rurfürften

Joachim I. I 187, 193, 216. Cliiabeth, Tochter Joachims II. I 193, 224.

Elisabeth, Gemahlin Georg Friedrich's

von Ansbach | 239. Clifabeth, britte Gemahlin Johann

Georgs I 250. Clifabeth, Königin von England I 258,

264, 282. III 119. Elijabeth, Gemahlin Friedrichs V. von

der Pfalz 1 382. Etifabeth, Gemahlin Friedrichs bes

Etisabeth, Gemahlin Friedrichs des Großen II 402.

Clifabeth, Raiferin von Rußland III 25, 26, 68, 93, 101, 113, 122, 131.

Clisabeth von Braunschweig, Gemahlin Friedrich Wilhelms II. III 249.

Elisabeth, (Vemahlin Friedrich Wilshelms IV. IV 168, 409.

Elisabeth Charlotte, Gemahlin Georg Wilhelms I 329, 379, 386.

Elifabeth Luife, Tante des Großen Rurfürften I 386.

Ellerfeld, Geiftlicher I 225. Etten, Abtei III 370, 388.

Brug, Preugiiche Beidichte. IV

Elver, Ranglift 1 376.

Emben II 254.

Emmerich I 320, 356. II 146, 151.

Ems IV 441 ff.

Engelbert, Sohn Bergog Johannes I. von Cleve I 295.

Enghien, Herzog von III 376.

Enke, Musiker III 250.

Enfisheim II 199.

Engheim II 191.

Ephraim, Juwelier Beitel III 139. Erdmuthe, Tochter Johann Georgs I 252.

Erfurt I 309. II 215. III 111, 112, 120, 364, 368, 370, 395, 398, 401, 461, 463, 465, 466, 481. IV 271, 282.

Erich von Braunichweig, Romtur von Memel 1 105.

Erich, Erzbiichof von Magdeburg ! 115, 116.

Crich, Herrog von Braunichweig | 192, 193, 224, 237.

Erich II., Herzog von Pommern-Stolp I 139, 142, 158, 163, 165.

Erichson, Gustav, siehe Lindner.

Erfrath IV 166.

Erlichshaufen, Hochmeister Ronrad von I 94.

Ernst, Erzherzog I 253.

Ernit, Martgraf, Bruder des Aurfürsten Johann Sigismund I 300, 302, 303, 307, 309, 310, 313. Ernit, (Braf von Mansfeld I 336.

338 ff.

Ernft, Markgraf von Jägerndorf 1 401, 405, 406, 413.

Ernit II., Herzog von Roburg IV 293, 350, 355.

Ernft August, Kurfürst von Hannover II 251, 266, 267, 298.

Ernst August, König von Sannover IV 163, 165.

Erthal, Friedrich Rarl von III 286,

Espense, Graf d' II 239.

Effen, Abtei III 370, 388. Effen, General von IV 5.

Esterno, Graf d' III 242.

Eglingen III 472.

Ctoges IV 55.

Eugen IV., Papft I 41.

Eugen, Prinz von Savonen II 321, 327, 333, 363, 376, 377, 387, 402, 403. III 13, 64, 174, 202. IV 397.

32

engen, Bring von Burttemberg III 396, 401.

Cutenburg, Minister Graf Grip IV 857, 891, 893, 458, 472

Culenburg, Minister Grai Botho IV 472.

Culer 111 58.

Eva, Edwester Mams von Trotta 1 221.

Cva Etriftine, Markgrafin von Burttemberg I 417.

Entert, Biichof A. Gr. 1 26 IV 182.

Ragel II 186.

Faldenftein, General Co. Bogel von IV 411, 423.

Relf, Rultusminister Malbert IV 462, 466, 467, 474, 477, 479, 480. Kallevsleben, Hoffmann von IV 206.

Kehrbellin I 30, 394. II 108, 213, 214, 217 ff., 230, 235, 237, 281, 287, 291.

Rerber, Beheimrat J. R. von III 42. Gerdinand I., beutider Raifer I 188, 206, 209, 212, 217, 226, 227, 232, 296.

Berdinand II., deutscher Raifer I 321, 322, 390.

Berdinand III., beutscher Raiser I 370, 399, 411, 444. II 42, 48.

Berdinand, Erzherzog III 472.

Berdinand, Bergog von Braunichweig HI 95, 98, 99, 101, 106, 121, 125, 130, 155, 256.

Bermor, ruff. General III 102, 107. Reuchtwangen, Sochmeifter Giegfried ven 1 63.

Geuchtwangen II 202.

Renguieres, frang. Gefandter II 203, 205.

Gichte, Joh. Gottl. III 447. IV 110. Findenstein, General Graf 21. R. von 11 394.

Findenstein, Minifter von III 74, 94, 96, 105, 108 ff., 122, 130, 161, 190, 198, 200, 201, 269, 307, 356. Findenstein, preugischer Gesandter

Graf III 430, 475, 480.

Bint, General III 112, 134. Fint, hofprediger Salomon I 313. Fischhausen I 348. II 81.

Flans, General von II 360.

Flatow II 218, 220.

Alemming, Minister Graf II 376. Fleury, Rardinal II 388. III 4, 16, 20. Alies, General von IV 411.

Flodori, Adrian von I 334.

Mottwell, Minifter E. S. von IV 339, 344, 360.

Folard, frang. Gefandter III 92. Fontainebleau III 126.

Forfenbed, Bräsident von IV 368, 421. 478.

Rouché III 386.

Fouqué, General III 97, 107. Frame, hofprediger heinr. I 207.

Arande, Aug. Herm. 11 360.

Frankenstein 1 359. III 33.

Frankfurt a. M. I 7, 127, 171, 204, 241, 275, 429, 432, 459. 11 49, 158, 159, 190, 258, 337. III 26, 35, 288, 311, 336, 398. IV 97, 99, 150, 152 ff., 165, 238, 256, 258, 266, 267, 272, 279, 280, 282, 294, 296, 327, 340, 350, 353, 397, 399, 426, 427, 451.

Franffurt a. D. I 114, 145, 166, 177, 182, 190 ff., 199, 205, 207, 214, 228, 234, 247, 341, 352, 361, 362, 365, 391, 407, 419, 428. II 57, 112, 207. III 108, 318, 471. IV 90.

Frang I., König von Franfreich I 101. 191. III 66.

Frang I., Raifer von Deutschland III 26, 31, 34, 35, 39.

Frang II., Raifer von Deutschland III 303, 305, 310, 314, 325, 391, 473, 482. IV 41, 43, 52, 103,

Grang Joseph, Raifer von Defterreich IV 313, 349, 358, 399, 405, 413, 437, 438.

Frauenberg III 30.

Frauenburg II 16, 20, 33, 34. Freiberg i. S. III 126, 132.

Freiburg (im Breisgau) II 229. III 27. Freiburg (a. d. Unftrut) II 215. IV 107.

Freiburg (in Schlesien) III 13. Freienwalde II 213.

Freiligrath, Ferb. IV 206. Freistadt I 359.

Frenzel, Abgeordneter IV 418.

Frentag, Anton I 323.

Friccius, Major IV 52. Fridag, herr von II 257, 260, 261. 265, 304.

Fridericia IV 257, 294, 404.

Friedenthal, Candwirtichaftsminifter

IV 478.

Friederife Wilhelmine, Schwester König Friedrich Wilhelms II. III 249.

Friedland II 234. III 419.

Ariebrich I., Murfurft von Brandens burg I 6, 125 147, 172, 175, 187. Ariebrich II., Murfurft I 33, 146 – 160, 162, 169, 177, 182, 185, 198, 228.

IV 211, 487.

Ariedrich I., König von Preußen II 113, 122, 135, 185, 228, 251, 265, 289—339, 340, 341, 347, 366, 378,

392. III 158, 250, 316.

Ariebrich II., ber Große, Mönig I 1, 26 ff., 36, 96. II 304, 318, 341, 394, 399, 400, 402 ff. III 1—247, 248, 249, 251, 252, 261, 266, 269, 270, 273, 275, 289, 297, 307, 316, 318, 324, 329, 346, 348, 349, 351, 353, 355, 380, 394, 416, 428, 432. IV 16, 81, 208.

Friedrich II., beutscher Raiser II 43 ff.,

115.

Friedrich III., beutscher Kaiser I 155, 161, 163, 165, 173, 174.

Friedrich ber Schöne, deutscher König I 119, 120.

Friedrich I. von Danemark I 189. Friedrich II. von Danemark I 259.

Ariedrich IV. von Tänemarf II 52, 331. Ariedrich VII. von Dänemarf IV 400. Ariedrich III. von der Pfalz I 226, 240.

Friedrich IV. von der Pfalz I 265, 275, 386.

Friedrich V. von der Pfalz I 328, 346, 382.

Friedrich, Bergog von Cachien, Soch: meifter I 96, 97.

Friedrich von Meißen I 120, 142. Friedrich ber Sanftmutige, Rurfürft

von Sachsen I 147. Friedrich der Beise, Kurfürst von

Sachsen I 193. Friedrich von Ansbach, Bater Herzog Albrechts I 97.

Friedrich ber Jüngere, Bruber Friedrichs II. von Brandenburg I 154. Friedrich von Ansbag, Dheim Joa-

chims I. I 178, 179, 184.

Friedrich, zweiter Sohn Joachims II., Koadjutor von Magdeburg I 217, 219, 223 ff.

Friedrich, Herzog von Holftein I 305. Friedrich, Herzog von Holftein II 379, 380.

Friedrich, Bersog von Augustenburg IV 401, 403.

Friedrich II., Herzog von Liegnit: Brieg. I 232, 250.

Friedrich, Markgraf von Baden II 190,

Friedrich, Pring von Heffen Homburg II 215, 219, 220, 222, 223.

Friedrich, Pring von Medlenburge Schwerin IV 167.

Ariebrich, Prinz der Nieberlande IV 167. Ariedrich August III., Ausfürft von Sachsen (als König: August I.) III 182, 184, 292, 295, 298, 458. IV 33, 37, 52, 73.

Friedrich Chriftian von Banreuth III

136.

Friedrich Chriftian, Kurfürst von Sachsen III 154.

Friedrich Heinrich von Oranien I 306, 347, 432, 439, 440. II 133.

Friedrich Karl von Breußen, Pring IV 403 ff., 412.

Ariedrich Wilhelm, der Große murfürst I 30, 35, 357, 378—463. II 1 bis 288.

Ariedrich Withelm I., König I 26, 34, 386. II 174, 340—406. III 1 ff., 28, 50, 63, 166, 211, 212, 255, 256, 347, 353, 355, 440.

Friedrich Wilhelm II., König II 312. III 248-344, 355. IV 268.

Friedrich Withelm III., König I 26, 29. III 345—487. IV 1—195, 203, 208, 213, 312, 361, 487.

Triebrich Wilhelm IV., König III 468. IV 197—368, 370, 380, 398, 433, 434, 459, 467.

Friedrich Wilhelm, Kronpring IV 448. Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Hessen III 457.

Friedrich Wilhelm von Braunichweig= Cels III 472.

Friedrichsburg, Fort II 70, 81, 84. Friedrichsödde II 49, 53, 54, 57.

Friefact I 133, 134.

Friesen, sächs. Minister von IV 425. Fritsch, Freiherr von III 128, 129.

Fröbel, Friedrich IV 323.

Froben, Stallmeister Emanuel von I 30. II 176, 177, 221.

Fromhold, Kammergerichtsrat I 432. Fuchs, Minister Paul von II 176, 245, 274, 298, 296, 305, 307, 342. Gurit, Groftfantler von 111 226, 227, Georg III. von England und Sannover 229, 230.

Aurstenberg, Caon von II 196 Burftenberg, Withelm von II 142 ff.,

Surficenice 1 117

Zurftenmalde I 123, 361, 111 109, Buftlin, Sorrebiger Martin 1813, 817. Rulea III 127, 199, 370, IV 52, 75, 29%.

Junte, Beiprediger Johannes I 107. Aurnes II. 27.

#### (55.

Gablens, offerr. General IV 413. (Sabor, Aurit Betblen I 331, 332, 336, 339.

Gabebuich II, 226.

Malen, Christoph Bernhard von II 102, 138, 161, 210.

Gallas, faijerl, General 1 374, 429. Gambetta, frang. Staatsmann Leon IV 451.

Gartow II 371.

Gara I 116, 159, 164, 166, 167. II 224.

Gaftein IV 399, 408, 478.

Gaubi, Generalmajor von IV 70. Gebhard, Erzbischof von Röln I 258.

Gebhard, Juftus von I 410.

Gedide, Dompropft Simon I 312, 313,

Gedimin, Ronig von Litauen 1 70 ff. Geiffel, Eribiichof von Roln, Johannes IV 209.

Geldern II 140, 142, 143, 321.

Gennep I 320. II 151, 155.

Genthin II 216.

Gent, Friedrich von III 352, 391. IV 109, 151,

Genua IV 136.

Georg, Bergog von Sachien I 97, 184. 188, 194, 211,

Georg, Cohn Friedrichs von Unsbach I 179, 207, 234.

Georg der Fromme, Markgraf von Unsbach I 250.

Georg, Bergog von Pommern I 187 ff.,

Georg I. von England und Hannover II 374, 379.

Georg II. von England und Hannover II 384. III 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 34, 61, 62, 64, 86, 117.

III 117, 120.

Georg V., Ronig von Hannover IV 411, 429.

Georg August, Bergog von Echleswig-Solftein II 214.

Georg Friedrich, Markgraf von Uns hach und Barreuth, Gubernator von Preußen I 238, 256, 265, 273, 274, 282, 286, 290, 291, 298, 301.

Georg Friedrich, Markgraf von Baben 1 305.

Georg Ludwig, Murfürft von Hannover II 329.

(Beorg Withelm, Kurfürft 1 34, 35, 30-, 319, 324-377, 378, 379, 384, 385, 390, 394, 398, 401, 403, 416, 422, 436, 438. II 68, 103, 284, 290. III 379. IV 12.

Georg Wilhelm von Celle II 210, 240,

257.

(Bera 1 273, 283, III 400. Géran, Graf St. II 147 ff., 175.

Gerhardt, Paul II 115, 285.

Gerlach, Leopold von IV 182, 204 ff., 209, 212, 260, 262, 263, 265, 268, 270, 272, 283, 286, 291, 297, 299, 306, 309, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 325, 327, 335, 337 ff., 342, 344, 366, 385, 488.

Gerlach, Ludwig von IV 260, 26%, 285, 287.

Germain, St. II 166, 168, 241, 243.

Germersheim II 182. Gerolihofen II 191.

Gersborf, Landrat von III 228.

Gervinus I 20.

Gesenius, Brofessor IV 185.

Gekler, General von III 33.

Ghistain, St. II 229. Gielsdorf III 351.

Gierke, Landwirtschaftsminister IV 262.

(Simborn I 333.

Girard. General I 29. IV 51.

Gitschin IV 43, 412.

Glat III 18 ff., 25, 31, 32, 39, 107, 187, 411, 425

Gleim, J. W. L. III 106, 149. Glogau I 157, 359, 437, 440. II 49. III 11, 13, 48, 404, 411, 452 ff., 457, 461, 462, 472, 474, 481, 482. IV 35.

Gneisenau, Generalfeldmarschall Graf n. von III 411, 420, 443, 447, 460, 482 ff., 486, 487. IV 1, 2, 10,

18, 28, 38, 40, 45, 50, 54, 61, 62, 1 Greifenhagen I 159, 167, 450. II 58. 64, 71, 73, 77, 79, 84, 113, 118, Greifswald II 50, 58, 234, 235. 120, 157, 163, 202. God 1 320. Goben, General von IV 170. (Börit I 225. (Börlik III 94, 103. IV 73, 412. (Sörres, Josef IV 83, 93, 128, 191, 193. Gort, Gefandter Graf 30h. Guft. III 183, 269. Görpte, Generalleutnant von II 43, 215, 223, 234 ff. (Boes, Gejandter von II 141, 172, 179, 184, 185. Goethe, 3. Wolfg. III 148, 235, 236. Gottingen IV 79. Göten, Ciegmund von I 349, 373, 379, 387, 414, 419, 422, 431 - 436, 437,439, 445. Gogen, Cherft von II 213. Goben, Generalgouverneur Graf gr. III 411, 459. (Golbacker, Oberft I 371, 409, 413. Gollhofen II 202. Gollnow I 450. II 242. Golt, Generalleutnant von der II 154. Gols, Oberft von der III 17, 123. (Bolk, Minister Graf von der III 280, 322, 421, 427, 429, 463 ff., 470, 476, 478. IV 17. Golzow I 133, 134. Gommern IV 71. Gonfiewsti, poln. Feldherr II 38, 42 ff. Gonzaga, Ludovico I 295. Gortichakow, ruff. Kangler IV 457, 470. Goslar I 460. III 370. IV 75. Gogler, Rultusminifter von IV 479. Gotha III 199, 398. IV 282, 411. Gotter, Oberhofmarichall von III 11. Govone, General IV 409.

266, 421.

Granjee I 117. Granvella I 221.

Gramsow II 108.

Grano, Inquisitor IV 95, 105.

412, 420, 425, 453, 484.

Gregor IX., Bapft I 50.

Gravel, frang. Gefandter II 169. Grawert, General von IV 2. Greetsiel II 253.

Gregor XVI., Papft IV 166, 190.

Gren, Oberft I 328. Grimm, Jafob IV 202. Grimm, Wilhelm IV 202. Grimnit I 188, 221. Groono III 310. IV 402. Gröben, hauptmann von Echafen D. von der I 29. II 76. Gröben, Major von der II 254. Gröben, General von der IV 297, 298. Grolmann, General von IV 96, 163. Grolmann, Rammergerichtspräsident von IV 203, 221. Großfriedrichsburg II 254. Großgörschen IV 36, 37, 42, 45. Großjägerndorf III 93. Großmachenow I 429. Grubenhagen I 241. Grüneberg I 359. Grunfeld 1 57. Grumbach, Ritter von I 233. Grumbkow, General von II 174, 347, 350, 352, 360, 382, 386, 401, 402, 404, 405. Grumbfow, Oberhofmarichall von II 429. Gruner, Juftus von IV 84, 104, 111. Guarini, Beichtvater III 29. Guben I 199. Gueride, Burgermeifter Otto von II 102. Gumbinnen III 478. IV 393. Bunther von Edwarzburg, deuticher Mönig I 122. Bunther, Ersbiichof von Magdeburg I 132, 133, 138. Gütow II 226. Buftav Adolf, König von Echweden I 321, 323, 330, 332, 336, 342, 343, 347 ff., 381, 388, 430, 433, 444. II 279, 285. III 165. Grabow, Oberbürgermeister IV 265, Guftav Wafa III 119. Grammont, Herzog von IV 441, 442. Guftav III., König von Schweden III 274, 281. Guitav IV. Adolf, König von Edweben III 378, 410. Gustow, Rarl IV 180, 181, 193. Graubenz II 11. III 318, 403, 404, D.

Saag I 382, 440. II 7, 133, 146, 147, 165, 195, 208, 211, 212, 215, 305, 330, 332, 333. III 34, 73, 74, 112, 271, 316.

Sabersleben I 267. Sadid, ofterr. General III 95, 108, 126. Santein, Serr von IV 97, 98. Hafeler, Tribunalrat von III 118. Säusser, Ludwig I 1, 29. Sagelberg I 29. IV 51. Sagen, Abgeordneter IV 370. Sagenau 1 253. II 194. Safe, General R. G. A. von III 478. IV 8, 17.

Safenberg II 218, 220. Salberstadt I 147, 197, 217, 239, 256, 267, 366, 376, 394, 436, 440, 442, 446, 448, 452, 458. II 117, 155 ff., 334. III 88, 93, 94, 402. IV 125. Salle I 151, 191, 253, 271. II 318, 360. III 88, 110, 401, 447. IV 29, 79, 90, 93, 334.

Haller, Albrecht von III 58. IV 81, 179, 197, 200, 206, 222.

Saller, R. Q. von IV 81, 135. Samburg I 288, 332, 383, 406, 459. II 111, 257. III 366. IV 33, 51, 152.

Sameln III 404, 426. Samm II 162, 163. Sanau IV 52, 298.

hans, herzog von Sagan I 164 ff. hansemann, D. J. L. IV 224, 232, 234, 243, 259, 262.

Bardenberg, Staatsfangler M. Al. Fürft von III 314, 321, 324, 329, 331, 332, 334 ff., 376 ff., 384, 385, 391, 407, 414 ff., 418, 419, 421, 426 ff., 431, 434, 459, 467, 469, 470, 476 ff., 481 ff., 486. IV 1, 3, 7, 9, 11 ff., 16, 17, 20, 24 ff., 29, 44, 62, 67, 68, 70, 71, 73, 82 ff., 104, 107, 120 ff., 138, 146, 158, 165, 202, 203, 396

Hartort, Abgeordneter IV 224, 261, 320.

Harrach, Graf III 39. Barrad, Grafin von, fiebe Liegnis. Harris, Gir William III 274. Sartefeld, Stephan von I 229. Saitenbed III 93. Saffenhausen III 398. Saffenpflug, turheff. Minister IV 203,

293, 296, 387.

Satfeld, Fürst Fr. 2. von IV 108. haugwis, Minifter Graf von I 35. III 307, 314, 330, 336, 338, 341, 342, 345, 347, 356 ff., 360 ff., 366, 368, 369, 371, 373 ff., 380 ff., 388, 390 ff., 407.

Sauterive III 386, 387. Savelberg I 110, 113, 118, 123, 153, 154, 190, 197, 214, 215, 219, 224, 225, 258, 270, 273, 332, 362. II

213, 214-216, 224, 375.

Hannau IV 38.

hebron, Oberft I 341.

Bedwig, Tochter Ludwigs des Großen von Ungarn und Polen 1 82. hedwig, Tochter Wladislams II. 1

140-148.

Bedwig, Gemahlin Joachims II. 194, 211, 242.

Bedwig Cophie, Gemahlin Friedrichs von Somburg 1 386.

Bedwig Cophie, Landgräfin von Beffen II 235.

Begel, Philosoph Wilh. IV 140, 180, 203.

Seidefrug II 236.

Seidelberg I 287, 308, 312. 242.

Beibenreich, Bischof von Rulm I 52. Beilbronn I 171, 265. II 191. Seiligenfreuz II 198.

Seilsberg I 49, 75. III 419. Beine, Beinrich IV 206.

Heinrich I. deutscher König I 110. Heinrich IV., Kaifer IV 480, 488.

Heinrich VI., Raifer I 39. Beinrich VII., Kaifer I 63.

Beinrich III., König von Frankreich 1 259.

Heinrich IV., König von Frankreich I 258, 259, 263, 264, 304, 305. 333. IV 309.

Beinrich IV., König von England I 68. Beinrich, Markgraf von Meißen I 48,

Heinrich der Löwe I 111, 113.

Beinrich, Ronig der Abotriten I 112. Beinrich, Bergog von Medlenburg I 117

Beinrich II., Fürft von Unhalt I 119. Beinrich, Bergog von Bapern I 127. Beinrich, Bergog von Braunschweig I 132.

Beinrich, Bergog von Medlenburg I 159.

Beinrich XI., Bergog von Glogau I 164, 165.

Beinrich der Aeltere, Bergog von Braun: schweig I 175.

Beinrich von Anjou I 253. Beinrich von Nassau I 382. heinrich, Sohn des Großen Aurfurften | II 134.

Seinrich von Breußen, Prinz, Bruder Friedrichs des Großen III 75, 95, 101, 103, 104, 106, 108 ff., 120, 121, 126, 130, 135, 162, 163, 190,

209, 242, 258, 320, 322, 346.

Heinrich, Raufmann IV 215

Heinrich Friedrich von Dranien I 382. Heinrich Julius von Braunichweig, Abministrator von Halberstadt I 267.

Helene von Medlenburg IV 162. Sellen, Gesandter von III 74.

Selfingborg I 83.

Bengstenberg, E. W. IV 185, 186, 324. Sennigs von Treffenfeld, Oberitteutnant II 218.

Seppens, Safenort IV 332.

Serbart IV 109. Serber III 236.

Serfort II 241. III 370.

hermann IV., gandgraf von heffen I 97.

hermann, Markgraf I 116, 117. hermann, Braudent Des Cherfirchen:

rats IV 468, 477.

Hermes, Oberfonistorialrat &. D. III 263, 264.

Sermes, Projesior Georg IV 187. Hertberg, Minister von III 77, 129, 190, 199 ff, 242, 251, 261, 268, 269, 271, 273 ff., 290, 292 ff., 307.

herwegh, Dichter Georg IV 205. herzog, Bischof von Breslau IV 480.

Bergogenbuich I 347. Sesler, Beinrich I 74.

Heufing, Oberft von III 228.

Senbt, Minister U. von ber IV 298, 303, 338, 339, 342, 371, 374, 376, 420, 455.

Sieting IV 431.

Hildburghaufen, Herzog von III 94. Silbesheim I 440. II 161, 165. III

111, 197, 199, 338, 364, 367, 368, 370, 403. IV 44, 75.

Sillmer, Konfistorialrat III 263, 264, 291.

Simmelftädt II 172.

hintelden, Bolizeipräsident von IV 283,

311, 316, 317, 320, 330. Sippel, Staatsrat von IV 28, 123. Dirichfeld, General st. Fr. I 29. IV 51. Sobrecht, Finanyminister IV 472, 478. Socher, Hoffanzler Baron II 304. Sochitch III 104.

Sodel, Riempneraeselle IV 47 ...

Hoensbroed, Bifchof Graf von III 275.

Hörter II 144.

147.

hoffmann, Geheimrat Joh. Gottfr. IV

Hoffmann & Co., Berleger IV 151, 206.

Sohenfels, Minister von III 200.

Hohenfriedberg III 33, 35, 38. Hohenlohe, Orbensmeister Gottsried von I 63.

Hohenlohe, Minister 21d. Furst von IV

460. Hohenlohe: Ingelfingen, General Fried: rich Ludwig, Fürst von III 332, 396 ff., 401, 402.

Hohenthal, Graf IV 425.

Hohenzierit III 477.

Sohenzollern, Surft Anton, Minister: prafibent IV 342.

Hohenzollern, Pring Leopold von IV 439, 440.

Hohenzollern: Sigmaringen, Rarl Unton von IV 439.

holbein, Schauspieler Frang von III 348.

Holzendorf, Werner von I 134. Homburg I 302.

Honorius III., Papit I 42 ff.

Horn, Feldmarichall Graf II 234, 236, 237.

Horneburg, Biidof von Lebus 1 225. Hornhaufen I 439.

hornung, Köllner Bürger Molf I 199. Sotham, engl. Geiandter Gir Charles II 385, 386, 397.

hoverbeck, Abgeordneter von IV 368 418.

Hoverbeck, Gesandter von I 391. II 39, 82, 83.

Hoyerswerda I 155, 156.

Soum, Minister III 261, 329.

Höubertsburg III 129, 177. Sübner, Joachim 1 286.

Sühnerwasser IV 412.

Süllmann, Sifterifer M. D. III 446.

Huissen, Domane 1 383.

Sumboldt, Alexander von III 45::, 456. IV 140, 160, 202, 203.

Sumbolot, Wilhelm von III 470, 471. IV 45, 46, 54—67, 71, 76, 87, 92 bis 95, 96, 99, 101, 102, 110, 115, 130 ff., 136, 160. hutten, Illrich von IV 110. pundford, Lord III 15, 17, 20.

Rablonski, Sofprediger d. E. Il 319. Bacie, Wendenfurft 1 113. Zägerndorf III 34, 36. Zagal fiebe Bladislam II. Jagow, altmärtisches Geschlecht 1 133. Jagow, Bifchof Matthias von I 205 ff., 210 ff., 215. Ragow, Minister von IV 374, 387. Jahn, Lubwig IV 90, 107, 202. Bafob von Luttich, Legat 1 52. Rafob, Gerrog von Murland 1 386. II 60, 219, 253. Rafob II., Rönig von England II 260, 320. Jafobi-Rloeft, Baron III 425. Jafobini, Muntius IV 478 Zafoby, Arzt Johann IV 220, 225, 258, 267, 269, 368, 421. Jarde, R. E. IV 179, 180. Zaroslaw II 18. Jauer IV 39. Jauernick III 33. Jena III 404. IV 89, 91, 93. Jena, Geheimerat von II 34-38, 147, 149, 172, 175, 177, 181, 263. Berichow 1 355. Berome, König von Beftfalen III 421. Berufalem I 39. IV 211. Beburg, Wend von I 130. Algen, Gebeimerat Beinrich Rubiger pon II 304, 310, 322, 323, 329, 332, 347, 350, 352, 371, 380. Innocens III, Raph I 39, 42. Innocens IV., Bapft I 49 ff. Infterburg II 108, 234 ff. IV 3. Anteln, Dietrich von 1 47. 30adum I., Murfurit I 33, 178-196, 199, 205 ff., 232. IV 196, 487. Joachim II., Kurfürft I 33, 193, 194, 197-243, 245, 248, 269, 271, 314. 11 112, 113. Load im, Bergog von Bommern: Etettin I 147. Joadim Ernit, Stiefbruder Joadim Friedrichs I 273, 274, 283, 310. Joad im Friedrich, Murfürft 1 33, 225, 232, 238, 250, 253, 254, 257, 265 ff., 269-299, 338, 373, 378, 389.

Roadimsthal I 188, 407.

Jobit von Mähren, Markgraf 1 124, 127, 128, 131. Johann, Cohn Murfürft Friedriche 1. von Brandenburg I 32, 130, 138, 144 ff., 161, 216. Johann von Banreuth, Bruber Rur: fürft Friedrichs I. von Brandenburg I 126, 127. Johann I., Markgraf I 114, 116. Johann II., Marfgraf I 115. Johann III., Marfgraf I 119. Johann V., Markgraf I 116, 117. Johann Cicero, Murfürft 1 32 ff., 162, 165—178, 185. II 113. Johann von Küftrin I 194, 203, 204, 207, 210—214, 219, 220, 222, 223, 225, 230, 233, 234, 239 ff., 243, 248, 271, 279, 314. Johann, Cohn des Rurfürften Johann Georg I 283. Johann XXII, Banft I 70. Stargard | 139.

Johann, Sohn Raifer Marts IV. 1124. Johann, Bergog von Medlenburg: Johann, König von Dänemark I 187.

Johann der Beftandige, Rurfürft von Eadien I 193.

Johann IV., Bijchof von Strafburg I 264.

Johann, Fürst von Anhalt I 193. Johann, Rönig von Cachien IV 399. Johann, Ergherzog von Defterreich, Reichsverweser IV 243.

Johann Abolf von Solftein-Plon II 190.

Johann Albrecht, Eribischof von Magde: burg I 217.

Johann Albrecht, Bergog von Medlen:

burg I 220, 237. Johann Friedrich, Rurfürft von Sachfen

I 217, 218, 226. Johann Friedrich, Herzog von Ralen:

berg II 210, 213, 214. Johann Friedrich, Bergog von Bom=

mern I 252. Johann Friedrich, Bergog von Burt-

temberg 1 305.

Johann Georg, Kurfürft I 208, 217, 225, 232, 238, 239, 243—269, 271 ff., 281 ff., 300, 331.

Johann Georg, Sohn des Murfürften Johann Georg I 273, 274.

Johann Georg, Sohn bes Kurfürsten Joachim Friedrich I 264, 308, 313, 314, 317, 328, 331.

Johann Georg I., Murifirft von Cachien 1 310, 315, 331, 351, 352, 357 ff.,

Johann Georg II., Muriurit von Zady: ien II 150.

Johann Georg II., Gurft von Anhalt H 140, 152, 205, 246.

Johann Rafimir, Pfalzgraf I 259, 260. Johann Rafimir, Ronig von Polen 11 2, 10, 18, 24, 33, 35, 46, 69, 82, 84, 94, 139. III 158.

Johann Morit, Gurft von Raffau-

Giegen II 7.

Johann Sigismund, Kurfürst I 263, 298 323, 325, 327, 333, 344, 378, 433. II 115, 284.

Johann Wilhelm, Cohn Bergog Wil: helms von Jülich-Rleve I 294, 295, 299.

Jonas, Prediger IV 324.

Jordan III 10.

Roseph, Erzherzog II 270, 296, 338,

Joseph II., Raifer III 53, 129, 160, 161, 173, 176, 180, 187, 190, 193 ff., 198 ff., 203, 208, 235, 246, 269, 270, 272 ff, 325.

Jourdan, frang. General III 335. Jiabella, Mönigin von Epanien IV 439 Jerlohn IV 281.

Benplit, General von III 258

Benplit, Minifter Graf von IV 374, 387, 455.

JBig, Jude III 139.

Buterbogt I 218, 307. IV 51, 71.

Jugenheim, Grafin, fiebe Julie von 1:0B

Julius II., Papft I 100.

Julius, Bergog von Braunichweig I 256, 267.

Jung, Abgeordneter IV 267.

Jungingen, Sochmeifter Ronrad von

Jungingen, Sochmeister Ulrich von I 86 ff.

#### SR.

Radoliburg 1 153.

Raiserslautern III 317.

Raiserswerth II 146, 291, 295, 321. Raldreuth, General Graf von III 420 ff., 426 ff., 474. IV 1.

Raldftein, Generalleutnant Albrecht von II 70, 77.

Ralaftein, Oberft Christian Ludwig

von II 32, 73, 81, 85, 90 ff., 132, 171, 395

Raldftein, Chriftoph Albrecht von II 74, 99.

Raldstein, Christoph Wilhelm von II 394.

Ralifd I 71, 74. II 10. IV 20, 25, 32, 33, 41, 171.

Ralfhuhm, Johann Friedrich von, ge: nannt von Leuchtmar I 381.

Rameke, Oberkammerherr von II 338.

Rammin I 197, 438. Kampe, Hamb. Buchhändler IV 206. Rampt, Geheimrat R. Chr. von IV 89, 93, 95, 105, 108, 111, 164, 174. Ranis, Minister von IV 227.

Rannenberg, Generalleutnant pon

H 155, 171.

Rant, Jmm. III 265, 352, 436. IV

109, 182. Karl IV, Kaiser I 79, 121 ff., 136. Rarl V., Raifer I 187, 188, 191, 195, 204, 216, 220, 221, 224, 232, 244, 294. II 125. III 66. IV 441.

Rarl VI., Raiser II 339, 378, 387. 111 9

Rarl VII., Raifer II 380. III 9, 16 ff., 23, 25 ff., 31, 38, 174, 194.

Rarl I., Rönig von England IV 376,

Rarl II., König von England II 138. Rarl VI., König von Frankreich I 79. Karl VII., König von Franfreich I 425. Rarl X., König von Schweben I 444,

454, 462. II 1, 2, 9 ff., 13, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 32 ff., 38 ff, 43, 44, 48, 49, 51 ff., 58, 60, 101, 219, 234, 279, 285.

Rarl XII., König von Echweden II 321, 324, 325, 327 ff., 333, 339, 367 ff., 377. III 40

Rarl II., König von Spanien II 312. Rarl von Trier, Sochmeister I 70.

Rarl III., Herzog von Lothringen I 458. Karl IV., Herzog von Lothringen II 185, 190, 197, 199, 270.

Rarl von Lothringen, Bruder Raifer Franz I. III 20, 28 ff., 33, 35, 36, 94, 96.

Karl, dritter Sohn Augusts III. von Sachsen III 154.

Rarl, Bergog von Pfalg-Zweibrücken III 175, 179 ff., 200 ff., 277.

Rarl, Sohn Bergog Rarls von Medlen: burg IV 163.

Rarl, Bring von Breuften IV 255. Rarl der Rubne, Bergog von Burgund 1 165.

Rarl, Rardinalbiidoi von Meg 1 264, 2-3.

Rarl, Bergog von Nevers I 295.

Rarl, Ersbergog III 340

Rail, Heriog von Medlenburg IV 83, 87, 107, 118, 160, 162, 163, 165, 172.

Rar! Merander von Ansbach Baureuth III 315.

Rarl August von Cachjen: Weimar III 207, 269, 273, 287. IV 89, 102,

Rarl Cmil, Rurpring II 118, 134, 184, 185, 196.

Rarl Friedrich, Reffe Chriftian Auguns von Solftein-Gottorp II 367.

Rarl Triedrich, Bergog von Baden III 199

Mart Friedrich, Rurfurft von Maing III 320.

Rarl Leopold, Bergog von Medlenburg II 373 ff.

Rarl Philipp, Aurfürft von der Pfalz 11 379, 388.

Karl Theodor, Aurfürft von Bagern II 379, 388. III 175, 176, 178 ff., 202, 204, 277, 359.

Rarl Wilhelm Ferdinand, Bergog von Braunichweig III 273, 302, 306, 311, 314, 396 ff.

Rarlsbad II 267, 305. 111 74. IV 93, 105, 131.

Rarlsburg II 227

Karlsruhe III 186. IV 238.

Raroline, Regentin von Reuß alt. Lin.

Rarolni, ofterr. Geiandter Graf IV 397, 398.

Rarichau II 74, 90.

Rasimir von Aujavim I 51.

Rajimir, John Wladislaw Lofietets I 70 ff., 156, 158, 164.

Rafimir IV., König von Bolen I 95. Rafimir, Bruder Bergog Albrechts I 99. Maimir von Bommern, Cohn Zwanti: bors I 132.

Raffel II 268, 269. III 102, 194, 389, 392. IV 152, 298, 301, 303, 387,

Matharina, Gemahlin Joachim Fried: richs I 239.

Ratharina, Tochter Karls IV. I 123. Riemens, Bergog von Bayern III 175.

Ratharina, Gemablin Des Rurfurften Friedrich II. von Brandenburg I 148.

Ratharina, Schwefter Georg Wilhelms I 331, 332.

Ratharina II., Raiferin von Ruftland III 125 ff., 129, 152, 154 ff., 172, 173, 178, 179, 184, 191, 193, 194, 198, 286, 296, 299, 305, 306, 310, 312, 313, 324 ff., 340, 341.

Ratharina Jwanowna, Richte Peters des Großen II 373.

Ratharina Sophie, Tante des Großen Rurfürften I 386.

Ratt, von III 471.

Ratte, Leutnant von II, 397 ff., 401. Rapbach IV 51.

Raub IV 54.

Raunit, Staatsfanzler Fürst III 64, 66, 67, 70, 73, 76, 128, 159, 161 ff., 178, 180, 184, 196, 235, 278, 281, 296, 298, 302, 303.

Ray III 107.

Rehl II 191.

Reith, Leutnant von II 397.

Meith, Reldmaridal 11162, 83, 101, 104. Reith, Georg, Bruder des Feldmarichalls III 62.

Relchner, Gefretär IV 165, 178. Meller, Romanist F. S. II 273, 274. Reffelsborf III 38.

Mettler, Gotthard I 235, 236.

Rettwich, Jurift Wolfgang I 182, 191, 207, 213.

Renferlingt, Leutnant von II 396. Rhlest, Kardinal I 333, 338, 344. Miel II 53. IV 407.

Rijfduin II 178, 183.

Rinkel, Gottfried IV 311.

Rircheisen, Minifter Fr. Leopold von III 478.

Riffingen IV 465, 478.

Rittlit, Obermarichall von II 74, 93. Ripen IV 46.

Rleinschnellendorf III 17, 18, 20. Kleift, Heinrich von I 30. II 219.

III 412.

Rleift, Ewald von I 426, 429, 439. II 9.

Aleist, General E. Fr. Graf von IV 14, 35, 50, 51, 63, 136.

Kleift, Rammergerichtspräfident IV174. Kleist: Retow, Oberpräsident IV 308, 419.

Mlement, von II 376, 377.

Rlewis, Minister Wilhelm A von III 429. IV 87, 128, 141, 148.

Alinggräff, Gesandter von III 75. Alining, Generalleutnant von I 372.

Rlopitod, III 225.

Anauten II 74, 91.

Mnemiander, Eterndeuter Petrus 1204. Unefebed, Generaladjutant Ernst von dem III 473. IV 11, 16, 17, 23 ff., 34, 45, 53, 54.

Rnefebed, Levin von dem 1 329, 337, 338, 341, 353, 363, 364.

Kneiebed, Ihomas von dem 1 313, 317. Kniprode, Homas von dem 1 313, 317. Knobelsdorf, Generalmajor von 111 392, 393, 451.

Roblenz II 158, 160, 178. IV 79, 102, 423, 442, 444.

Rödrit, General von III 347, 358, 360, 391, 428, 459. IV 1.

Rölln (an ber Spree) I 114, 131, 147, 149 ff., 178, 215, 318, 380, 419. II 106, 114, 124, 287.

Röln am Rhein I 283, 306, 307, 309, 319, 320, 347, 461. II 143, 146, 150 ff., 158, 159, 161, 162, 170, 270, 295, 321. III 194, 197, 202, 207, 315, 367. IV 102, 187, 194, 243.

Röniggrät III 20, 83, 101, 190. IV 412, 417, 419.

#12, 411, 413.
#13, 415.
#141, 415.
#15, 416.
#167 ff., 220, 265, 292, 293, 298 ff., 307, 308, 327, 328, 342, 343, 348, 385, 387, 390 ff., 400, 401, 406, 422, 423, 430. III 11, 15, 17, 19, 30 ff., 43, 44, 50, 68 ff., 76 ff., 87, 89, 92, 111, 117, 135, 140, 234, 235, 254, 290, 313, 319. III 101, 407, 411, 413, 419, 423, 436, 441, 446, 455, 456, 459, 466, 467, 469, 471, 472. IV 14, 16, 17, 19, 26, 79, 90, 105, 109, 122, 214, 215, 217, 220, 226, 281, 317, 324, 369, 393.

Königsberg (in ber Neumark) I 115, 166, 174, 198, 207.

Königsmark, General von I 444. II 227, 229, 232 ff.

Rönigstein, Geftung IV 425.

Röpenid I 113, 243, 297, 353, 361. II 399. III 115.

Köppen, Rat Zohann Georgs I 246. Körbelig III 373. Körner, Theobor IV 27. Roesfelb III 332.

Rolberg II 207. III 116, 121, 122, 137, 404, 411, 420, 425, 453, 484. IV 2, 4, 21, 157, 194.

Rolbitow, Tori II 228.

Holding II 57.

Rolin III 27, 91, 92. Rollyniany IV 8.

Monis II 40. IV 21.

Ronrad von Masovien I, 41 ff. Ronrad, Markaraf I 115, 116.

Ronradi, Dechant Beter I 219, 224, 225. Monstantinopel III 107, 461. IV 112.

Ronftanz I, 135, 136, 138. Ropenhagen II 32, 48, 53 ff., 59, 60,

208, 210, 219, 232. Rornmesser, Kammerdiener II 245.

Mornmeyer, Nammerotener 11 245. Morsör II 53.

Morjor II 53.

Roich, Abgeordneter IV 368.

Rosel III 25, 33, 36, 105, 411, 425. Roseiusko, Diktator III 317.

Rotschubei, ruisiicher Minister III 371. Rottbus I 155, 157, 158, 165, 199, 207, 394. II 116, 302, 346. IV 61.

Rozebue, A. von IV 90.

Rowno I 76.

Rracht, Oberst I 340, 354, 409.

Krafau I 105, 140, 260. II 10, 11, 42. III 164, 316, 317, 324. IV 238.
Kraschewski, polnischer Dichter IV 253.
Kraschewski, Projesior Christ., Jakob III 436, 437, 444. IV 147.

Arausened IV, 163. Arefeld III 99. IV 281.

Rremmen I 114, 132. II 213, 218, 219.

Arempendorf I 397.

Kretig, Ministerialdirektor IV 462.

Areuznach IV 244. Arodow, General von I 421. II 11.

Stroffen I 199, 216, 279, 359, 361, 391, 407, 428. II 207, 335. III 107, 228.

Krüdener, Frau von IV 31.

Krull, Dombechant Thomas I 191. Krusemart, General Fr. W. von III 473, 484. IV 16.

Rühlwetter, Minister des Inneren von IV 262.

Kühne, Geheimrat L. IV 154.

Rühne, Georg IV 180. Küpfer, Legationsrat IV 293.

Rüftrin I 115, 166, 243, 259, 329, 341, 352 ff., 361, 374, 381, 392, 400, 401, 407, 416, 418, 423, 436, 439. II 207, 227, 235, 371, 398, 400. III

452 8, 457, 461. Auggenheim II 202 Ruferneie II 236, 287. Rullmann, Tijdtergefelle IV 465. Rulm I 49, 67, 75 ff., 94, 95. II 11. IV 187. Rulm (in Bohmen) IV 51. Runeisbori III 105. Autujow, ruffiider General IV 33, 35, Andullen III 415. Aunitut I 71, 76 ff.

Labian II 36, 38, 41, 50, 236. Lacy III 115. Ladenberg, Minister A. von IV 262, 265, 269, 273, 298, 303, 322. Ladislaus, nachgeborner Cohn Raifer Allbrecht II. I 155, 157. Lafavette, französischer General III 276. La Rère Champnoise IV 58. Laibach IV 111. Lambruschini, Rardinalstaatsiefretär IV 208. Zamettrie III 55. Landau IV 60. Landeshut III 102, 107. Landsberg, Ronrad von 1 47. Landsberg ian der Warthe) I 115, 341, 352, 361, 365, 391, 407. Langenfalza II 215. IV 411. Langhans, Architeft von III 255. Sangres IV 54, 60, 76. Lanie, Ordensmarichall Ludwig von 141. Laon IV 57. La Romana, spanischer General IV 5. La Mothis re IV 54. Laster, Abgeordneter Eb. IV 422, 455. Zanalle, Kerdinand IV 391.

Laube, Heinrich IV 180, 181. Laudon, öfterr. Felbherr III 101, 102, 108 ff., 114, 115, 121, 190, 280, 284. Zauenburg II 11, 47, 122, 206.

Lautenburg I 86, 87. Mam, John II 337.

Lebrun, frang. General IV 439.

Lebus I 153, 197, 215, 225, 251, 258, 270, 273.

redodowski, Erzbiichoi von Boien IV 460, 479.

Lehmann, Profesior der Philosophie 111 44-

89, 102, 103, 108, 122, 402, 403, Sehnin, Ciftersienferftofter 1 113, 178. Lehwald, General von III 74, 93 ff., 115. Leibnig II 288, 298, 301, 303, 317 ff., 341, 345, 111 58,

Leiben 1 382.

Leipzig I 28, 352, 356. II 167, 318. HI 32, 37, 96, 100, 110, 398. IV 36, 51, 52, 73, 89, 94, 151, 220, 226, 411, 414.

Leitmerit III 20. Leitfau, Rlofter 1 206.

Le Maistre IV 179. Lemberg II 18. III 160, 164.

Lencanf III 404. Le Môtre II 317.

Lenzen I 110, 141. II 55, 369. Leo X., Papft I 190.

Leo XIII., Bapft IV 478, 479. Leo, Beinrich IV 180, 268.

Leoben III 341.

Leonold, Ersherzog 1 303, 306, 318, 333. Leopold I., Raifer I 411. II 42, 49, 51, 53, 139, 141, 178, 243, 307, 320.

Leopold II., Raifer III 277 ff., 284 ff., 295, 296, 298 ff., 303, 307, 311. Leopold von Anhalt: Deffau, marschall Fürst von II 323, 331, 336, 345, 349, 353, 359, 361, 363, 372, 402, 404. III 9, 11, 13, 14, 30, 34, 36, 37.

Leovold Wilhelm, Erzherzog I 411. II 33. ze Rour, regationsrat III 458.

Lescrinsti, Stanislaus II 327 ff., 333, 376, 387.

Leslen I 399. Lessina III 148.

Leftocq, General III 412 ff., 419, 474. IV 157.

Leftwitz, General von III 134.

Leti, Gregorio II 113. Letlingen I 255, 381. Leuchsenring III 304.

Leuchtmar, Gerhard Rumelian von 1 406, 407, 414, 418, 419.

Leuthen III 97, 103, 107.

Lichem I 417.

Lichtenau, Gräfin III 250, 257, 261, 327, 345, 347.

Lichtenburg, Echloß | 193. Liebenau IV 412.

Liegnit I 232, 265. III 97, 115, 256. Liegnis, Fürstin, zweite Gemablin

Friedrich Wilhelms III. IV 167, 197. Lier, Arnold (Infels van II 55.

280, 283, 284, 308, 311, 316, 363, Lieven, Burit IV 7. Liann IV 77. 369 ff., 385, 392, 401, 403, 408. Litienfrern, General Muble von IV 115. Lilienitrom, Legat 1 397 Lindenau, Graf von III 257. 201. Lindenberg, Emil IV 317. Lindner, Ar. L. IV 110. Lindow, Grafen von I 186. ginum II 218, 220, 222. Vin; 1 444. 111 16, 197. Livve, Buftisminifter von der IV 374, 391, 393, 418. Lippold, Munimeifter I 242 ff. Lippftadt II 124, 227, 241, 242. Listo, Prediger IV 324, 466. Lifola, öfterr. Etaatsmann Frang von 11 11, 39, 42, 44 17., 49. ziffa III 125. Lift, Fr. IV 150. Lobed, Profesior IV 324. Lobfowit, Minister Kurft II 152, 157, Yochitadt 1 93, 342, 348. Loben, Kanzler Johann von I 270, 279, 286. Libben, Johann Friedrich von 1 432. 436, 439. II 9. Lödnig I 159, 166. II 123, 207, 213, 224, 227. Löwen II 168. Loftus, Botichafter Lord IV 441, 444. Lombard, Kabinettsrat III 354, 358, 360, 371, 374, 376, 380, 382, 384 ff., 390, 392, 428. London II 275, 329, 332. III 13, 15, 25, 35, 62, 64, 69, 72, 86, 98, 111, 117, 124, 314, 337, 390, 410, 425, 456. IV 68, 79, 87, 254, 294, 318, 328, 404. Longwy III 306. Loon I 330. Lorges, General de II 179. Lothar von Braunichmeig, Sodmeiner I 73. Lothar, Kaiser I 111. Lottum, Thermarichall (Braf von 11323. Lottum, Minister Graf von IV 129, 136, 203. Louis Gerdinand von Preußen, Bring

IV 162, 238, 241, 277. Lowofit I 31. III 84.

Lublin I 237. II 18.

Lucius, Landwirtidiaitsminufer 11 47-Yuda 11 73. Ludau I 199. Ludede Martus | 410 Ludewig, Johann Beter von III 10. Ludolf, Eribiidof von Magdeburg 1114. Ludwig ber Bayer, Raiser I 70. 119 1. Ludwig, Markgraf I 71, 120, 123 Ludwig der Römer, Markgraf I, 122, Ludwig XIV., Ronig von Frankreich I 436. II 48, 113, 127, 138, 139, 143, 148, 154, 157, 158, 167, 173, 174, 178, 179, 181, 182, 185, 202, 239, 240, 243, 246, 248 ff., 252, 255, 258, 260, 263, 280, 282, 316, 320, 343, 373. III 123, 226, 237, 239, 340. IV 103. Ludwig XV., König von Tranfreich III 70, 88, 92. IV 103. Zudwig XVI., Monig von Arantreich, III 293, 296, 298 ff., 303. Ludwig XVIII., König von Franfreich IV 55, 60. Ludwig, König von Ungarn I 105. Ludwig II, König von Banern IV 448. Ludwig, Herrog von Banern Ingolieadt I 140, 142. Ludwig, dritter Sohn des Großen Hurfürsten II 122, 135, 247, 253, 265 ff. 275, 290. Ludwig Zoachim, Pialigraf 1 209. Ludwig Wilhelm, Markgraf von Baden II 306. Lübben I 155. Lübeck I 53, 83, 123, 187, 459. III 366, 403, 413. Lüneburg I 259. Lüttich 1461, 462. III 9, 197, 202, 276. Lüttwig, Prasident von IV 7. Lüten I 355. IV 40. Lüpow, Major Adolf von IV 27. Quije, Königin I 27. III 346, 371, 379, 402, 421, 446, 476. IV 27, 71, 83, 158, 165, 167, 195, 199. Luife, Mönigin, zweite Gemahlin Gried. III 292, 380, 392, 396, 398, 430. rich Wilhelms II. III 249. Louis Philipp, König von Franfreich Luife Charlotte, Echweiter des Großen Murfürsten I 384, 386, 402 II Luife Charlotte von Echleswig-Dolftein Lucchefini, Gesandter Marquis von III 1 268.

ruffe Torothea, Tochter Ronig Fried.

unfe Lorethea, Heriogin von Gotha III 109.

Luife Elbfabeth, Gemablin Friedrichs von Bellenehomburg II 219.

Euise Henriette, Gemablin des Großen Rurfurften 1 489, 440, 447. II 15, 45, 133, 134, 141, 265.

Luife Juliane, Mutter der Aursurftin Etijabeth Charlotte I 329, 379, 386,

431.

Lufe Marie, Konigin von Bolen II, 1, 47, 71.

Lufas, gandrentmeister 1 421. Lumbres, Graf be II 17, 59.

Sather, Martin | 33, 102 ft., 191, 198 ff., 205 ff., 211, 212, 229, 249, 251. II 114. III 250. IV 182.

Lutter am Barenberge I 339. Luxemburg I 306. IV 102.

Lud IV 15.

Ennar, Graf von III 160, 167. Enon IV 56.

#### M.

Maairen, Minister Marl G. IV 143, 151, 154, 164, 172.

Macdonald, Maridial IV 3, 5, 6, 8 ff., 51.

Madrid I 294. II 178, 202. III 469. IV 441.

Märter Justizminister IV 262.

Martid Priedland II 235.

Magdalena, erite Gemahlin Kurfürst Joachims II. I 194.

Magdalena, Gemahlin Johanns von Zweibruden I 294.

Magbeburg I 110, 147, 151, 217, 219, 220, 222 ff., 238 ff., 252, 256 ff., 261 ff., 266, 267, 270, 273, 274, 282, 288, 305, 310, 312, 315, 321, 351 ff., 357, 366, 376, 394, 436, 440, 446, 448, 452, 459. II, 101, 122, 123, 150, 189, 191, 205, 215, 241, 334. III 32, 88, 89, 92 ff., 99, 135, 401, 403, 426, 454, 463, 471, 473, 474. IV 31, 36, 50, 51, 61, 125, 170, 226, 260, 261.

Magnus, Mönig von Schweden 1, 122. Mainz I 251, 433. II 9, 163, 190, 263. III 269, 287, 305, 311. IV 68, 70, 95, 102, 104, 424.

Malchin II 58, 224.

Maldrow II 218.

Malmesburn, Lord III 315.

Malplaquet II 347.

Maltzahn, Gesandter von III 76. Mangelsdorf, Professor der Geschichte

III 291.

Mannheim II 398. III 194. Mansfeld III 402. IV 71.

Manftein, Generaladjutant von III, 312.

Manteuffel, General von III 106.

Mantenfiel, Minister Etto Ih. von IV 269, 270, 276, 279, 280, 284, 286, 287, 290, 291, 294, 297 ff., 307, 310 ff., 327, 329, 338, 339, 342, 374, 387, 391.

Manteuffel Sowin, Jelomarichall von IV 335, 337, 373, 409, 411, 424, 427, 451.

Mantua I 295.

Marbach II 202.

Mardefeld, Generalleutnant von II 207, 214.

Marengo III 362.

Margarete, Mönigin von Dänemark und Norwegen I, 82.

Margarete, Herzogin von Tirol I 121. Margarete, Nichte Albrecht Achills I 166, 274.

Margarete, Gemahlin Johann Ciceros I 173.

Margarete, Tochter Joachims I. I 189, 193.

Margarete, Gemahlin Joachims II. 1 242.

Marheinede, Theologe IV 80, 178, 186. Marianne, Gemahlin des Krinzen Wilhelm von Preußen III 453.

Maria Therefia, Raiferin II 379, 383. III 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 60, 61, 63 ff., 75, 76, 79, 96, 106, 113, 127, 147, 164, 172 ff., 186, 188 ff., 196, 284.

Marie Cleonore, Gemahlin des herzogs Albrecht Friedrich von Preußen I 109, 253, 263, 293, 294, 297.

Marie Cleonore, Gemahlin Guftav Utoolfé I 322, 323, 327, 381, 384, Marienburg I 64, 89 ff., 137, 337, 343, 348. II, 11, 14, 22, 24, 30, 32, 40, 41, 46, 50, 75. III 165.

Marienwerder I 48. II 235, 328, 332.
III 220.

Martird II 197.

Marlborough, englischer Telbherr II

326, 327, 329 ff., 334, 339. 111 Mende, Rabinettsrat Ludwig III 354. 13, 123,

Martenheim II 192.

Marmont, Maridial IV 52, 58 Marjan, frangoi, Gefandter Et. III

469, 470, 473, 474. IV 23, 28. Marichall, Camuel von III 5, 51.

Marwit, Merander von der III 479. IV 11.

Marwis, Otto von der 1 400.

Mafella, Nuntius IV 478.

Maifenbach, Oberft von III 396, 397.

IV 10, 14, 16.

Maffow, Hausminister von IV 338.

Mastricht II 158, 160, 178.

Matthias, Raiser I 307, 321, 322. Matthias, Bigefangler Daniel 1 317. Matthias, Sofpofidireftor Michael II

111, 112.

Matthias Corvinus, König von Ungarn 1 164, 165, 168, 173, 179.

Maupertuis, frang. Gelehrter III 5, 58.

Mauvillon III 242.

Max II., König von Bayern IV 357. Mar Joieph, Ronig von Bayern III 259. IV 168.

Maren III 112.

Maximilian I., Raifer I 97 ff., 171, 174, 178, 179, 186, 187, 191. III 182.

Maximilian II., Kaiser I 233, 241. Maximilian, Erzherzog, poln. Thron:

fandidat I 260, 262. Maximilian, Bruder Raifer Josephs II.

HI 197, 367.

Marimilian, Raiser von Meriko IV 438. Maximilian Beinrich, Erzbiichof von Röln I 460, 461. II 143, 161.

Maximilian III. Joseph, Murfürst von Bagern III 31, 175, 176, 179 ff., 359.

Maybach, Handelsminister IV 472, 476. Mazarin, Kardinal II 51, 279. Mehljad II 41.

Meinders, Geheimerat Franz II 66, 141, 143, 145, 148, 150, 156, 161, 167, 170 ff., 210, 240 ff., 274, 293.

Melanchthon I 102, 207, 208, 211, 221.

Melnofen I 93, 141.

Memel I 53, 343, 348, 422. II 2, 4, 7, 9, 77, 97, 98, 112, 234, 236. III 372, 387, 411, 414, 415, 425, 426, 430, 432, 435, 446. IV 6, 9, 10, 12, 119.

Mende, Luije Wilhelmine, Des Borigen Tochter III 354.

Wiendelsiohn Bartholdn, Gelir IV 202. Menschifoff, ruffischer Feldherr II 367. Mensdorff : Pouilly, öfterr. Minister IV 409, 414.

Mengel, Leibargt des Großen Murfürften II 113.

Mengel, fächf. Rangleifefretär III 72, 77. Menzel, Wolfgang IV 180.

Merieburg IV 36.

Meftwin, Sohn Swantopolts von Pom:

merellen I 52, 60 ff.

Metternich, Burft III 378 IV 7, 31, 41 ff., 52 ff., 68, 69, 71, 73, 91, 93 ff., 103 ff., 107 ff., 116, 117, 129, 131, 136, 149, 150, 163, 197, 200, 238, 296.

Met I 264. IV 447, 451.

Meme I 157.

Mewissen, Abgeordneter IV 232. Menendorf, ruffiicher General IV 303, 307.

Michaelis, Minister Friedrichs II. III 213.

Michelis, Maplan, Sefretar des Erzbiichofs Trofte Biichering von Roln IV 191.

Middelfahrt II 57.

Mieroslawski, poln. Revolutionär IV 237, 252, 253, 258.

Milbe, Minister IV 232, 259, 262.

Mindwiß, Nickel von I 199.

Minden I 437, 440, 442, 446, 452. II 124, 226, 227, 240, 241. III 68, 106, 338, IV 53, 191.

Mindowe, Litauerfonig 1 57.

Minutoli, Polizeipräsident von IV 251. Miquel, Abgeordneter IV 428, 445.

Mirabeau, Graf III 225, 235, 236, 242 ff., 250, 252, 253, 256, 265,

266, 345, 391. Missunde IV 403.

Mitau IV 9.

Mitchell, Gir Andrew III 75, 113.

Mittenwalde I 122. Mödern IV 36, 52.

Möllendorf, Feldmarschall von III 256,

314, 317 ff., 320, 391. Möller, Rönigsberger Professor und

Abgeordneter IV 393.

Mörner, Oberft von II 221, 223. Mohrungen I 343. III 413. IV 421. Mollwit III 13, 14.

Plotte, Jelomarid all weaf Selmuth von 1 27, 30, 11 169, 405, 409, 412, 414, 443, 444.

Mommien, Theodox IV 268,

Monbail, Grau Mas de, fiebe Rocoulle.

Monbijou III 250.

Monte, Seinrich (Serfus) I & ff Montecuccott, fatiert General 1 341,

347 11 40, 52 77, 57, 59, 153, 157 77., 178, 206.

Montereau IV 5m Monumarite IV 58

Montmiratt IV 55.

Morgenitere, Magifter E. 3 Il 359. Moris von Anhalt, Prins III 31, 95. Moris, Landgraf von Benen 1 302, 310, 313, 321.

Morit, Aurjurft von Cadven I 216 ff.,

457.

Moris von Zachien, Marichall III 56, 84, 104.

Morit von Naffau: Siegen, Bring II 19, 65,

Moris von Cranien 1 306, 320, 382.

Mortier, Maridall IV 58.

Mosfau 1 98. III 24, 65.

Mos, Minister Friedr. von IV 102, 115, 148, 149, 154, 164, 172. Mons III 94.

Müffling, General von IV 112, 163.

Mühlberg I 218, 225.

Muhlen, Toftor Garliep von 1 384. Muhler, Justisminister von IV 174, 175, 224, 227.

Mubler, Rultusminister von IV 374, 393, 462.

Mülhaufen i. E. II 198, 200. III 370.

Mutheim am Rhein 1 319. Muller, Johannes von III 235, 392.

Muller, Reloprediger II 400.

Muller, ofterr. Generalkoniul Abam IV 94, 151.

Muller, Prageptor Jafob I 381. Müller, Propit in Berlin II 113.

Multroje II 123.

Mlüncheberg I 122.

Munden III 25, 184, 202. IV 152,

Münchengräß IV 412.

Munchow, Minister Ludwig Bilhelm pon III 48, 49.

Münfter I 428, 429, 432, 435, 440, 444, 461. II 136, 138, 144, 146, 147, 151, 152, 159, 161, 170, 208, Reuß II 146. 210, 212, 226, 243. III 111, 197, Reuwied II 158.

332, 341, 367, 368, 370, IV 73, 120, 187, 189, 193, 194.

Muniterberg, Beinrich von, Cohn Georgs von Podiebrad | 164.

Mundt, Theodor IV 180, 181. Murat, Edwager Napoleons I.

388. IV 14. Mustulus, Prediger Andreas I 240, 247, 429.

### 97.

Madiod IV 412

Ragler, Generalpoftmeifter von III 465, 466, 476. IV 110, 148, 160,

164 ff., 178, 210. Napoleon I., Kaiser ber Franzosen I 36. III 237, 356, 365, 369, 372 ff., 385, 387, 389, 391 ff., 399 ff., 409, 413, 415, 418 ff., 426 ff., 440, 451, 453 ff., 459 ff., 469, 471 ff., 481, 483. IV 3, 5 ff., 10, 13, 16, 23, 27, 28, 33 ff., 73, 77, 146, 186, 359.

Rapoleon III., Raijer der Franzoien IV 313, 331, 349, 354 ff., 385, 402, 413, 430, 438, 443.

Rarbonne, frang. Staatsmann IV 46. Narwa II 370.

Naffau IV 119.

Naymer, General Clowig von IV 14, 170.

Mauen I 131, 136, 185, 251. II 216 ff. Naumburg I 216, 315. III 394. IV 73. Naumyn, Burgermeister IV 249. Reander, Rirchenhistoriter 21. IV 184.

186, 247, 325.

Meapel IV 111.

Rebenius, Staatsrat IV 150.

Meidenburg II 235.

Reipperg, Graf III 13, 14, 17, 18. Reiße I 359. III 11, 13, 14, 17, 25,

104, 160, 411. Mersdorf II 141.

Reffau, Burg I 47.

Reffelrode, Graf IV 43, 44. Rettelbed, Joachim III 412.

Neu-Angermunde I 417.

Reufirch, Benjamin II 317.

Neumann, Andreas II 117.

Neuruppin II 213, 402 ff.

Neuftadt in ber Mark II 213, 301.

Reuftettin II 207, 285.

Nen, franz. Marschall IV 51. Hicotovius IV 80, 120, 164. Nicopolis III 325. Riebuhr III 429, 433, 474, 478. IV 80, 110, 157, 166, 187, 188, 204, 312, 329. Niederichönfeld III 24. Nienburg III 404. Nifotaus von Berofchin I 74. Nitolaus, Propft von Bernau I 120. Nitolaus V., Papft I 153. Nifolaus I., Raifer von Rugland IV 100, 112, 327. Rifolsburg IV 414, 415, 424, 425. Rimwegen I 320. 11 229, 232, 373. III 271. Rivernais, Bergog von III 69, 70. Roailles, franz. Feldherr III 24. Robiling, Doftor IV 473. Nördlingen I 365. II 202. III 332. Rollendorf IV 51. Norbert, Ergbischof von Magdeburg I 113. Mordburg II 54, 55. Nordhaufen III 111, 370. Norprath, General von I 424 ff., 434, 436. Romodwor II 24, 25. Nürnberg I 101, 273, 274, 359, 459. III 222, 340. IV 152. Nugent, Generalfeldmarichall Graf III 176.

### 5

Nyborg II 59.

Oberfirch II 192. Obensee II 59. Oderberg II 207. Dfen I 128. Dhlau III 14. Ohm, Epion IV 283, 218. Oten, Professor IV 92. Dietto II 74, 81, 90. Olgierd, littau. Fürst I 71, 76. Oliva I 42. II 59, 60, 69, 243 Dimüt I 28. III 19, 20, 101. IV 277, 302, 305 ff., 322, 327, 331, 346, 396, 410, 413. Onolzbach I 283. Dos in Baden IV 438. Oppeln II 10. III 14. Dranienburg I 457. II 110, 135, 213. Orjon I 356. II 139, 146, 150, 151, 155.

Dfiander, Andreas I 101, 107. Denabrüd I 366, 394, 431, 432, 434, 435 ff., 439 ff., 444. II 164, 283. III 13, 111, 207, 364, 367, 368. Ofterburg I 112. Oftermann, ruff. General IV 51. Ofterode I 94, 293. III 404 ff., 475. Ditrau III 13. Detfer, Abgeordneter IV 428. Ottmachau III 11. Otto I., Raifer II 101, 130. Otto II., Kaiser I 111. Otto III., Kaiser 1 41. Otto I., Markgraf von Brandenburg I 113, 114, 119. Otto II., Markgraf II 114. Otto III., Markaraf I 114 ff. Otto IV., Markgraf I 61, 115 ff. Otto der Faule, Markgraf I 122, 123. Otto, Herzog von Braunschweig I 119.

Otto von Pommern, Sohn Swantibors I 132. Ottofar II., König von Böhmen I 57, 115.

Otto I., Herzog von Pommern I 120.

Dubinot, franz. Marschall IV 50, 51. Drenstierna, schwed. Ranzler Arel II 338, 366, 394, 407, 419, 430 ff., 441. II 9.

Orenstierna, schwed. Kanzler Erich I 22, 34, 35.

## B.

Bac, poln. Feldherr Michael II 234, 237. Raderborn III 197, 199, 369, 370. IV 187, 189, 193. Padua III 297. Banin, ruff. Staatsmann III 155, 159, 160, 162. Bannewit, Christian von 1 426. Pappenheim I 341. Pardwit III 96. Bardubit II 20, 27. Paris I 287, 435. II 139, 143, 147, 164, 240, 243, 257. III 12, 62, 63, 66, 70, 73, 95, 111 ff., 201, 242, 280, 300, 302, 303, 320, 332 ff., 337, 338, 356, 357, 361 ff., 366 ff., 370, 371, 375, 382, 388, 390, 393, 401, 451, 453, 455, 458, 461, 473, 475, 482, 484. IV 16, 23, 28, 54, 55,

57 ff., 61, 77, 78, 206, 235, 241,

252, 266, 331, 431, 438, 440 ff.

Pas, Brançois De fiebe Rebenac.

Banarowis III 279.

Bajjan I 224, 226, 303, 306, HI 197. Patow, Minister Freiherr von IV 320, 344, 370, 371.

Pander, Rifolaus II 287

Paul, Raifer von Rugland III 341, 361, 365,

Raulucci, ruff. General IV 5, 6, 9, 12. Peit I 155, 158, 230, 273, 329, 368, 372, 374, 392, 394, 407. II 87, 123, 207, 215, 229, 302.

Belarque, Generaliuperintendent Chri:

stoph I 271, 313. Perband, Rammerer von II 245.

Perleberg I 214.

Bestalozzi III 447, 470. IV 140, 204. Beter von Duisburg 1 74.

Beter ber Große, Raifer von Rugland II 391.

Peter III., Raifer von Rugland III 26, 123 ff., 131, 152.

Peters, Polizeidireftor in Ronigsberg

IV 317. Petersburg II 384. III 15, 60, 62, 64, 70, 72, 73, 111, 123, 124, 155, 157, 159, 161 ff., 167, 184, 191, 269, 299, 309, 310, 314, 336, 341, 362, 364, 371 ff., 375, 390, 458, 466, 471, 482, 483. IV 79, 347, 353, 359, 457, 458, 470. Peterwarbein IV 84.

Petrifau I 160, 236. Petruffa I 112.

Beuder, General von IV 276.

Bfalsburg II 192.

Piner, Baul IV 116.

Pfordien, Minifter von der IV 282,

Pfuel, Kurt Bertram von I 351, 426 ff. Pfuel, General Ernft S. von IV 245, 246, 258, 265 ff., 269.

Philipp, Kartäufermonch I 74.

Philipp, Sohn des Großen Murfürsten II 267, 315, 323.

Philipp, Markgraf von Baben I 294. Philipp, Landgraf von Beifen 1 194, 204, 205. III 250.

Philipp, Cohn Bergog Georgs von Tommern I 1-9.

Philipp II., König von Spanien I 220, 222, 224, 240, 290. II 391.

Philipp, Infant von Spanien III 88. Philipp Ludwig, Pialigraf von Neu: burg I 294, 319.

Philipp Wilhelm, Pfalzgraf von Reuburg I 429, 452, 458. II 65, 67, 383.

Philippowo II 33.

Philippsburg II 190, 191, 201.

Phull, General III 396.

Pillau I 93, 336, 338, 342, 343, 348, 388, 389, 422, 426. II 2, 4, 7, 9, 14, 45, 81, 84, 239, 342. III 387, 425. IV 2, 3.

Billnit III 296, 298, 299. IV 290, 334.

Bilien III 27.

Birna I 365. III 83.

Piftorius, Rangler Simon I 221, 286, 317.

Bitt, Minifter William III 86, 98, 102, 112, 119, 121, 122, 127.

Pius II., Papft I 153.

Bius VII., Papft IV 187.

Bius VIII., Papst IV 188, 190, 191. Bius IX., Papst IV 446, 463, 465, 478.

Platen, Geheimrat Klaus E. von II 105.

Plaue I 133, 134.

Planen, Sochmeister Beinrich von I 89 ff.

Plauen II 224.

Plehwe, General von IV 317.

Block I 43 ff., 86.

Plötkau, Graf Konrad von I 111. Plotho, Gefandter von III 118, 138. Bloto, Kurt von I 192.

Podewils, Mommandant von Pillau, pon I 426.

Podewils, Minister Heinrich von III 1, 10, 12, 17, 20, 26, 39, 42, 75. Podiebrad, Rönig von Böhmen, Georg

1 155, 157, 159, 164. Bodol IV 412.

Pollnit, Gerhard Bernhard von II 141, 149, 165, 179.

Poischwit IV 39.

Poland, Margarete von I 334.

Poleng, Georg von, Bischof von Sam: land I 100 ff.

Poliander I 104.

Bomarius, Lizentiat II 114.

Pommerzig III 228.

Pompadour, Marquise von III 67, 68, 88.

Pomponne, franz. Staatsmann II 147. Poniatowski, Stanislaus August III 156, 157, 162, 295, IV 43.

Porice, Prediger II 337. Boicherun IV 10. Boien 1 241. II 42. III 405. IV 113, 187, 194, 479. Pothaufen, Oberftleutnant Rafpar 1 4338. Potsbam I 353. II 149, 166, 186, 275, 331, 353, 363, 397. III 1, 42, 55, 57, 58, 60, 201, 347, 379, 401, 484. IV 16, 166, 183, 254, 269. Prätorius, Professor Abdias I 228. 235, 240, 247, 249, 251. Brag I 245, 266, 294, 303, 305 ff., 365, 410, 444, 450. III 17 ff., 23, 27, 29, 30, 90 ff. IV 34, 45, 46, 50, 52, 416, 419, 421. Braga II 24, 26, 28, 29. Prenzlau I 145, 159, 164, 168, 198, 417, 419. III 402. Prefiburg I 127. IV 414. Prettin, Monnenflofter I 193. Breugisch-Enlau III 413, 427. IV 157. Preußisch= Holland II 234. Preußisch: Mark I 343. Pribislaw von Brandenburg, Elaven: häuptling I 112, 113. Brim, ipaniicher General IV 440. Pringen, Minister Marquard von II 347, 350. Prittwiß, General Karl von IV 247, 248, 250, 251, 294. Priperbe II 214, 217. Probftheida IV 52. Profesch, öfterr. Gesandter von IV 238. 301. Profop von Mähren, Markgraf I 124. Proles, Andreas I 198. Brudmann, Friedrich I 286, 313, 314. 317, 326, 338, 340. Prut, Robert IV 324. Przempslaw von Bolen I 61, 115. Privlusti, Eribiichof von Poien IV Pufendorf, Samuel von II 285. Pultawa II 330. Pultusk III 413. Putbus II 233. Butlig, Rafpar Bans Edler gu I 131 ff. Butlin, Etatthalter Maam Gans Goler au I 298.

Butlit, Soimarichall Moam Beorg Bans

Buttkamer, Minister von IV 308, 478.

Edler zu I 418.

Puttbus, Gürft von IV 455.

Puris I 116, 167. II 235.

Cuestinburg I 147. III 132, 370. Quehl, Anno IV 315. Querfurt IV 71. Quikow, Dietrich und Johann von I 125, 131 ff. Di. Maab 1 333. Mabe, Linangminister IV 299. Racu, gord II 325. Radowin, General Roseph von IV 207, 238 ff., 247, 276, 279, 280, 282, 287, 290 ff., 297 ff., 306, 317 ff., 345, 352. Radziwill, Statthalter von Breuken. Fürst II 84, 92. Radziwill, Pringeffin Quife, Gemablin des Markarafen Ludwig von Bran: denburg II 247, 253. Radsimill, Pringeffin guife, Echwester des Prinzen Louis Ferdinand von Breußen III 430. Radziwill, Fürst III 394. Radziwill, Bringeffin Glife IV 168. Ragnit I 76 ff. Rainer, Doge von Benedig I 63. Rafocin II 42, 332. Ramler I 27. III 254. Ranke, Leopold von I 4, 5, 6. II 279. IV 140, 179, 272, 383. Raftatt II 192, 373. IV 207, 333. Rathenow I 133, 323, 355, 394. II 128, 214 ff., 218, 222, 224. Ratfau III 403. Rauch, Bildhauer Christian IV 140, 195. Maue, Johann II 113. Raule, Benjamin II 254. Raumer, Minister Rarl von IV 314, 322 ff., 329. Ravaillac, Franz I 306. Rébenac, Francois de Pas Graf II 233, 234, 239, 240, 242, 245 ff., 249, 250, 257. Rebentisch, General von III 134. Rebeur, Rammergerichtspräsident von II 343. III 227, 228. Rechberg, Minister (Braf IV 397, 409. Red, Staatsminister von ber IV 70. Redlinghausen II 66. Rees I 306, 320, 356, 421. II 146, 151, 168, 173, 180 ff.

Regensburg I 215, 265, 267, 349,

362, 364, 365, 392, 452, 457 ff. | Roermond II 140, 142. H 139, 140, 161, 169, 178, 205, 208, 209, 212, 231, 250, 251, 263. III 9, 87, 118, 138, 181, 185, 188, 269, 310, 320, 332, 337. IV 97. Reichenbach III 281, 284, 286 ff., 292 ff., 297, 328, 333, 343. IV 44, 76. Reichenberg IV 412. Reichensperger, Abgeordneter IV 375. Reimer, Buchbandler (S. A. IV 93. Reinhard, Rammerprafident III 48. Rendsburg IV 407. Repnin, Gurft IV 60, 70. Reuß, Gürft III 281, 284, 292. Reval II 370. Renher, Kriegsminister von IV 255, Mhediger, Staatsrat von IV 120. Rheidt, Baron von, fiehe Bulandt. Rheinberg II 151, 291, 295, 321. Rheinsberg II 213, 404. III 57. Rheinzabern II 190. Rbenen 1 382. Rhinow II 213. Ribbed, Cherit I 405, 406, 409 Richelieu, Kardinal I 35, 333. II 177, 181, 279. III 358, 430. IV 383. Richelieu, Herzog von III 93, 95, 98. Ried IV 52. Riet, Rammerdiener III 250. Riga I 60 ff. II 31, 236, 237. III 411. IV 4, 5. Rinsk II 11. Rinteln, Juftigminifter IV 273. Mitter, Geograph Rarl IV 140. Ritter, banriicher Bevollmächtigter von 111 1-1. Mitebüttel III 373 ff. Rodow, Wichard von 1 133. Rochow, Morit August von I 405, 409. Mechow, Cheritleutnant von II 396. Rochow, General von IV 160, 161, 163. Rochow, Minister Guit. 21d. von IV 163, 172, 178, 181, 189, 191, 203, 216, 218 ff., 226. Rochow, Landtagsmarichall von IV 227. Rochow Plenow, Hans von IV 317. Rocoules II 113 fiehe Maz de Monbail. Rocoulle, Frau de 11 342, 394. Robbertus, Generallandschaftsrat IV 259, 267. Roborfer, Dompropft Bolfgang I 191. Rodt, Winandt 1 428, 429.

Robel, Therit von 1 238. Röber, General von IV 115. Roesfilde 11 52. Robbe, Schöppenmeifter von Ronigs: berg hieronymus II 69, 70, 73, 75 ff., 92, 98, 100, 132. Mohr, Kriegsminister von IV 254. Rom I 198, 212, 294, 429. II 271. III 484. IV 183, 187, 188, 191, 192, 208, 210, 211, 460, 461, 463, 474, 478, 479, 481. Momitten II 74. Ronge, Johannes IV 211. Roon, Minister (Braf Albrecht von IV 363 ff., 370, 371, 374, 375, 378, 387, 389, 443, 452, 453, 455. Rostod II 225. Roft, Archäologe Ludwig IV 324. Roßbach III 95, 97, 115, 225. IV 16. Roßlau IV 36. Rotenburg I 127. Rotenhan, Bischof Christoph von I 145. Rothenfird II 269. Rothenftein, Sochmeifter Konrad Boll: ner von I 79. Rother, Präsident Christian von IV 145, 146. Rotted, Karl von IV 127. Rouen I 263. Rüchel, General I 36. III 380, 396, 398, 399, 407, 421. Rüdert, Friedrich IV 202. Rudau I 77. Rudolf I., Kaifer I 60, 116. Rudolf II., Kaiser I 257, 306 ff. Rudolf, Bergog von Cachfen-Witten= berg I 111 ff., 130 ff., 138, 139, 142. Ruffach II 198, 199. Ruge, Arnold IV 178, 180. Rühs IV 80. Rumbold, Chevalier III 377. Ruppin I 186, 398. Ruprecht von der Pfalz, König I 125, 127. Rufdorf, Hochmeister Paul von I 93. Rutowski, jächs. (Beneralfeldmarschall Graf III 83. Runter, Admiral de II 59. Answif II 305, 308.



Rnte, Bürgermeifter Bernd I 150.

Saalfeld III 398. Saarbrücken IV 77. Saarlouis IV 60, 77, 102, 269. Cabina, Kammergut II 108, 235. Cabine, zweite Gemahlin Johann

(Beorgs I 250.

Sabinus, Georg I 180, 207, 208, 235.

Cad. Oberpräsident Joh. Aug. III 451. IV 84.

Cad, Oberhofprediger G. B. IV 182. Gaden, ruff. General IV 51, 55.

Zadowa IV 430.

Eagert, Geheimrat IV 285, 317.

Calvius, Legat I 406.

Salga, Sochmeifter hermann von I 40 ff.

Salibura I 257, 265. III 23. IV 437.

Salzwedel I 112, 116.

Sand, Rarl IV 93, 105, 116.

Sansjouci III 46, 55, 57, 96. IV 335,

Sapieha, Fürst II 74.

Saunsheim, Deutichmeifter Cberhard pon 1 93.

Cavigny, Friedrich Rarl von IV 80, 140, 163, 203, 204, 227

Cavigny, Gefandter Harl Friedrich von IV 411, 425.

Cann: Wittgenftein, Graf Johann von I 432.

Scalichius I 107.

Schack, Kapitan von IV 14, 16.

Echadow, Bildhauer Johann Gottfried III 255. IV 141.

Schafen I 293.

Schandau III 85.

Scharnhorft, General G. J. D. I 36. III 396, 397, 399, 401, 403, 413, 414, 431, 443 ff., 448, 459 ff., 470, 478, 482 ff., 486. IV 2, 3, 10, 12, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 33, 35 ff., 45, 62, 63, 79, 120, 157, 158. Scharnweber, Staatsrat IV 123.

Scheffner, Monigsberger Burger III 444, 446

Schelling, IV 203. Schickler, Bankier IV 145.

Schill, Major Ferdinand von III 412, 469, 471, 474, 475. IV 157.

Schilling, Brediger Jafob II 114.

Schindefopf, Ordensmarichall Benning

Schinkel, Architekt Karl Friedrich IV 441.

Schlame I 117.

Schleiermacher, F. D. G. III 447. IV 80, 105, 184, 204.

Schleinit, Minister von IV 293, 297. 344, 351, 369, 373, 395.

Schleig II 215.

Schlettstadt II 196, 198, 201.

Echlick, Rangler Raifer Sigismunds, Raspar I 286.

Schlick, Oberkämmerer hieronymus I 286, 304.

Echlieben, Guftach von I 192, 205, 206, 218, 221, 229, 234. Schlieben, Abam von I 279.

Schlieben, Graf II 97.

Schlieben, beffifcher Minifter Graf von III 194.

Schlieffen, General von III 276.

Schlippenbach, Graf II 2, 35, 44. Schlöger, preußischer Gefandter in Rom

von IV 479. Schlüter, Andreas II 131, 256, 288,

316, 317. Schmalz, Professor Theodor A. IV 79,

80, 93, 107, 161. Schmedding, Geheimrat IV 190.

Schmerling, öfterr. Minifter IV 399, 406.

Schmettau, Karl Chriftoph von III 110, 134.

Echmettau, Friedrich Wilhelm Rarl von III 399.

Schmidt, Abolf I 1.

Schmiedeberg IV 185.

Schmiedesed, Oberft Schmidt von II 215.

Schmottseifen III 108.

Schneidemühl IV 212. Schomberg, Marschall II 249, 273, 275.

Schon, Oberpräsident B. Th. von II 361. III 429, 437, 438, 440, 454, 463, 468, 469, 478. IV 2, 4, 11, 14, 16, 18, 19, 119, 157, 203, 215, 216, 218 ff., 259, 263, 322.

Schönberg, Dietrich von 1 99 ff. Schönbrunn III 381, 382. IV 405.

Echonebeck, Jagoichloft II 353.

Echöning, Generalmajor Bans Moam von II 237, 246, 263, 273.

Schöning, Kämmerer IV 285, 317.

Schöningen I 439.

Edreckenstein, Minister General von IV 262.

Schrötter, Minifter R. B. von, III 431, 437, 438, 440.

Echudmann, Minister von IV 3, 88, 108, 132, 160.

Echulenburg, Achaz von II 207.

Edulenburg, Matthias von 1 200.

Schulenburg, Werner von 1 381, 391. Schulenburg, Generalmajor von der II 399.

Schulenburg Blumenberg, Minifter von 111 267.

Echulenburg Rehnert, Minister Graf III 294, 309, 401.

Eduli, Prediger III 351.

Edulie, Amterat Joachim I 376.

Schulze, Geheimrat Johannes IV 140. Schwalenberg, Günther von I 116.

Edwart, Rarl IV 324.

Edwartenberg, (Graf Abam von I 34 ff., 304, 332 ff., 422, 424, 425, 436 ff., 452. II 63, 122, 132, 174, 302.

Schwarzenberg, (Braf Avolf von I 333. Schwarzenberg, (Braf Johann Adolf von I 400 ff., 410, 411, 415, 422, 423. II 178.

Schwarzenberg, öfterr. Generalfeld: marichall Rarl Philipp Fürft von

IV 3, 50, 55, 56.

Schwarzenberg, Minifter Felix Ludwig Fürft von 292, 295, 297, 301, 303, 307, 312, 396.

Chwebt I 273. II 367, 370. IV 113. Chweibnig I 271, 359, 440. III 33, 96, 97, 101, 115, 121, 125. IV 264.

Schweinfurt II 191, 202, 215, 222. Schwerin, Otto Oberpräsident (Sraf von I 414, 439. II 6, 12, 34 ff., 52, 71 ff., 77 ff., 86, 88 ff., 133, 135, 141, 145, 147, 149, 155, 161, 166, 171 ff., 185, 186, 232.

Edwerin, General von II 154.

Edwerin, Keldmaridiall Graf Kurt III 14, 19, 83, 84, 91.

Schwerin: Bugar, Minister Graf von 1V 232, 251, 274, 360, 368, 371, 393.

Schweß I 89, 117.

Zedendorff, öfterr. Gesandter Graf von II 381, 383, 405. III 23, 24.

Cedan IV 447.

Zedlnith, Kürstbiichof von Breslau IV 194, 208.

Geehaufen I 408.

Sefeloge, Barbeartillerift IV 311.

Seibenberg IV 73.

Seldow, Minister von IV 387, 453.

Seligenstadt III 335. Senftenberg I 155.

Senfit: Pilfach, Oberpräsident von IV

Sennheim II 197, 198.

Cenv, Profesior IV 447. Seffelmann von Lebus, Bifchof Fried:

rid 1 153.

Sendtit, General Friedrich Withelm von III 103, 108, 115.

Zendlit, Major von IV 6, 8, 9.

Eibulle, Witwe Philipps von Baden I 294, 295.

Sidingen, Grang von I 199.

Sienes, franz. Staatsmann III 357 ff., 368, 420. IV 220.

Sigismund, Kaifer I 85 ff., 98, 105, 124 ff., 147, 155. III 176, 181. Sigismund I., König von Polen I 129,

254.

Sigismund II. (August), Rönig von Polen I 234 ff., 253.

Sigismund III., König von Polen I 262, 290 ff., 298, 300, 307, 318, 327, 356.

Eigismund, Erzbischof von Magdeburg I 227, 235, 236, 239.

Sigismund, Markgraf und Statthalter von Breugen I 341, 358.

Sigmund, Bruder Friedrichs des Sanftmütigen I 147.

Simon, Heinrich IV 230, 256, 257. Simons, Justizminister IV 299, 302, 338, 339, 342, 361, 368.

Simfon, Präsident Eduard IV 278.

Sinzheim II 186, 190.

Sistema III 292, 293, 295, 298.

Stalit IV 412

Stiernewice IV 294, 470.

Storzewäky, polnische Familie III 165. Stutte, schwedischer Reichsrat Benedikt II 112, 287.

Smith, Adam III 436.

Sobiesti, König von Polen, Johann II 185, 212.

Zobiesti, Jakob II 275.

Sommerda III 399.

Soeft II 163, 167. Soissons II 382.

Soldin I 158.

Solferino IV 349, 374, 412.

Solms, Graf III 154, 159. Soltifow, ruff. General III 107 ff., 126.

Commerfeld I 168, 199.

Sommerfeld, General von II 224.

Somnit, Kanzler von II 13, 179.

Sonderburg II 54. Sonnenwalde I 199.

Coor III 35, 36, 38.

Cophie von Polen, Mutter Bergog 211brechts I 97, 179.

Cophie, erfte Gemablin bes Murfurften Starkenberg I 39. Johann Georg von Brandenburg I 232, 250.

Sophie, Gemahlin Rurfürft Chriftians I. von Cadien 1 259.

Sophie, Gemahlin Bergog Bogislaw X. von Bommern I 174.

Cophie, Gemahlin des Murfürften Ernit August von Sannover II 267, 298, 342, 343.

Cophie Charlotte, Gemablin des Rurpringen Friedrich II 252, 266 ff., 298, 301, 303, 316, 317, 324, 328, 341, 343, 347, 392.

Sophie Dorothea, Gemahlin Konig Friedrich Wilhelms I. II 329, 345, 379, 384, 393.

Cophie Luife, Gemahlin Ronig Fried: rich I. II 331, 337, 359.

Soubise, Bergog von III 94, 95, 102. Zouches, General de 11 58, 59.

Coult, Marschall III 451.

Spaen, General II 161, 226, 230, 240, 241.

Spandau I 131, 145, 150, 211, 212, 230, 244, 329, 353, 354, 356, 374, 384, 394, 400, 401, 405, 407, 409, 413, 417. II 41, 207, 213, 301, 336. II 143, 402, 480. IV 35, 93, 311. Sparr, Hofmarschall I 238.

Eparr, General Otto Chr. von 1 448. II 2, 15, 25, 28, 29, 43, 58, 102. Speier II 190.

Spener, Propft Jafob II 319.

Speratus I 104.

Spiegel, Erzbischof von Röln Graf IV 187, 189, 190.

Spielmann, Staatsfefretar von III 281, 284, 310.

Spinola, fpan. General I 310, 319. Spinoza II 402.

Spiring, Abraham I 388, 389.

Splitter, Dorf II 236.

Spord, Teldmarichallleutnant Freiherr pon II 53, 58.

Sposetti, Zerboni di IV 125. Stade II 226.

Stadion, Graf Philipp III 366, 367. IV 43, 44.

Stägemann, Geheimrat III 429. IV 78, 80, 120, 125, 151, 157.

Stahl, Professor F. J. IV 202, 206.

Stalhans, ichwebischer Cberft I 394. Etargard | 114, 116.

Starhemberg, Graf III 70, 72.

Etagiurt I 116.

Staupit, Johann von I 198.

Staupit, poln. Gesandter, Oberft I 238. Stavenhagen, Abgeordneter IV 375. Steigentesch, öfterr. General III 437.

IV 163.

Stein, R. Freiherr von III 380, 390, 392, 402, 404, 407, 408, 412, 415, 428 ff., 440 ff., 445 ff., 453, 456 ff., 474, 476 ff., 481. IV 1, 12, 19, 22, 24, 26, 52, 54, 69, 81, 85, 86, 93, 110, 118 ff., 137, 157, 165, 175, 202, 218. Stein, Abgeordneter IV 264.

Steinau I 359, 361, 363. Steinsfurth II 398.

Stellmacher, Gefretar Johann I 399. Stenbock, schwed. General II 13, 33. Stendal I 115, 116, 176, 192, 201, 355, 408. II 213.

Stengel, Geschichtsschreiber G. S. 14.

Stengler, Professor IV 175.

Stephan, Bifchof von Lebus I 120. Stephanswert II 142.

Sternberg, Sochmeifter Michael Müch= meister von I 92, 93.

Sternberg, Sbenko von I 157.

Stettin I 151, 158, 168, 288, 343, 381, 414, 415, 419, 438. II 6, 9, 34, 50, 58, 60, 226, 227, 229, 231, 242, 252, 271, 367 ff., 376, 378. III 110, 122, 426, 452 ff., 457, 461, 473, 481. IV 35, 52, 84, 411.

Stieber, Dr. IV 311, 317, 368. Stiehl, A. W. F. IV 323.

Stobaus, Rapellmeifter Johann II 113. Stockhausen, Rriegsminister von IV 299, 302.

Stockholm I 406, 407, 414, 431, 432, 447. II 195, 378. IV 35.

Stolberg, Regierungspräsident Graf IV 191.

Stolberg, Bizepräsident des Ministe= riums Otto Graf zu IV 472.

Stolv I 117. II 172.

Stordow I 297, 361. IV 224.

Stoid, Sofprediger Bartholomaus II 114, 133.

Stourdza, ruff. Staatsrat IV 91, 93. Strafford, Minifter König Rarls I. von

England IV 383.

Etraliund 1 117. 11 50, 59, 226, 233, 239, 242, 371, 372.

Strasburg in der Mart 1 417. Stragburg (Weftpreußen) II 211.

Straßburg im Cliaß I 264, 265, 282, 303, 306. 459. II 190, 191, 194, 196, 199, 201, 247, 280. III 340.

IV 451.

Etragen, Christoph von der I 219. Stratmann, pial; neuburgiid. Staats:

rat II 164 ff., 175.

Stratner, 3atob I 207, 208, 211, 214.

Straubing, Johann von III 181. Strauß, David Friedrich IV 186.

Strauß, Sofprediger IV 325.

Striegau III 33

Etrietberg, Biidof Beinrich von I 53. Strotha, Generalmajor von IV 269. Struenfee, Minifter von III 313.

Stuhm I 348.

Stuler, Raplan Beter I 317.

Stutternheim, öfterr. General Braf III 425.

Stuttgart III 194. IV 152.

Suptit III 115.

Euvern, Professor Johann Wilhelm III 446, 465, 471. IV 80, 120.

Gutger III 58

Sumorow, ruff. General III 360.

Svares, Jurift III 231, 266, 349, 352. IV 173.

Swantibor, Bergog von Pommern I 131, 132.

Swantopolf, Sergog von Pommerellen

I 51 ff., 60 ff Swieten, Leibargt van III 164, 177.

Sybel, Beinrich von IV 374. Enburg, Regiment von III 124.

Endow, Anna 1 242.

Sydow, Zeugmeifter Michael Dietrich I 242.

Endow, Reichsfreiherr Andreas von I 242.

Endow, Rommandant von Berlin, von II 360.

Endow, Abgeordneter, Prediger IV 261, 324, 466.

Endow, Gesandter von IV 398.

### I.

Taglioni, Tängerin IV 161. Tallegrand, frang. Minifter des Meufe: ren III 362, 369, 374, 386, 415. IV 68, 69.

Tangermünde I 112, 134, 153, 176, 182, 251, 355, 408, 429, 460. II 108, 113.

Tannenberg I 87 ff. II 30.

Tapiau II 14.

Targowicze III 305.

Tarnow II 222.

Tauentien, General Graf von III 388, 396, 398, 482. IV 50, 51, 163. Tauroggen IV 8, 9, 14, 32, 35.

Zaris i. Ihurn.

Temme, Appellationsgerichtsbirettor IV 318.

Templin I 117, 417, 419.

Tenfitten I 41.

Teplit IV 93, 130, 131, 358, 367.

Teichen III 83, 191.

Tettenborn, ruffischer General IV 33. Tepel, Dominifanermond I 190, 191. Teupit I 158.

Therwesten, Sofmaler Augustin II 317. Thielmann, fächf. General von IV 33. Thierberg, Ordensmaridial Ronrad von I 57.

Thiers I 24. IV 208.

Thile, Major von IV 14, 16.

Thile, Minister General von IV 203, 205, 227.

Thomas, Matthias I 208.

Thomasius, Christian II 318, 346. Thorn I 47 ff., 67, 78, 82, 86, 90 ff., 96 ff., 100, 139. II 11 ff., 55, 59,

379. III 159, 165, 168, 275, 276, 280, 282, 289, 294 ff., 312, 412, 413, 472. IV 68, 73.

Thugut, öfterr. Minister Baron Franz von III 164, 188, 190, 310, 325. Thulemeier, Geheimrat II 353.

Thun, öfterr. Minister Graf IV 294. Thurn, Matthias (Braf von I 343, 361.

Thurn, Fürst von II 112.

Tilly, faiferlicher Generaliffimus 1 344, 347, 355, 356.

Tilsit II 108, 236. III 419, 420, 422, 425, 429, 450, 452, 459, 464, 481. IV 9 ff., 16, 39.

Tönningen II 53, 370.

Tolly, ruff. General Barclay de IV 38. Torgau III 38, 110, 115, 116. IV 35. Toron I 39.

Toritenjon, ichwedischer General I 413, 417.

Tottleben, ruffifcher General III 115. Tournai III 27.

Trachenberg IV 49. Trautenau III 35. IV 412. Trebbin 1 419. Treitidite, Beinrich von 1 9 ff., 29. HI 109. IV 138. Treptow I 159, 189. Treuenbrießen 1 419. Tribent I 219, 224, 227, 228, 232. Triebice II 58, 226. Trier I 460, 461. II 159, 160, 191, 195. III 207. IV 187, 189, 211, 243. Tromp, Admiral II 233. Troppau III 19, 21, 34, 36. IV 135. Trothe, Oberft von I 392. Trotta, Abam von I 192, 221, 224. Trones IV 55. Tichech, Bürgermeister IV 224. Tübingen IV 346. Tuchel II 235. Türfheim II 199 ff.

Turenne, frangof. Marichall II 74, 151, 154, 158, 160, 162 ff., 166, 167, 178, 186, 190 ff., 206. Turnau IV 412

Imesten, Abgeordneter Karl IV 374, 375, 418, 422.

Inrtonnel, frangof. Gefandter Graf III 56.

Tischoppe, Mitglied der Untersuchungs: fommiffion gegen die Demagogen IV 95, 105.

### 11.

Uhben, Minister IV 227. Uhle, Leibjäger I 30. II 221. Uhlich, Paftor IV 262. ulm III 138. IV 102, 207. Ulrich, Bergog von Medlenburg: Star: gard I 135. Ulrich, Fürst von Wenden I 159. Ulrife, Pringeffin von Preußen III 26. Ulrife Eleonore, Schwester Konig Karl XII. von Schweden II 325. Unna II 163. Unruh, S. von IV 259, 260, 271, 315, 368. Upfala IV 325. Urfinus, Geheimrat III 143. Uriula, Tochter des Kurfürsten Albrecht Achilles I 164.

Uscie II 10. Utrecht I 112, 347. II 143, 339, 366. III 8.

23

Valmy III 306. Balory, frangof. Gefandter III 15. Bandamme, französ. Marschall IV 51. Barnhagen von Enfe IV 158, 177, 221. Bargin IV 472.

Baubrun, Marquis de II 140 ff., 175. Bauguion, Graf de la II 154 ff. Benedig I 63. II 13.

Benlo II 140, 142.

Berden I 197, 459. II 226, 228, 229, 367.

Bergennes, frang. Minifter III 242. Berjus, Graf von Crequy II 144, 145, 167.

Berona IV 112. Beronifa, Schwester Aurfürft Fried: richs I. von Brandenburg I 133.

Berfailles III 68, 88, 157. IV 448, 451, 460.

Bierraden I 159, 166, 273. Biftor Emanuel, König von Italien

IV 409.

Villafranca IV 349.

Binde, Oberpräsident Ludwig Freiherr von IV 120.

Binde, Georg von IV 224, 232, 248, Birchow, Abgeordneter Rudolf IV 368,

438, 459. Bitry, Marquis de II 207.

Voigt, Historiker Johannes IV 105. Boigts-Rhet, General von IV 365. Boltaire III 24, 40, 57, 58, 113. Boß, Julie von III 250, 272.

Bog, Minister von III 404, 465. IV 135, 136.

Bog, Oberhofmeifterin Grafin Cophie pon III 466. IV 1, 165. Bossem II 168, 171, 179, 204.

## W.

Wachau IV 52. Wachtmeifter, Oberft II 221. Wagener, Redafteur der Arengzeitung IV 315, 455.

Wagram III 473. Waidot, Sohn Annstuts I 76.

Waldburg, Graf Truchfeß von II 352,

Walded, Graf Georg Friedrich von I 449, 453 ff., II 2 ff., 12 ff., 33,

36, 37, 41 ff., 45, 49, 50, 51, 66, 1 104, 184, 211, III 196,

Walted, Obertribunalrat IV 258, 262, 264, 265, 267, 276, 280, 282, 368. Waldemar II., Ronig von Tanemark

I 114.

Waldemar IV., Ronig von Danemark I 71, 78

Waldemar der Große, Markgraf von Brandenburg I 116 ff.

Waldemar, der faliche I 121 ff. Waldeniels, Christoph von 1 286.

Waldow, Barthel von I 402. Waldow, Bernd von I 398.

Waldow, Sans von 1 398.

Waldow, Biichof von Brandenburg, Johann von 1 135.

Waldow, Zebaitian von 1387, 398, 402. Wallenrod, Oberft Beinrich von II 38. Wallenstein, Bergog von Friedland I 331, 332, 339 ff., 344, 346, 347, 349, 350, 358 ff., 399. II 233,

279.

Walwis, Johann von I 219. Wangelin, ichwed. Oberft von II 164, 182, 187, 192, 214, 216, 217, 229.

Wangenheim, Fräulein von II 176. Warfotid, ichlefischer Edelmann von

III 121.

Warichau I 28, 235, 256, 287, 292, 293, 300, 308, 328, 332, 337, 389, 391, 430. II 2, 4, 10, 19, 24 ff., 29 ff., 59, 68, 69, 72, 74, 75, 81, 83, 87, 90, 94 ff., 212, 287, 291. III 30, 64, 122, 123, 156, 159, 280, 283, 295, 317, 326, 451, 472. IV 36, 277, 295, 297, 307, 312, 359, 367, 470.

Wartenberg, Oberfammerer Rolb von II 301, 310, 322 ff., 329, 332, 334, 336, 345, 349, 354.

Wartenberg, Grafin, Gemahlin bes Oberfämmerers II 328.

Martenburg IV 51.

Wasselnheim II 192, 194.

Wedel, General Georg Ernft von I 386. Wedell, General von (Diftator) III 197, 108.

Wegicheiber, Professor IV 185.

Mehlau II 14, 46, 50, 60, 68, 83. III

Weimann, cleveicher Rangler II 6 ff., 52. Weimar III 127, 398, 399. IV 53,

Weingarten, Baron III 72.

Beinleben, Johannes I 208, 214, 221, 227, 229.

Weißenburg IV 447. Weißenfels IV 73.

Welder, Aried., Philologe IV 93. Welder, Rarl IV 93.

Wellington, englischer Teldmarschall IV 77, 79.

Weisborf III 188.

Wenzel, König I 86, 123 ff., 136, 139. Wenzel II., Rönig von Böhmen I 61, 115. Wenzel III., König von Böhmen I 61.

Werben I 112, 355, 408, 429. Werben III 370, 388, 391.

Werder, Minister von III 253, 261.

Werle II 162.

Werner, Maler A. von IV 449.

Wernigerobe 1 273.

Werther, preußischer Gesandter von IV 441, 442, 444.

Wefel I 319, 356, 421. II 146, 151, 162, 168, 173, 179 ff., 241, 242, 397. III 28, 74, 126, 361, 369, 389, 394. IV 68, 102, 243.

Wefenbed, Matthias I 429, 432.

Westminster III 69.

Westphalen, Minister F. B. S. von IV 314, 317, 335, 338, 339.

Wette, Professor W. M. L. de IV 93. Wetlar I 460. IV 75.

Wiborg II 370.

Wichmann, Erzbischof von Magdeburg I 113.

Wicquefort, Agent des Großen Rur= fürften I 443.

Wieliczka III 164, 282.

Wien I 143, 153, 241, 337, 339, 344, 347, 361, 404, 410, 429, 430, 448, 458. II 12, 33, 45, 49, 57, 59, 117, 138, 152, 153, 160, 165, 178, 184, 185, 191, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 215, 237, 238, 243, 249, 265, 270, 292, 296, 304, 305, 310, 311, 320, 324, 330, 332, 334, 367, 370, 373 ff., 384, 386, 405. III 8 ff., 15, 17, 19, 20, 23, 25, 35, 65, 68, 70, 72, 73, 77, 116, 128, 157, 159, 161, 164, 177, 181, 185, 191, 201, 203, 279, 280, 282, 283, 293, 294, 297, 302, 303, 309, 310, 314, 341, 409, 430, 459, 472, 473, 483. IV 7, 11, 16, 17, 25, 34, 41, 42, 45, 46, 68, 69, 72, 73, 78, 79, 101, 105, 109, 115, 126, 150, 203, 207, 240, 241, 253, 267, 299, 302, 303, 306, 334,

347, 358, 396, 405, 406, 412 ff., I 437 ff., 458, 472.

Wiesbaden IV 436.

Wieie, Geheimerat v. IV 323.

Wiesnowicki, Gurft Michael II 94, 140,

Wilhelm I., Monig von Preußen, deut: icher Raifer 1 27. IV 70, 159, 168, 170, 333-489.

Withelm, Bring von Preugen, Bruder König Friedrich Wilhelms III. III 453, 455, 456, 458, 460 ff.

Wilhelm von Sohenzollern, Ergbijchof von Riga I 232.

Wilhelm, Landgraf von Seffen II 268. Wilhelm I. von Solland 1 35.

Wilhelm II. von Holland I 447. II 4. Wilhelm III. von Dranien II 138, 160, 183, 196, 209, 211, 231, 232, 263, 271, 275, 292, 295, 296, 302, 305, 327.

Wilhelm V. von Holland III 270.

Wilhelm, Bergog von Jülich und Cleve I 109, 253, 256, 269, 294, 295.

Withelm, Markgraf von Meißen 1 124. Wilhelm, Bergog von Medlenburg: Schwerin II 331.

Wilhelm, Bring von Naffau-Friesland II 327.

Wilhelm, Herzog von Sachsen I 152,

Wilhelm, König von Württemberg IV 111.

Wilhelm, Sohn Herzog Karls von Medlenburg IV 162.

Wilhelm Beinrich, Gohn bes Großen Rurfürften II 134.

Wilhelmine, Tochter König Friedrich Wilhelms I. II 341, 379, 380, 395, 402. III 56, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 104.

Wilhelmshöhe IV 450.

Wilhelmsthal III 125.

Willisen, General von IV 257, 258.

Wilna I 76. II 10. Wilsnad I 198, 225.

Wiltenhof, Konrad von I 47.

Wimpfen III 332.

Wimpina, Reftor der Universität Frant: furt a. D. Ronrad I 191.

Windischgrät, General Fürft IV 267. Windthorst, hannövericher Justi3= minister und Abgeordneter IV 429, 482.

Winkelmann III 58, 59.

Winnenberg I 411.

Winterfeld, Geheimerat Samuel von I 329, 338, 341, 349, 379, 386, 393, 406, 417.

Winterfeld, General von 111 75, 89, 93. Wisby I 78, 83.

Wismar II 58, 59, 225, 226, 252, 367, 368, 374.

Witgenstein, ichwedischer Legat Salvius 436.

Witow, littauer Burft, Munftuts Cohn [ 77, 82, 85 ff., 140, 141.

Witt, hollandiider Staatsmann Johann be II 6, 279.

Wittenberg I 102, 192, 198 ff., 204 ff., 211, 218, 244, 247, 325, 332, 353. II 115. III 110, 401, 402. IV 35, 90. Wittenberg, Keldmarichall Graf II8, 9. Wittgenstein, ruffischer General Fürst

IV 9, 10, 19, 21, 31, 35, 36, 38, 41, 50. Wittgenstein, Obermarichall Graf II 322 ff., 334 ff., 345, 349, 354.

Wittgenftein, Minister Gurft von III 460, 476, IV 83, 88, 91, 93 ff., 108, 109, 129, 135, 163, 164, 197.

Wittstock I 244, 371. II 224, 237. Wipel aus Niemegt, Prediger I 211.

Wigenhausen II 158.

Wiglam, Fürst von Rügen I 61 ff., 117.

Witleben, General 3 28. von IV 81, 160, 167, 170, 172, 183.

Wladislaw von Oppeln I 85.

Władislaus II., Rönig von Polen 182 ff., 139 ff.

Wladislaus III., Rönig von Polen I 93, 164, 166, 173, 174, 179. Mladislaus IV., König von Polen I,

356, 388 ff.

Wladislaus, Herzog von Pommern: Wolgaft I 119.

Mladislaus Lokietek I 61 ff., 116, 120. Mobersnow, Generalmajor von III 107.

Wöllner, Minister III 258 ff., 304, 311, 318, 350, 351, 355. IV 163, 322.

Wörth IV 447.

Wolf, Jesuitenpater II 320.

Wolff, Philosoph Christian III 5, 44, 58, 132.

Bolfgang, Bilhelm Pfalsgraf von Neu: burg I 301 ff., 309 ff., 319, 321, 347, 448. II 71.

Wolaaft I 116, 381, 440. II 50, 58, 226, 368, 370, 371.

Wolfersdorf, Konfistorialrat III 263. Weltersbori, Landaut II 337. Wormbitt II 41. 28orms 1 215. III 25. Wrangel, ichwedischer General Rarl Guftav I 444. II 25, 27, 202, 206, 207, 213, 214, 216. Wrangel, ichwedischer General Walde: mar II 207, 213 ff., 217 ff., 224. Brangel, Feldmaridall Fr. S. C. von IV 257, 265, 271, 403, 405. Bratislaw IV., Herzog von Bommern I 63, 114, 117, 120. Wratislaw VIII., Bergog von Pommern I 133. Bratislaw X., Derzog von Pommern: Wolgast I 158, 159, 163 ff. Wrede, Jeldmarichall IV 115. Wriegen II 213. Wulfen, Luben von II 334, 337. Wulffen, General von 11 228. Bunich, General III 110. Würzburg III 127, 199, 207, 339, 364. IV 354, 360. Wuiterhausen II 376. Wylich, General III 111.

X.

Xanten I 320.

2).

Mort, Feldmarschall Sans David Ludwig Zütphen II 143 Graf von III 253, 401, 444, 460. Zumpt IV 178.

IV 2 ff., 18 ff., 26, 29 ff., 38, 35, 36, 38, 41, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 157, 158, 202.

Pipern III 27.

Dienburg, Pring von III 102.

## 3.

Babern I 264. II 192. Baitrow, Oberft von III 347, 402, 403, 408, 410, 415. Bechlin I 244. Bedlit, Minifter von III 224, 254, 259 ff., 355, 428. Zedlit, Polizeipräsident von IV 368. Behdenik II 213. Zehmen, Achatius von I 105, 106. Zenetti, Marchese I 188. Beven III 93, 160. Ziegler, Oberbürgermeifter IV 318. Ziefar I 198. Bieten, General Sans Joachim von III 14, 116. Zinzendorf II 358. Rittau III 94. Znaim III 473. Böllner, Hofprediger III 250. Borndorf III 103. Roffen I 394. Richillen I 97. Züllichau, 207. Zütphen II 143.

## I. G. Cotta'iche Buchhandlung Dachfolger G. m. b. D. Stuttgart und Berlin

Bismarck, Otto Fürlt V., Gedanken und Erinnerungen. 2 Bbe. Mit einem Porträt des Gurften nach Grang von Lenbach

In Enwo. geb. 20 Mark

Liebhaber-Ausgabe auf getontem Belinvavier

In Sibis, geb. 30 Mart

- Anhang ju den Gedanken und Erinnerungen von Otto Gurft pon Bismardi. 2 Bande (Sch. je 8 Mart 50 Pf. In Lund, geb. je 10 Mark
  - 1. Band: gaifer Bilhelm I. und Bismarch. Mit einem Bildnis des Kaifers und 22 Briefveilagen in Faciimiledruct 2. Band: Aus Bismards Briefwediel
- Lieberhaber-Ausgabe auf getontem Belinpapier. 2 Bande In Slbiz, acb. je 15 Mark
- Briefe an seine Prant und Gattin. Herausgegeben vom Fürsten herbert Bismarc. Mit einem Titelbild ber Fürstin nach Grang von Benbach und gehn weiteren Porträtbeilagen Beh. 6 Mark. In Lund, geb. 7 Mark 50 Pf.
- Die politischen Reden des Gurften Bismark. Siftorijchefritische Befamt-Ausgabe, beforgt von Sorft Rohl. 12 Bande. Mit einem Porträt des Fürsten nach Frang von Lenbach

Beh. 96 Mart. In Sibfr. geb. 120 Mart

- Bismardreden 1847-1895. Berausgegeben von Sorft Rohl. Beh. 5 Mart. In Slbiz. geb. 6 Mart 75 Pf. Dritte Auflage. Enthalt eine Auswahl ber bedeutendften Reden bes Fürften Bismard in einem Bande
- Bismards Briefe an den General Lopold von Gerlach. Mit Genehmigung Gr. Durchlaucht des Fürsten von Bismard neu herausgegeben von Horit Rohl Geh. 6 Mark. In Sibiz. geb. 9 Mark
- Briefwechsel des Generals Leopold von Gerlach mit dem Bundestagsgefandten Otto von Bismardt. Tritte Auflage

Geh. 5 Mark. In Luwd. geb. 6 Mark 20 Pf. In Hlbfz. geb. 6 Mark 50 Pf.

- Wegweifer durch Bismards Gedanken und Erinnerungen. Bon Borft Rohl. Mit einem Bortrat des Fürften nach Frang Beh. 4 Mart. In Luwd. geb. 5 Mart von Lenbach
- Bismarck-Jahrbuch. Berausgegeben von Sorft Nohl

1. Band. Geh. 10 Mart. In Slbig, geb. 14 Mart

2. Band. Geh. 12 Mart. In Hlbsz. geb. 16 Mart 3. Band. Geh. 10 Mart. In Hlbsz. geb. 14 Mart 4.—6. Band. Geh. je 8 Mart. In Hlbsz. geb. je 11 Mart

Hahn, Dr. Ludivin, Furn Bismardt. Gein politisches Leben und Wirfen urfundlich in Thatsachen und des Fürsten eigenen Kundgebungen dargestellt. Bollständig pragmatisch geordnete Sammlung der Reden, Depeschen, wichtigen Staatsschriften und politischen Briese des Fürsten. 5 Bande Geh. 55 Mark. In Lund. geb. 62 Mark 50 Pf.

## Cagebücher des Generalfeldmarschalls Graf von Blumenthal

1866 und 1870/71

Hernusgegeben von Albrecht Graf von Blumenthal Mit 2 Portrats und einem Brief Kaifer Friedrichs in Facsimiledruck Geheftet 5 Mark. In Leinenband 6 Mark 50 Pf.

## Ludolf Camphausens Leben

Nach seinem schriftlichen Nachlaß dargestellt von Anna Casparu

Mit Camphausens Bildnis Geheftet 8 Mart. In Leinenband 9 Mark

## Der Kampf um die Vorherrichaft in Deutschland

1859-1866

Bon Beinrich Friedjung

Gunite Auflage. Zwei Bande. Mit neun Karten Geheftet 24 Mart. In Salbfrang gebunden 28 Mart

## Deutsche Zwietracht

Erinnerungen auf meiner Leutnantgzeit

1859-1869

Bon Albert Pfifter

Geheftet 6 Mart. In Leinenband 7 Mark

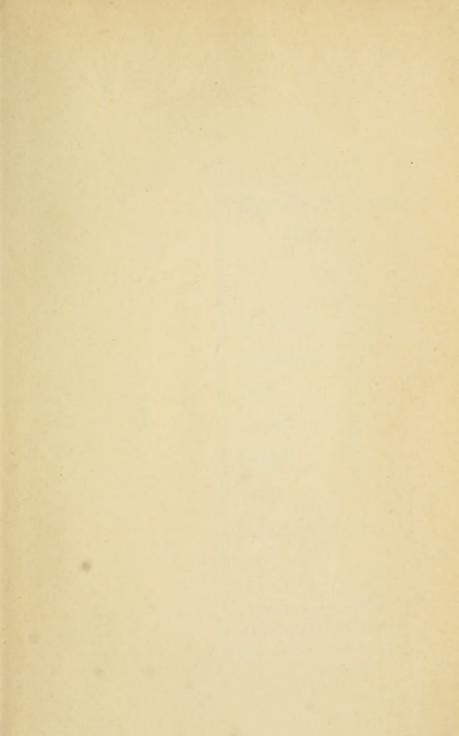



P9726p

356665

Prutz, Hans Preussische Geschichte. Vol.4.

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

